





Digitized by the Internet Archive in 2017 with funding from Boston Library Consortium Member Libraries







ber

# Raiserlich Russischen Gesandtschaft

311

### Pefing

## über China,

fein Bolk, feine Religion, feine Institutionen, socialen Berhältniffe 2c.

#### Mus bem Auffischen

nach bem in St. Petereburg 1852 - 57 veröffentlichten Driginal

von

Dr. Carl Abel

unt

f. A. Mecklenburg,

3weiter Band.

Berlin.

Berlag und Druck von F. Seinicke. 1858.

# D5740.5

Raiserine boundarin Objectively

Harvard College Library Riant vollection Henry Little Pierce Fund Feb. 24 1900.

322592

CHIESTAND COMMENTAL STATES ARE

ALCALO DA

## Ursprung

und

erfte Thaten

bes

# Mantschsurischen Hauses.

Von

28. Gorsfi.

A RYSKS TOTAL STREET

THE RESERVE OF THE PARTY OF



### Ursprung und erste Thaten des Mantschsurischen Hauses.

Die Geschichte des Mantschsurischen Hauses, welches seit zweihundert Jahren in China herrscht, hebt nicht früher an als mit dem 17. Jahrhundert, und zwar mit dem Jahre 1616, als Zai=zfu, nachdem er fich schon die Ideen und die Grundfate des Chinesischen Hofes zu eigen gemacht, den Titel Chan annahm, feiner Regierung einen Ramen gab, das gelbe Gewand anlegte und, wie der Beberr= scher des Himmlischen Reiches, von sich selbst fagte: Esch fen (Wir). Damals wurden die festen Grundpfeiler eines neuen Reiches aufgerichtet und die erste Saat jener großen Ereignisse ausgestreut, welche mit ungewöhnlicher Schnelligkeit auffeimten und unter unberechnenbaren Folgen für die Bölker des öftlichen Affiens fich entwickelten. Mancherlei Stämme, von Ljaosdun bis an die Ufer des Umur wohnend, vereinigten sich nach und nach unter dem Einflusse einer einzigen Herrschermacht und einer gemeinsamen Gesetzgebung; durch die fühne und mächtige Sand des großen Stifters in die Laufbahn des burgerlichen und politischen Lebens geführt, traten sie mit der Leb= haftigkeit eines frischen und unternehmenden Bolkes in den Kreis einer für sie neuen Thätigkeit und triumphirten über die Hindernisse, von welchen der schroffe Uebergang aus einer wilden Unabhängigkeit zu gemeinsamer Ordnung und in das Bürgerthum immer begleitet ift. Diese Beränderung in der alten Lebensweise der Stämme legte den Grund für das Dasein des Mantschsurischen Boltes, und das Erscheinen einer eigenen Schrift und Literatur Diente zur Stiftung der erften historischen Denkmäler des Mantschsurischen Reiches.

Uebrigens war das Volk, welches sich im Anfange des 17. Jahrhunderts unter dem Namen der Mantschsuren bekannt machte,

feinesweges ein später und unbefannter Abenteurer in der politissehen Welt.

Die Länder, welche von dem beutigen Schan=chai=guan gegen Nordoften liegen, waren ichon vor undenklichen Zeiten in China bekannt; denn längst ift hier die Ansicht herrschend gewesen, daß die Bergketten, welche die nordöftlichen Gebiete des Raiferreiches erfüllen, auf den Infeln und in den wilden Felöfuften des öftlichen Oceanes sich endigen; daß im Often von China das Vaterland großer Raiferlicher Perfonen fei. Der Bogdochan (Raifer) Sjuan-juan, eine noch der vorhiftorischen Welt angehörige Verfönlichkeit, stammte nach den mythischen Ueberlieferungen aus Ljao, dem südlichen Theile der Mantschsurei. Wenn man dem Zeugnisse der ältesten Chinesischen Chronif, befannt unter dem Namen Schuzifin, vollen Glauben schenken darf, so waren die Orte, welche bei Mutben, ber alten Hauptstadt der heutigen Dynastie, liegen, die alten Grengftätten Ju= tschfou und Instschfou, noch von dem Raifer Schun, einer gleichfalls halbhiftorischen Person, gegründet. Mit der Zunahme der Bevölferung breitete sich China mehr und mehr nach Often aus und trat in den Zeiten der Dynastie Tsch sou in wirkliche und nicht mehr zweifelhafte Verbindungen mit den Mantschsurischen Stämmen; und besonders mußte die Anstedelung Chinesischer Herrschaft und Bildung auf Korea auch einen mächtigen Einfluß auf die Bewohner Girin's üben, welche mit Tschao=sjan (Korea) durch die Bande der näch= ften Nachbarschaft verknüpft waren. Je mehr wir und ben späteren Beiten nähern, besto flarer und ausführlicher werden die Chinesischen Berichte über die Gegenden, welche gegen Nordoften von der Großen Mauer liegen; und endlich, nachdem die Dynastieen Ljao und Gin, iene an den Ufern des Umur entsprossen, diese in den Wälbern Gi= ring, einander abgelöft haben, erhalten die Nachrichten über die inne= ren Dertlichkeiten und die entfernten Grenzen der Mantschsurei zum erften Male Bestimmtheit, Wahrheit und Ausführlichkeit.

Die Stämme, welche diese weitläusige Landschaft bevölkert has ben, gehören nach ihrer Physiognomie und Organisation zu der zahlsreichen Abtheilung der Menschheit, zu welcher sast sämmtliche Völkerschaften des nordöstlichen Assend gerechnet werden, und welche bei den Physiologen unter dem allgemeinen Namen der Mongolischen Race befannt ist. Nach den Familienzügen, des Charasters, der Ges

wohnheiten, des Glaubens, der Lebensweise, so wie nach der Aehn= lichkeit ihrer Sprache bilden sie eine ausgedehnte Familie mit den verschiedenen Tungufischen Stämmen, welche auf der unübersehbaren Länderstrecke von der Bereinigung des Argun und der Schilfa bis zu den Lena=Mündungen, und vom Baikal und Jenifei bis zu den Ufern des Ochotskischen Meeres zerftreut leben. Nach ihrer particulären Genealogie, nach der Ginheit der geschichtlichen Traditionen und Zeugnisse, nach der sichtbaren und unzweiselhaften Analogie im Leben und in der Volksentwickelung gehört die größere Bahl der Stämme, welche gegenwärtig unter dem Namen der Mantschfuren vereinigt find, zu einem alten Geschlechte Guschen. Die in der Chinesischen Geschichte vorkommenden Namen öftlicher Barbaren: Ilou, Uzfi, Moche, Bochai und Njuitschsen waren Bezeichnungen ber mächtigften Stämme eines und beffelben Sufch en'ichen Volles, in Folge äußerer ober innerer Umftande in besondere Geschlechter aufgelöst, welche sich ihrerseits wieder in neue Unterabtheilungen spalteten und so die Gründer neuer Stämme wur-Waren nämlich diese besonderen Geschlechter an Macht erstarkt, so unterwarfen sie andere Stammgenoffen ihrer Herrschaft und theilten ihnen ihre eigenen Namen mit; und in diesem Umstande ift der Grund für die Erscheinung zu suchen, daß fortwährend in der Mantschsurei gewissermaßen neue, vorher nicht dagewesene Völker und Mimats entstanden, und daß der Name Sufchen frühzeitig in der Geschichte verschwindet.

Ungeachtet des hohen Alterthums seiner Geschichte, in welcher China uns werthvolle Nachrichten über die mit ihm zusammengrenzenden Reiche und Gebiete aufbewahrt hat, und ungeachtet seiner frühzeitigen Beziehungen zur Mantschsurei, sagt es gleichwohl kein Wort von irgend einer allgemeinen Migration der dortigen Stämme; wielmehr traf es schon bei seiner ersten Bekanntschaft mit diesem Lande die Susch en daselbst an und nannte sie die Gingeborenen des Ostens. Allein ein Blick auf die locale Vertheilung der Stämme, welche sich uns an den äußersten Grenzen der alten Welt zeigen, inmitten dichter Wälder und unzugänglicher Gebirge, auf der einen Seite vom Meere umschlossen, diesem letzten Hindernisse wandernder Völker, welche sich noch nicht zu der Kunst, das gefährliche Element zu beherrschen, erhoben haben, und auf der andern Seite von der

gewaltigen Masse seindseliger Mongolenstämme und von der unglaublichen Volksmenge China's bedrängt, welches unablässig bestrebt ist, tieser in das Innere des fremden Landes vorzudringen: dieser Blick ruft unwillkürlich den Gedanken einer fernen, unvergeßlichen Epoche hervor, da die Stämme, getrieben von der Gewalt mächtiger Feinde, ihr altes Vaterland verließen und an den Usern des östlichen Deeans sich eine Zussluchtsstätte suchten.

Wo war das uranfängliche Vaterland der Flüchtlinge? Auf welchem Wege gelangten sie in ihre jetigen Wohnsite? — Das sind Fragen, auf welche sich nicht mit ausdrücklichen historischen Zeugnissen, sondern nur mit wahrscheinlichen Vermuthungen antworten läßt.

Nirgends haben die Tungufischen Stämme eine fo hohe politische Bedeutung, solche Bolfsbildung und numerische Stärfe erlangt, wie in den Baldern und Bergen der heutigen Mantschsurei, wo bis zu dieser Stunde die Nachkommen der Sufchen die herrschende Bevölkerung bilden, welche, trot mancher Katastrophen in ihrem Leben, nationale Unabhängigfeit, alte Sprache, Glauben und Sitten bewahrt hat. Städtetrummer, die Geschichte des Saufes Bochai, Gin und der jett regierenden Dynastie dienen unseren Worten als unbestreit= bare Beweise. Je weiter nördlich von den Quellen des Umur, desto schwächer werden die Merkmale Tungufisch en Lebens; die Stämme verlieren an Volksmenge und Selbstiftandigkeit; sie find von einander getrennt durch unermegliche Strecken und durch fremde Bolfer, in deren Mitte fie allmählich die Reinheit ihrer Sprache und die Grundzüge ihres nationalen Charafters einbugen: da giebt es feine Gattung hiftorischer Zeugnisse und alter Denkmäler, welche auch nur dunkel sagten, daß einst in Sibirien mächtige Tungufische Herrschaften und Reiche geblüht haben, wie in der Mantschsurei. Unter den man= cherlei Erdaufwürfen und Grabhügeln, welche man auf der ganzen Ausdehnung von den Wolga-Mündungen bis zu den Quellen des Umur antrifft, nehmen die Daurischen Graber wegen ihrer Merm= lichkeit und geringen Angahl den letten Plat ein: ein Beweis da= für, daß die dortigen Stämme niemals zu Ansehen und Macht ge= langt sind.

Ein so schroffer Unterschied in bem Zustande eines und dessels ben Volkes auf den beiden Seiten des Jablonnoi Chrebet berechtigt und zu folgenden Schlussen: der Mittelpunkt der Tungusischen Geschlechter war die Landschaft, welche vom Gebiete des Gebirges Tichan=boichan (b. i. das lange weiße Gebirge) in der Man= tschsurei eingeschloffen wird; — die in Sibirien wohnenden Tungusen find nur, verschiedenen Zeiten angehörige, Colonicen Mantschsurischer Stämme, welche fich schrittweise in den Gegenden des heutigen Dauriens ausbreiteten, — und das älteste und ursprüngliche Geschlecht erreichte mithin die Wälder Girins nicht auf nördlichem Wege. Noch weniger darf man glauben; daß es von den nordwestlichen Grenzen China's gekommen sei, weil dieses Kaiserreich nur an den Ufern des Ljao in die erste Berührung mit Mantschsurischen Stämmen gekommen ift; und sonach stellen fich die öden Steppen der Mongolei, welche stets die breite Bahn fur wandernde Bolfer gewefen sind, als der einzige Pfad dar, auf welchem die Tungusen die Ufer bes Sungari-ula und bes Chun-tun-gfjan erreichen fonnten. Diese Wanderung muß in die altesten Zeiten, und sogar vor die völlige Beherrschung der Gobischen Steppe durch die Mongolen versetzt werden, weil sonft der Durchzug eines ganzen Volkes durch das land fremder und friegerischer Stämme unmöglich hatte stattfinden können ohne einen blutigen Kampf, deffen Folgen sich im Leben und in den Jahrbüchern des Chinesischen Reiches bemerklich machen würden, welches immer im Zusammenhange mit ähnlichen Beränderungen entsetzliche Erschütterungen erfahren hat. Andererseits ift nicht zweifelhaft, daß die östlichen Mongolen, in der Chinesischen Geschichte unter bem gemeinsamen Namen Dun = du befannt, mit den Geschlechtern Tungusischer Abkunft in den engsten Verwandt= schaftsbeziehungen stehen. Diese Thatsache, welche durch wahrhafte Zeugnisse der alten Chronifen bestätigt wird, deutet in bestimmtester Weise auf die Vermischung zweier Völker hin, dadurch herbeigeführt, daß das eine sich in den Wohnsitzen des anderen niedergelassen hat. Wenn wir uns vorstellen, daß die gegenwärtig unter dem allgemeinen Namen Mongolen vereinigten Stämme ursprünglich an den nordwestlichen Randern der sandigen Steppe Schamo, auf den Grenzen Chuchenor's und am Fuße des Altai fich gebildet haben; daß fie Schritt für Schritt und fiegreich sich gen Sud und Oft ausbreis ten: fo erregt und dieses die Meinung und bestärft und in derselben, daß ein Theil von den weiten Ebenen der heutigen Mongolei ehemals durch Tungufische Geschlechter besetzt gewesen sei, von welchen

manche, bei bem Erscheinen neuer, mächtiger Stämme, sich in die Wälder und Berge ber Mantschsurei guruckzogen, während andere mit ihren Besiegern sich vermischten und im Laufe ber Zeit ein Ganzes bildeten, welches natürlich aus der Verbindung zweier verschiede= ner Elemente einige besondere Schattirungen erhalten mußte. Durch eine solche Betrachtungsweise erklärt sich die außerordentliche Uebereinstimmung ber Wörter in den Sprachen beider Bölfer mit Leichtigfeit, und löst sich zugleich das Räthsel, welches in der halbmongoli= schen, halbtungusischen Abstammung der Dynastie Ljao, wie der heutigen Solonen und Dauren liegt. Die Geschichte liefert eine Menge Beispiele solcher Umwandelungen, und die Mantschsuren selbst, welche an ihren Südgrenzen unter dem Ginfluffe China's und Korea's häufig den Rationalcharafter eingebüßt haben, dienen als ein schlagender Beweis zur Befräftigung unserer Meinung. Gin Blid auf die physischen Eigenthümlichkeiten der Mongolei und der Mantschsurei fann icon lehren, wie leicht die Tungufischen Stämme ohne Bedauern wüste Flächen mit den dichten Waldungen und den unzugänglichen Gebirgen eines Landes vertauschen mußten, welches ihnen reichliche Mittel zur Erhaltung bes Lebens und der Unabhängigkeit verhieß; während zugleich bas hohe Alter diefer mahrscheinlich erften Bölferbewegung Mittelasiens die Urfache ift, weßhalb China, welches die Sufchen schon in den altesten Zeiten jenseit des Flusses Ljao antraf, dieselben "Eingeborene der Mantichsurei" nannte.

Was die Mantschstwischen Sitten und die Lebensweise betrifft, so sind dieselben stets der Entwickelung des Bolkes selbst gefolgt und bilden in dieser Hinsicht eine ununterbrochene Staffel stusenweiser Entwickelung und Erhebung.

Der alte Mantschsure erlernte, ähnlich ben Scothen, Gothen und Humnen, von frühester Kindheit nur eine Kunst: das Roß zu bändigen und den Bogen zu spannen. Der Pfeil, mit einer Adlersfeder versehen und mit einer aus einem scharfen und harten Steine angesertigten Spitze war die erste Kostbarkeit des Wilden, welche er durch Gebete an die Geister weichte, und welche er als seinen besten Schatz China zum Tribut brachte. Die Kraft und die Geschicklichkeit des Schützen, aus ansehnlicher Entsernung zu treffen, machten diese Wasse tödtlich, und das scharse Gift, welches die Spitze bedeckte, brachte mit der leichtesten Verwundung unvermeidlichen Untergang.

Kämpfte er für seine Unabhängigkeit oder ging er auf Beute aus: er achtete sein Leben gering; Die Schwierigkeit des Weges, Die weite Entfernung, die Menge der Feinde konnten seiner Ruhnheit und Rachfucht keine Grenze ftecken. Die benachbarten Mächte hatten nicht felten die furchtbare Kraft des Mantschsurischen Bogens erprobt und fürchteten ein Volf, welches Tapferfeit und fühnes Wagen höher achtete, denn Menschenliebe, und welches mit der rauben Lebensweise auch einen rauhen Charafter verband, unbeugsam selbst vor den heis ligsten Empfindungen. Die Alten wurden wenig geachtet, und eine Thrane, dem Andenken der Eltern geweint, galt als Schwäche, nicht für den Mann allein, sondern auch für das Weib. Cammtliche Chrenbezeigungen, welche die Mantschsuren dem Staube der Entschlafenen erwiesen, bestanden darin, daß sie den Leichnam nebst einigen, dem Todten zum Opfer gebrachten Schweinen in ein Grab versenkten, über welchem ein hölzernes Dach aufgestellt wurde, um den Verstorbenen gegen den Regen zu schützen. Gelbft die Che, welche in den Gebräuchen aller Völker eine wichtige Stelle einnimmt, wurde bei ihnen ohne verwickelte Geremonieen vollzogen: einen Buschel bunter Febern in den Bopf des Mädchens stecken, hieß sie zur Braut erwählen; mit der Hand ihre Bruft berühren, diente als umviderleglicher Beweis für eine geschloffene Che. Gegen ein armseliges Kaufgeld lieferte jeder Bater mit Vergnügen seine Tochter in die Sande eines unbeschränften Gatten, für welchen die Wörter Gattin und Sflavin fast dieselbe Bedeutung hatten. Die ganze Last der häuslichen Berrichtungen war das untheilbare Lovs des Weibes, welches bei dem erften, feinen guten Namen beschimpfenden Gerücht von der Sand des Gatten umgebracht wurde. Häufig ward auch Derjenige ein Opfer der ehelichen Rache, welcher gewagt hatte, das für die Ehre der Familie verhängnisvolle Wort auszusprechen. Für das vergoffene Blut aber trat Niemand als Rächer auf. Menschen, welche weber Schrift noch bestimmte Gesetze kannten, in ihren Handlungen sich nur durch das Beispiel der Borfahren und durch augenblickliche Eindrücke beftimmen ließen, glaubten unbedingt an die Gerechtigkeit des eigenmächtigen Gerichtes, als an eine Borherbeftimmung bes Simmels.

Bei solcher Robbeit der geistigen und sittlichen Kräfte mußte natürlich auch die äußere Lebensweise der Mantschsuren ein höchst trauriges Bild bieten. Für den Menschen, dessen Freude sich in eine

harte Form gefleidet hatte, war der Gefang ein Kriegslaut, war der Tang ein Bild der Schlacht; fur ihn waren die friedlichen Genuffe eines reichen Lebens nicht vorhanden. Der Mantschsure liebte vielmehr, funstfertig das Geschrei der wilden Biriche nachzuahmen, ober mit gartlicher Sorgfalt den Geierfalken aufzuziehen, als fich um bas Bohl und die Ruhe seiner Familie zu fümmern. Im Winter verbarg er fich in tiefe Berghöhlen ober machte mit seinen Sanden einen hohen Erdauswurf, auf bessen Grunde er seine Wohnung aufschlug; einige Stufen führten in das Innere der finfteren Sohle, wohin der Sonnenftrahl gar nicht, das Licht nur durch den Schornftein gelangte. Der Geruch rober, dem getödteten Wilbe nur eben abgezo= gener Felle, die außerordentliche Unreinlichkeit im Hauswesen, die feltsame Mischung der Einwohner, indem Menschen und Thiere beifammen lebten, Alles machte dieses unterirdische Leben unerträglich, während der Mantschsure, von ermudender aber glücklicher Jagd heimgefehrt, vor dem Feuer seines Beerdes schlummerte, oder die fast halbjährige Winternacht bei einer Schaale Kumuiß mit feinen Freunden in lebhafter Unterhaltung über die Wagniffe der letten Klapper-Jagd verfürzte. Erst bei der Wiederfehr der Wärme verließ er seine winterliche Zufluchtöftätte, um seine Hutte am Ufer eines Fluffes ober am Saume eines Waldes aufzustellen, bis am Ende bes Jahres die Kälte ihn nöthigte, zu seiner früheren Feuerstelle guruckzufehren. Der Mantichsure nährte fich von robem Fleische, und trank gern Wasser, welches auf Asche gegoffen worden war; im Winter bestrich er, um fich gegen die Winde zu schüten, feinen Leib mit Schweinefett, fleidete fich in Thierfelle oder in Fischhaut und trug auf dem Ropfe eine mit einem Tigerschweife geschmückte Müte; im Commer hingegen bebedte ein mäßiger Lappen die Nachtheit des Wilden. Der Put ber Beiber bestand in einem langen aus grober Leinwand angefertig= ten Kleide.

Dieses sind die allgemeinen Züge aus dem Leben der Suschen, Iou und selbst der alten Moche, welche mit ihren wilden Sitten sich der Lebensweise der übrigen Völker näherten und mit diesen übershaupt auf derselben Stufe der Geistesbildung standen. Uebrigens gasben schon in diesen Zeiten tieser Umwissenheit und Varbarei die bessonderen Eigenschaften des Landes und der reichbegabten Natur den Stämmen eine wohlthätige Nichtung, welche sie von den nomadischen

scharf getrennt hat und die dauerhafte Grundlage einer selbstständigen Geschichte der Mantschsuren geworden ist.

Die Hochebenen der Mongolei senken sich allmählich gegen Osten und gehen in der Mantschsurei in tiese Thäler über; die Höhen der Chingan'schen Bergsette dagegen, welche die nördlichen Grenzen Chinas bilden, lassen jenseits des Flusses Ljao schauervolle Gebirgsmassen aufragen, theilen sich dort in eine Menge von Zweigen, östeliche und westliche, und schließen sich gegen Norden an die südlichen Neste des Jablonnoi Chrebet. In Volge dieser physischen Beschaffenheit stellt sich die Mantschsurei, welche einen Naum von 67,500 geographischen Meilen einnimmt, als ein ausgedehntes Alpenland dar, dessen Gebirge vom Fuse bis zum Gipsel mit tausendjährigen Waldungen bedeckt sind, während die Thäler durch eine zahllose Menge von Vussen der benest werden, welche größteutheils ihre Geswässer dem AmursBassin zusühren.

Daher konnte in der Mantschsurei auf keine Weise sich ein no= madifirendes Hirtenleben entwickeln, für welches die, den Wanderer durch ihre Unabsehbarkeit überwältigenden Gbenen der Mongolei erforderlich find. Die Raubheit des Klimas, abhängig von der nahen Nachbarschaft der hochgelegenen Bufte Schamo, von den öftlichen Gebirgen, welche die Strömung der Seewinde hemmen, und von der Wildheit der Landschaft, in welcher die dunne Bevölferung noch nichts zur Erhöhung der Temperatur hat beitragen fonnen, — hat die Berbreitung des in China und Korea so lange schon bekannten Ackerbaues nicht begunftigt. Die Mantschsurischen Stämme waren naturlich gezwungen, sich dem gewaltigen Ginflusse der Natur zu unter-Diefelbe hat sie geschieden durch dichte Waldungen, angewerfen. füllt mit Schägen, welche das Bedürfniß des von Lurus und maßlosen Wünschen entfernten Menschen weit übertreffen, und hat dadurch selbst eine Lebensweise vorgeschrieben, wie für ein auf niederer Bildungsstufe stehendes Volk durchaus angemessen ist. In der That erscheinen seit den ältesten Zeiten bis zur letten Epoche, welche der Mantschsurei eine so hohe Bedeutung gegeben hat, fammtliche Bewohner dieses Landes in ihrem ursprünglichen Zustande als Jäger, und in diesem wichtigen Umstande liegen die Ursachen vieler anderen Erscheinungen verborgen, welche die Geschichte der Mantschsurischen Stämme ausgezeichnet haben.

Wie das Hirtenleben ausgedehnte Triften und eine ftete Ortsveränderung erfordert, damit aber in feinen Grundbedingungen jedem Berlangen nach gemeinschaftlichem Leben in festen Wohnsten widerftrebt: fo schlingen im Gegentheile die Gefahren und Mühen des Jägerlebens, weil sie häufig die Kräfte und die Tapferkeit des Ginzelnen übersteigen, unwillfürlich den Anoten nothgedrungener und dauernder Verbindungen. In der Mantschsurei zumal, wo unwegsame Balber fast die gange Oberfläche des Landes einnehmen; wo Berghöhlen unter dem Schirme taufendjähriger Cedern ein wahrer Bufluchtsort der Tiger und Panther waren, fonnte die Jagd weder das Werk bloßen Beliebens, noch ein zufälliges Unternehmen der Rühnheit und Verwegenheit sein. Gegen die ungählige Menge von Raubthieren mußte sich vielmehr eine gleiche Menge fühner Gegner bewaffnen, welche nur durch gemeinschaftlichen Kampf im Stande waren, ihr Dasein zu vertheidigen und zu erhalten; und beswegen gingen sogar die wilden und rauhen Sufchen und Iou an die Bildung besonderer Gemeinschaften, welche sich durch die Bande der Verwandtschaft, eine Vereinigung bes Bedürfniffes und bes Vortheils, unter einander zusammenschlossen. Ungeachtet der sonderbaren Form ihrer Behausungen wohnten fie in gahlreichen Dörfern beifammen unter der anerkannten Oberherrschaft eines Einzelnen. Die Stellung des Anführers bei der Jagd hatte in den Augen einfacher Menschen eine fo hohe Bedeutung, daß feine Berson unverletlich war, und daß feine Burde durch gange Generationen in einem Geschlechte mit heiliger Schen anerkannt wurde. Uebrigens betrachtete ber Sufchen und ber 3lou das ganze Leben als eine ununterbrochene Klapperjagd, und es mußte bei folder Einseitigkeit der Lebensweise natürlich die Macht der Aelteften in ziemlich enge Granzen eingeschloffen sein. Das Dberhaupt ber Jäger hatte nur im Dunkel der Wälder einen Vorrang, und die Leute, welche mahrend ber Jago fein gehorfames Gefolge bildeten, legten, in ihr Gefinde gurudgekehrt, die Feffeln der Unterwürfigkeit wieder ab. Die Berge und die Fluffe, welche das Land in eine Menge fleiner Gebiete theilten, verhüteten einen Zusammenftoß der Stämme; durch die Natur felbst getrennt, bildeten sie naturgemäß abgesonderte Gemeinschaften mit besonderen Interessen und einem eigenthümlichen Leben, welches sich völlig unabhängig von den Zus ftanden, Bedürfniffen und Zwecken bes gangen Stammes entwickelte.

Die Fülle der Mittel, die wichtigsten Lebensbedürfnisse zu befriedigen, unterdrückte in dem Bolke jeden gewinnsüchtigen oder ehrgeizigen Bunsch, durch Waffengewalt und Tapferfeit sich Macht und Glück zu schaffen. Jede einzelne dieser besonderen Urfachen aber brachte in bas Leben ber Sufchen und Ilou einen neuen Bug, welcher bagu beitrug, dieser Periode einen besonderen Charafter aufzuprägen. Unstedelungen der alten Mantschsuren waren vielmehr friegerische Colonieen als Wohnungen Solcher, welche feste Site suchen. lung der Aeltesten gewann allmählich den Charafter abgesonderter Macht haber, welche nothwendigerweise einer Bereinigung und Berschmelzung der einzelnen Geschlechter widerstrebten. Der friegerische Geift des Bolfes war eine bloße Folge seiner Lebensweise und Beschäftigung, nicht aber der Ausdruck seines von Natur fühnen und herrschsüchtigen Charafters; baber konnten die Sufchen und Ilou, obgleich ihnen das Bedürfniß fester allgemeiner Verbindungen sehr früh erwachte, dennoch kein burgerliches Leben in ihrer Mitte schaffen; mit dem vollen Bewußtsein von der Nothwendigfeit, dem Willen eines unabhängigen Führers sich unterzuordnen, haben sie sich gleichwohl nie= mals unter bem Scepter eines allgemeinen Oberhauptes vereinigt; und ungeachtet bes friegerischen Geiftes, welcher alle Stämme befeelte, waren fie fein eroberndes, nach Beute und Macht durftendes Bolf.

Nebrigens ift die Vereinigung der Familien und Geschlechter unter der Herrschaft besonderer Aeltesten, so wie die Gewöhnung der Stämme an beständige Wohnsitze (zwei große Schritte auf der Bahn der Volksbildung) die reiche Quelle wichtiger Begebenheiten geworden. Dem Jagdgefolge konnte es nicht schwer fallen, sich in eine Krieger= abtheilung umzuwandeln; Leute, welche seit ihrer Kindheit gewohnt waren, dem Willen ihres Aeltesten zu gehorchen, waren schon mit ben erften Unfängen ber Unterwürfigfeit und ber Ordnung befannt; und die ununterbrochenen Jagden, welche eine gemeinschaftliche und übereinstimmende Thätigkeit erforderten, Dienten als erfte Bersuche ge= meinsamer friegerischer Bewegungen. Die Ginerleiheit der Beschäftigungen verbreitete unter den Stämmen einerlei Gesetze und Ginrich= tungen, und auf folche Weise bereiteten sich unmerklich die Elemente einer allgemeinen Organisation vor, während äußere Einfälle und Kämpfe einzelnen Oberhäuptern Beranlaffung gaben, dauernde und starte Bündniffe unter sich zu schließen. Bei dem ersten Vorfalle,

welcher die Ruhe und die Unabhängigfeit der Stämme bedrohte, eil= ten die Aeltesten mit ihren Gefolgen auf den Versammlungsplat, und fast augenblicklich erschien ein ganzes Heer, von Tapferkeit befeelt und der Einheit des Gesetzes und der Führung unterworfen. Die Solbaten wurden nach der Art ihrer Bewaffnung in Streitartfämpfer, Lanzenträger und Schüpen getheilt; nach der Angahl der Maunschaft in Taufend, Sundert, Behn und Fünf. Jede diese Unterabtheilungen hatte ihren besonderen Anführer, welchem, mit Rücksicht auf Rang und Anschen, eine große oder fleine Kahne anvertraut und die Ehre bewilligt wurde, die Schläge auf das Brett zu thun oder die Trom= mel und die Paufen zu rühren. Der Plan für den Angriff und den Kampf wurde in allgemeiner Berathung der Führer entworfen, und die getroffenen Anordnungen noch vor der Schlacht auch den Soldaten eröffnet, welche das Necht hatten, ihre Bemerkungen zu machen und ihre Stimmen abzugeben. Sobald der Feind fich näherte, verließen zwei Personen die Schlachtreihe, um Stellung und Stärfe feines Seeres zu prufen; auf ein Zeichen mit der Fahne fturzten die ftaffelförmig aufgeftellten Abtheilungen zum Angriffe vorwärts, agirten aber während des Kampfes zerftreut; hatten fie gestegt, fo sammelten fie fich um ihre Fahnen und begannen die Verfolgung; auf dem Rückzuge marschirten sie in geschlossenen Reihen. Um den Stoß zu verftarfen, ordneten fie fich oft auf einem Bergrücken und fturzten fich in reißendem Laufe von da herab auf den Keind; in großen und ent= scheidenden Schlachten wurden vor Allen die Streitartträger in den Kampf geführt, und nach ihnen die Langenträger, von den Bogenschützen unterstützt. Der Verlust des Auführers während der Schlacht wurde mit dem Tode einiger seiner Untergebenen bestraft. War man vom Kriegszuge heimgefehrt, fo wurden in allgemeiner Berfammlung die Berdienste ber Soldaten geprüft, und aus der gemachten Beute, unter Zustimmung des gesammten Heeres, Belohnungen vertheilt. Im Bertheidigungsfriege legten fie Befestigungen an, bereiteten an verschiedenen Stellen Sinterhalte und verwüfteten felbst ihr Land, um den Feind aller Mittel zu feinem Unterhalte zu berauben.

Richt so bemerklich, dafür aber um so wohlthätiger war der Einfluß, welchen das Leben in festen Wohnsitzen auf das Schickfal und den Charafter der Stämme übte. Mit dem Cintritte in die Beshausung des Unsiedlers mußte auch der Gedanke in ihnen erwachen,

daß die Natur dem Menschen noch andere Mittel der Eriftenz gege= ben, - nicht allein die Jagd der wilden Thiere: der Ackerbau, unzertrennlich von festen Wohnsitzen, drang auch in die Wälder Gi= rin's und befestigte sich besonders in den südlichen Landschaften des heutigen Schen zifin (Mukden) und an den Ufern des Amur. Die Bervielfältigung der wechfelseitigen Beziehungen unter den Einwohnern führte zu größerer Mannichfaltigfeit in der Verwaltung felbst: außer dem Oberauführer oder Beile wurden noch andere Gewalten (mehr burgerlicher Art) gegründet, denen die Sorge für das Wohl und die Bedürfniffe des Bolfes oblag, und andere, welche dem Gericht und der Untersuchung über die ihnen Untergebenen vorgesetzt waren. Alle ohne Ausnahme unterwarfen sich dem Urtheilsspruche ihres besonderen Vorgesetzten, welcher in derselben unbedingten Unterwürfigfeit dem allgemeinen Oberhaupte gegenüber ftand. Das Bolt benannte seine Gewalthaber mit den Namen der neun Planeten und ber acht und zwanzig Sternbilder. Die angesehensten Leute warfen sich vor dem Pferde ihres Beile zur Erde nieder; jeder mit irgend einem obrigfeitlichen Amte Befleidete hatte, wenn er vor Gericht erschien, um seine Ehre zu vertheidigen, das ausschließliche Recht, auf der Treppe des Gerichtssaales zu figen und eine Schaale Wein auszuleeren. Die Einwohner waren in Bezirke getheilt mit genauer Bestimmung der Abgaben und Pflichten. Gin übersandter Pfeil mit drei Einschnitten diente als Zeichen, daß die Zeit für die Erhebung der Steuern gekommen war, welche ungefäumt von den Ortsvorstanben eingesammelt und dem Beile zur unbedingten Berfügung überfandt wurden. Der Ueberfluß an Bodenerzeugniffen bildete Sandels= gegenftande, welche oft eine hohe Bedeutung erlangten: Berlen, die Wurzel Schen-schen\*), Geierfalken und Zobel galten als die vier Koftbarkeiten der Mantschsurei, welche Schaaren Chinesischer Kaufleute herbeilockten; und die Berührung mit einem Bolke, welches feit undenklichen Zeiten durch feine Weisheit und Aufklärung im Often berühmt war, erregte ben Mantschsurischen Stämmen einen folden Durft nach Bildung, daß in der Hauptstadt China's Fremdlinge von den fernen Gränzen Girin's mit ber demnithigen Bitte

<sup>\*)</sup> Son in dem Buche Kisdansgostschfi wird die Nachricht mits getheilt, daß diese Wurzel in der Mantschfurei ein Handelsartifel sei.

erschienen, sie einzuweihen in die Geheimnisse der Schrift und der tiefen Philosophie des Run-fu-zfi (Confucius).

Co haben sich aus den, schon von den Suschen und den Ilou gur Begründung ihrer eigenen Lebensweise gestifteten, Anfangen, wie aus einem guten und lebendigen Camen, in natürlicher Stufenfolge die Bedingungen einer anderen, höheren Bildung ent= wickelt, durch welche bem Lande eine neue Gestalt und Bedeutung mitgetheilt worden ift. Die fleinen Familien und Geschlechter vereinigten sich zu Gruppen von Verbindungen, in benen sie bald unter dem Einfluffe einer allgemeinen Ordnung ihre befonderen Gefete und ihren eigenthümlichen Charafter aufgaben: aus ungähligen Dörfern und Niederlassungen bildeten sich einige Gebiete (Herrschaften), machtig durch Volkszahl und Bewaffnung. Die Macht der Aeltesten fank vor bem höheren Willen bes Oberften im Seim (Reichstag), welcher ohne Widerspruch in seinem Stamme gebot und allen bem Bunde nothgedrungen beitretenden Machthabern Gesetze vorschrieb. Endlich wurde durch die Centralifirung der Stämme unter einer einheitlichen Verwaltung ber früheren Barbarei ein entscheibender Schlag versett, und auf den Trümmern der alten, wilden Unabhängigseit erhob sich das Glück des gemeinsamen, burgerlichen Lebens. Der Borrang des Beile vor den Familienhäuptern der Geschlechter, feine Gewalt über die Maffe aller Stämme, der Triumph des anfäßigen Lebens über ben halbnomabischen Zustand des Jägers, diese drei wichtigen Prozesse in der Fortentwickelung eines Volkes bilden auch die Grundlage, den Charafter und die Geschichte der zweiten Periode in ber Bildung ber Mantschsurischen Stämme, nämlich ber Periode ber Mimafe, fehr arm an Sagen, aber überaus wichtig durch ihren ausgedehnten Einfluß auf das Schickfal diefer Stämme und durch deren unaufhörliches Unwachsen.

Man begreift leicht, daß in der Bildung der Aimaf's selbst, einem auf den schwankenden Grundlagen der Bündnisse beruhenden Systeme, schon die Saat einer neuen Ordnung verborgen lag; daß daß Haupt des Seim früher oder später geradezu zum Oberhaupte werden und unter seine Gewalt auch die anderen Nebenbuhler beugen mußte, denen es entweder nicht gelungen war, ihre eigene Macht zu entwickeln, oder welche sich von den übrigen Mitgliedern ihres Bundes isolirt hatten. Dem Geschlechte Sumo war die Ehre vorbehals

ten, zum erften Male feinem Vaterlande politische Bedeutung und ein wirkliches Bürgerthum zu verleihen. Indem es unter feiner Berr= schaft den größeren Theil der Stämme vereinigte, welche die Man= tschsurei bevölkerten, gründete es das in der Chinesischen Geschichte unter dem Namen Boch ai befannte Reich, welches eine Ausdehnung von mehr als 5000 Li hatte und einen Theil Korea's in sich begriff. Damals verwandelten sich die Dörfer in Städte; das Land ward in 15 Provinzen getheilt und hatte eine Bevölferung, welche über eine Million Familien zählte und mehr denn 20,000 Mann auserlesener Truppen. Fünf Hauptstädte, an verschiedenen Punkten des Reiches erbaut, vollendeten den Glanz und die Macht des Beherrschers von Bochai, welcher den Titel des Beiligsten Kai= fers angenommen hatte. Die städtische und die richterliche Gewalt hatten ihre Mittelpunkte in Tribunalen, welche von Ministern geleitet wurden; das Kriegswesen hing von einem besonderen Ausschusse von Generalen ab, welcher fich mit Zusammensehung und Ausbildung des Beeres zu beschäftigen hatte. Die Befehle bes Kaisers hatten Besetesfraft, und ohne seine Bestätigung gelangte nichts zur Ausführung. Die Beamten erschienen bei Hofe mit goldenen und filbernen Platten auf den Kleidern, nach Vorschrift bes Ceremonial-Gesets.

Der Chinesische Kaiser erkannte ohne Widerspruch den Boch aissichen Herrscher als unabhängigen Kaiser an und beschirmte mit Versgnügen die Verbreitung der Vildung des Mittelreiches in der Manstschsurei. Neber Erwarten wurden die fremde Sprache, die Ideen, die Literatur und die Künste mit so energischem Giser von den östlichen Vardaren ausgenommen und brachten unter ihnen eine so gewaltige und wohlthätige Umwandlung hervor, daß nach den ausdrücklichen Zeugnissen der Chinesischen Geschichte Voch ai eines der blühendsten Reiche am User des östlichen Meeres war, das Land der Ausstlärung und der Gelehrten.

Das Kidanische Haus, welches plöglich an den Usern des Umur auftauchte, zertrümmerte das Glück und die selbstständige Eristenz der Mantschsuren, bis in der Person Aguda's, des Stifters der Dynastie Gin, ihre alte Unabhängigkeit wieder erstand, und die Stämme auf's Neue und glanzvoller als früher auftraten, nur unter anderem Namen und anderer Herrschaft. Mit dem Falle des Joches siel auch die Barbarei, welche die Trümmer Bochai's zu ihrem

Throne erforen hatte. Die Njuitschsen (Minschuren) fämpsten gleichzeitig für ihre Unabhängigkeit, erbauten Städte und gaben Gesete. Schon vor der Eroberung des nördlichen China's eigneten sie sich die dortige Weise mit ihren vielfältigen Schattirungen an: die Organisation des Neiches, der Regierung und der Obrigkeiten, die Hosetiquette, die religiösen Gebräuche, die Vorschriften für das gemeinschaftsliche Leben und die Volkserziehung, — Alles wodurch das Chinesische Kaiserreich sich über die Neiche und Völker rings umher erhoben hatte, war plößlich in die Mantschsurei hinübergetragen worden und schlug rasch in seinem gesegneten Boden Wurzel. Von der Zeit wollen wir nicht einmal reden, da die Ohnastie Gin aus der Hälfte China's, der Mongolei und der ganzen Mantschspurei ein gewaltiges Neich bildete, welches vermöge seiner Macht und Vildung mit der Ohnastie Sun wetteisern konnte, einem in den Chronisen des Mittelreiches durch seine Ausstlärung berühmten Hause.

Fortgesette Kämpfe mit China wegen ber nördlichen Gebiete Dieses Kaiserreiches, und mit den Mongolen, zur Rettung des eigenen Daseins, hatten zulett die Kräfte und Mittel der Rjuitschsen vollständig erschöpft, da sie genöthigt waren, zu derselben Zeit an den beiden Grenzen ihres Reiches mit zwei mächtigen Feinden zu ringen. Taufende famen um in den unglücklichen Schlachten gegen die neuen, unerbittlichen Eroberer; der Njuitschsen'sche Berrscher endete felbst fein Leben, um schmählicher Gefangenschaft zu entrinnen; seine Familie ging unter; die blutbedeckten, unter Feuersbrunften aufgualmenden Städte blieben in den Banden der Sieger; der gange Often ber Mantschsurei, zu einer einzigen Proving umgestaltet, wurde das Erb= theil ber Dynastie Juan. Bon einem Ende bis zum andern verwüftet, eines großen Theiles feiner Bevölkerung beraubt, seiner Selbstständigkeit verluftig, fant die Mantschsurei in den früheren halbwilden Zustand zurud, und nur Ruinen erinnerten an die chemalige Größe. So unglaublich war die Schwächung der fittlichen Kraft des Bolfes, daß für daffelbe die Ereigniffe, durch welche die Berrichaft der Mongolen unter das Chinesische Kaiserreich gebeugt wurde, nicht Die geringste wohlthätige Folge hatten. Das haus Min, welches feines Baterlandes Freiheit wieder hergestellt hatte, dehnte feine Macht mit Leichtigkeit auf die öftlichen Stämme aus, benn dieselben lebten von Neuem in gesonderten Gruppen, ohne Ginheit in der Berwaltung, ohne Kraft, durch Waffengewalt das Vaterland gegen fremdsländischen Ginfluß zu vertheidigen. Beinahe dreihundert Jahre währte die Zeit der Ohnmacht, und erst mit dem Schlusse des 16. Jahrhunsderts begann der Zustand des Landes eine bestimmtere Gestalt anzusnehmen, und auf den Ueberresten des Gin'schen Neiches die Macht eines anderen Hauses sich zu erheben, dessen Bestimmung war: die dritte Periode in der Vildung der östlichen Stämme, schon von Boch ai begonnen und durch die glänzenden Thaten der Njuistsche sen sortsesetz, die Periode des geordneten Neiches, seines politischen und historischen Lebens, auf den Gipfel des Volksruhmes und des höchsten Ansehens zu sühren, sowie die Macht des Hauses zu besesstigen, dessen Leben und Schicksale eben so ungewöhnlich und wunderbar sind, wie die Sage von seinem Ursprunge selbst.

Hauptquellen unserer serneren Erzählung sind Kaigosfansliu, Minszisbeisliu (Geschichte bes nördlichen Chinas in den letten Zeiten der Dynastie Min) und Schenszsi; man wird sos gar ganze Stellen antreffen, welche vollständig in derselben Gestalt beibehalten worden sind, in welcher sie sich bei den Autoren vorssinden.

Im Often von Mukden beginnt die Gebirgskette Tschan : bo = schan, berühmt in den Erzählungen der Mantschsurischen Geschichte. Seit undenklichen Zeiten find die öftlichen Stämme gewohnt, mit religibser Scheu die von ewigem Schnee bedeckten Berge zu betrachten, und haben abergläubisch die wilden Gipfel mit den Wundern ihrer Phantafie bevölkert. Hier, auf unzugänglicher Sobe, ift das Reich der Geister, welche dem menschlichen Blicke sich entziehen, und wun= berbare Dampfe fronen einen abgesonderten, dreifach gegipfelten Berg. Auf feinem Rücken fluthet der große See Tamun über und nährt mit seinen kostbaren Waffern drei Strome: Jalu, Chuntun und Nichu, drei bedeutende Wafferbecken, welche die Mantschsurei benetzen und an ihren Ufern Perlen ausstreuen. Am Abhange behnen sich herrliche Haine aus, als wären sie von Menschenhand gepflanzt, und in denselben wohnen seltene Thiere, welche den Pfeil nicht fürchten und den Menschen nicht schaden. Den Fuß umgürten dichte Wälder, die Beimath der Wurzel Schen - schen, Königin der Gewächse und Wurzel des Lebens. In der Kette dieser dem Mantschsuren heiligen Berge ift einer besonders berühmt und bekannt unter dem Ramen

Buturi, an beffen guße ber Gee Bulchuri liegt. Sierher pflegten drei Jungfrauen vom Simmel herabzufliegen, Engulen, Tich fen= gulen und Fefulen, um fich in den reinen Fluthen zu baden. Einstmals aber flog ber Berggeift, in eine Elfter fich verwandelnb, über das Ufer des Sees hin und warf eine rothe Frucht in das Gewand der Jüngsten unter den Jungfrauen, welche alsbald nach bem Genuffe der Simmelsgabe fich schwanger fühlte, der Kräfte ermangelte, sich wieder zum Simmel aufzuschwingen und allein auf dem wilden Gebirge zurnatblieb, wo fie einen Bunderfnaben gebar. feinem erften Erscheinen auf der Welt konnte das Kind schon sprechen, und sein Angesicht ftrablte in himmlischer Schönheit. "Dein Beiname foll Nifchin-gioro fein, und bein Rame Bufuri 3-onfchon," sprach die Jungfrau zu ihrem Sohne, da er völlig herangewachsen war; "ber Himmel hat Dich gezeugt, bamit Du bas emporte Reich beruhigst und über daffelbe berrscheft. Giebe, bier ift ein Nachen; setze Dich in ihn und überlaß Dich der Strömung des Flusses, so wirst Du in Dein Land gelangen." Bei diesen Worten erhob sich die Jungfrau in die Luft; der Nachen aber trug Alischin gioro in eine Gegend, wo brei Familien wohnten, welche unter einander um den Vorrang und um die Herrschaft stritten. Lange schon hatte der blutige Zwift gewährt, und des Kampfes mude verlangten die Parteien längst den Frieden, welcher erft mit dem Erscheinen bes wunderbaren Fremdlings wieder bei ihnen heimisch werden sollte. Kaum hatten fie den Jüngling erblickt, welcher in Schönheit und Herrlichfeit glänzte, so vergaßen die Gegner ihre Fehde; und als er zu ihnen iprach: "Ich bin Alischin=gioro, vom Simmel felbst bestimmt, über Guch zu gebieten und zu herrschen," - ba erfannten ihn die drei Familien einmithig als ihren Beile an. Der neue Unführer ließ fich auf ber öftlichen Geite bes Gebirges Tich an = bo = fchan nieder, in der Stadt Dooli, und gab feiner Berrschaft den allgemeinen Namen Mantschfu. Ginige Geschlechter hindurch beherrschten die Nachkommen Aifchin-gioro's ihr fleines Gebiet im Frieden, bis Einer von ihnen durch Ungerechtigkeit seine Unterthanen er= zurnte und mit seinem ganzen Geschlechte ansgerottet ward, - ein Knabe ausgenommen, welcher fich aus dem allgemeinen Verderben durch Flucht in die öbe Steppe rettete, wo er, in Dunkel sich hüllend, sein ganzes Leben zubrachte.

Erst nach mehreren Geschlechtern erscheint Einer aus den Nachfommen des Vertriebenen, verlockt liftig mehr als vierzig Mitglieder derjenigen Familien, welche vormals gegen das regierende Saus aufgeftanden waren, tödtet die eine Sälfte, beraubt die andere ihres Erbes und läßt fich schließlich selbst in Chetu ala nieder, mehr als 1500 Li von Oboli, ber erften Refidenz feines Geschlechtes. Seit ben Zeiten Tfchfao = gfu's (fo heißt ber Wiederhersteller ber Fa= milie Gioro) geht die Ordnung der Nachfolge in ummterbrochener Linie fort, und beginnen die Begebenheiten an Licht und Glaub= würdigkeit zu gewinnen. Tichfav = zfu's Enkel, Gin = zfu, war bas Haupt einer gahlreichen Familie: funf von feinen Göhnen erbauten in der Umgebung Chetu ala's funf fleine Städte; der fechste aber, 3fin sfu, erbte mit des Vaters Berrichaft auch deffen Refidenz, und dieses ift der Ursprung der in der Mantschsurischen Geschichte bekannten Ringuta = Beile, d. i. der feche Herrscher. Unter ben Kindern 3 fin = 3 fu's waren besonders ausgezeichnet: ber alteste Cohn Lisdun, welcher wegen feiner Tapferfeit die Benennung Bas turu (ber Selo) erhielt, und Gjan-gfu, der Bater Tai-gfu's, des wahren Gründers Mantschsurischer Macht und des Mantschsuris fchen Reiches. Bfin sfu that fich burch feine Streitbarkeit hervor und dehnte mit Lisdun's Sulfe seinen Ginfluß allmählich über die nahe gelegenen Alimats aus, fo daß die fleine Stadt Chetu ala Die Hauptstadt seiner auf zweihundert Li sich erstreckenden Berrschaft wurde. Diese Erfolge erregten Reid und Feindschaft.

Nikan = wailan, ein Einwohner der Stadt Turun, überredete den Chinesischen Gränz-Commandanten Listschanslin, einen Kriegszug gegen Atai und Agai zu unternehmen, welche in den Städten Gure und Schatschsi herrschten. Das Chinesische Heer drang auf zwei Wegen in die Mantschsurei ein, und Agai siel unter der Vertheidigung seiner Mauern. Nicht so leicht war die Belagerung Gure's: auf dem Gipsel eines Verges gelegen, stellte die Festung schon durch ihre Lage der Ueberwältigung große Hindernisse entgegen, welche durch die Tapserseit des Vertheidigers noch bedeutend vermehrt wurden. Nasch verbreitete sich das Gerücht von dem Einfalle des Chinesischen Heeres unter den benachbarten Aimass, und Isin=Isu eilte mit seinem Vater Tai=Isu zur Nettung seiner Enfelin, der Gattin Agai's, herbei. Unterdessen hatte die ersolglose und langwierige Belagerung, sowie der bedeutende Verlust an Rämpfern den Muth der Chinesischen Armee berabgestimmt, und Lietschanelin, mit seinem Unternehmen unzufrieden, bachte seben baran, Rikan= wailan, als ben eigentlichen Urheber bes Streites, an Die Belagerten auszuliefern und bamit feinem vergeblichen Zuge ein Ende zu machen. Da gelang es Nikan - wailan, welcher für fein Leben fürchtete, gebeime Verbindungen mit den Einwohnern anzufnüpfen. Durch Drohungen und Versprechungen brachte er sie zum Verrath an ihrem herrn und zur Uebergabe ber Stadt in die hande des Chinefischen Herführers: die Belagerten erschlugen ihr Oberhaupt, öffneten dem feindlichen Beere das Thor und erflärten ihre vollständige Unterwerfung unter das Chincfische Raiserthum. Allein Lietschanel in war aufgebracht über den Berluft feiner Soldaten, darum brachte er fänuntliche Einwohner seiner Rache zum Opfer, und Nikan = wailan bewog überdies den Feldheren, Zfin-gfu und Sjan-gfu zu todten. Mit dieser unglücklichen Begebenheit schließt die vorhistorische Periode der Mantschsurischen Dynastic, die Zeit der Wunder und des Geheimnifvollen, sowie der geringen Angahl von Thatsachen, welche der Nachwelt durch das Gedächtniß des Volkes aufbewahrt worden find und durch deffen Liebe zu feinem Alterthume.

Bei dem Untergange der beiden ältesten Vorsteher des Mantschsurischen Hauses blieb als Haupt des erschütterten Limat's nur der fechzehnjährige Rurch azi übrig, bessen ganze Kriegsmacht sich auf dreizehn Pangerträger, das chemalige Gefolge seines Baters, beschränfte. Die Jugend des Rachfolgers begunftigte feinesweges die Hoffnung auf Erhaltung und Vertheidigung einer nur durch Waffengewalt erworbenen Herrschaft, und nach dem Tode des Eroberers 3fin-3fu beeilten sich die wenigen Basallen, zu ihrer alten Unabhängigkeit zu= rückzufehren. Selbst die Anverwandten der umgefommenen Herrscher, Die Kinder und Enkel der sechs (Ringuta) Beile, wünschten, durch die Macht und die blutige Nache China's geschreckt, mittelft unbedingter Unterwerfung unter die Besehle dieses Kaiserthums ihr flägliches Dasein zu erkaufen. Somit war der Sturz der kaum erft entstande= nen Macht unvermeidlich, und Rurchazi, als Beherrscher einiger armseligen Sutten bes von Keinden und Verräthern umringten Stadtchens Chetu-ala, erschien als ein rettungsloses Opfer ehrgeiziger und mächtiger Rachbaren oder der argwöhnischen Politik China's.

Doch der Jüngling, welcher die Herrschaft auf den Trümmern des ausgeplünderten Erbes feiner Bater übernommen hatte, gehörte zur Bahl der wenigen Perfonlichkeiten, wie die Borfehung fie in fturmischen Zeiten für das Wohl der Bolfer und für großartige Ereigniffe ausdrüdlich beruft : eine athletische Gestalt, schone Gesichtszüge, ein feuriger, durchdringender Blick, eine Rede, deren Charafter ftrenger Ernft und Kraft waren, edle Gefinnungen — verschafften der ohnmächtigen Waise frühzeitig ben Beinamen " Eure = Beile" (ber weise Beile), gleichwie seine großen Thaten und die Dankbarkeit der Nachwelt sein Andenken durch den Namen Taisgsu (der oberfte Stamms vater) verherrlicht haben. Sein von Natur gerader und fester Charafter war der Ausdruck eines Willens, welcher weder Ermüdung, noch Hinderniffe, noch Furcht fannte; fein Seld jener Zeit übertraf Rurchagi an Tapferkeit und Rühnheit; Niemandes Sand entsandte sicherer als er den treffenden Pfeil von dem gespannten Bogen. Bolf, welches in seinen Ueberlieferungen eine dunkle Prophezeiung von einem großen Eroberer bewahrt hatte, welcher bald unter den Mantschsuren aufftehen follte, bezog, trot ber Feindseligkeit seiner Beherrscher gegen Tai=3fu, die Weiffagung auf Diesen, und vermehrte dadurch das Schrecken der Feinde und die Ergebenheit der Freunde des jungen Beile, welcher durch seine frühzeitigen Verlufte und durch sein Mifgeschick allgemeine Aufmerksamkeit erregte.

Schon im Alter von zehn Jahren verlor Nurchazi feine Mutster, und die zweite Frau Sjan-zsu's, welche in ihr en Kindern die einzigen Erben der Herrschaft zu erblicken wünschte, trieb Tai-zsu aus dem Vaterhause. Der Elternliebe entbehrend, mit einem höchst ärmlichen, von der Hand seiner ehrgeizigen Stiesmutter ihm zugewiessenen Antheile trug Nurchazi, fern von den Brüdern, männlichen Muthes die schwere Bürde der Ausstoßung und der Verborgenheit — bis die plögliche, blutige Katastrophe, welche ihn des Großvaters und des Vaters beraubte, die Oberherrschaft über sein in Verderben und Verzweissung gestürztes Haus ihm in die Hand legte.

In diesen Augenblicken der allgemeinen Betäubung und des Entschens bewies der sechszehnjährige Jüngling eine Geistesgegenswart, würdig des durch das Unglück erprobten Mannes. Mit einer von heftiger innerer Bewegung zitternder Hand und unter Thränensströmen schrieb Taiszsu an die Grenzbehörden China's einen dros

henden Brief, in welchem er bei bem Namen des Simmels dem Kaiferreiche unversöhnlichen Haß schwor wegen der Verletzung aller Nechte der Menschheit und wegen des unverdienten Unterganges seiner Borfahren. Der Ton des Schreibens fiel dem Haupte China's durch seine Ungewöhnlichkeit auf, — und diese Regierung, welche einerseits Die mahre Lage ber Dinge in Zijan-tichfou schlecht begriff, anbererseits aber auch nicht die Rache ber erbitterten Stämme auf seine Grenzen rufen wollte, beeilte fich, einen Boten mit der Erklärung abzusenden, daß der Sof von den jungft vorgefallenen Greigniffen nichts gewußt; daß das unglüdliche Ende zweier regierenden Perfonen des Mantschsurischen Sauses das Werk eines Versehens, eines Irrthums ware, und der Bogdochan bereit, die schmerzlichen Berlufte Tai= gfu's dadurch zu vergüten, daß er ihn in allen Rechten feiner Vorgänger bestätigte, und daß er, jum Beweise seiner erhabenen Theil= nahme an dem Summer des unglicklichen Beile, ihm die Leichen fei= ner erschlagenen Vorfahren nebst Geschenken zurückschickte, - als ein Unterpfand der freundschaftlichen Gesinnungen China's. fandte diefer Min'schen Dynastie führte die Befehle seiner Regierung pünktlich aus; nachdem er jedoch an Ort und Stelle umständliche Nachrichten über den Zustand des Landes eingezogen, verweigerte er Tai=3fu ftandhaft die Auslieferung Nifan=wailan's, des Haupt= Urhebers alles Elendes, und antwortete auf die wiederholte Forderung mit der Drohung, China ware im Stande, feinen ungehorsamen Ba= fallen aller alten Vorrechte zu entkleiden, und zur Bürde des höchsten Herrschers im Lande — ben Feind des Mantschsurischen Sauses zu erheben. Diese Worte des Gefandten machten einen so tiefen Gin= druck auf Alle, daß die Kinder und Entel der feche Beile befchloffen, Murchagi zur Unterwerfung unter den Willen der Chinefischen Re= gierung zu zwingen, indem fie dem neuen Gebieter den Unterthanen-Cid leisteten: - da gab Tai-gfu, die ganze Wichtigkeit des verhängnißvollen Augenblicks begreifend, seine Forderung auf, — und das Kaiserreich, zufrieden mit der äußerlichen Unterwerfung seines Vafallen, ließ ihn eines Titels sich bedienen, welcher bisher weder wirkliche Macht noch Bedeutung gegeben hatte.

Neun Jahre dauerten diese unbestimmten Verhältniffe des kleinen Herrschers zu seinen Feinden und zu China. Die trauervolle Besgebenheit hatte sich nach und nach aus dem Gedächtniffe Aller vers

wischt, und Rifan = mailan, welchen Tai = 3 fu's Unthätigkeit forg= los machte, trat fecker mit seinen Absichten auf die benachbarten Alimafs bervor. Aber ber Jüngling war inzwischen ein Mann geworden auch an Kraft, und mit dieser zugleich war ihm auch das Wefühl der Rache gewachsen, welche die gange Seele des Beile beherrschte. Unwandelbar dem einen Gedanken hingegeben, theilte er mit Niemandem die tiefen Geheimniffe seiner Bruft, außer Einem, welcher der Vertraute seiner Empfindungen und seiner verborgenen Plane war. Aus Beforgniß, felbst unter dem Dache des väterlichen Hauses einen Verräther ober einen offenen Feind zu finden, zog sich Taisglu häufig auf einen benachbarten Berg gurndt, wo ihm die Beit in langen Unterredungen mit seinem Bruder verstrich, und diese Unterredungen, ftets von Thränen jum Gedächtniffe des Baters begleis tet, waren der Entwerfung von Kampfplänen gegen die Feinde ihres Hauses gewidmet. Alls er das 25. Lebensjahr erreicht hatte, beschloß Taisfu, die Entschluffe, welche er lange in feiner Seele gereift, zur Ausführung zu bringen.

Im Jahre 1583 erschien Rurchagi mit seinen dreizehn Gepanzerten am Thore von Turun, wo Nifan=wailan wohnte. Die Stadt, zum Widerstande nicht gerüftet, unterwarf sich alsbald dem Mantschsurischen Beile, während es Mifan = wailan gelang, fammt seiner ganzen Familie sich durch die Flucht zu retten. Zai= 3 su's unerwartete Bewegung hatte aber in allen benachbarten Berr= schaften Besorgniß erregt: die Limaks, welche von der Mantschsuris schen Oberherrlichkeit abgefallen waren, und Bedenken trugen, sich der Herrschaft eines Mannes zu unterwerfen, welcher ein Recht hatte, für den früheren Verrath Rache zu nehmen, eilten, Rifan-wai= lan's Partei zu ergreifen. Die Nachkommen ber feche Beile aber erblickten in dem Unternehmen ihres Verwandten nur einen unfinnis gen Rampf gegen China, welcher nothwendigerweise mit der voll= ständigen Ausrottung ihres Hauses enden mußte, und verschworen sich feierlich im Ahnentempel, den unruhigen Beile, welcher die Feindschaft des Chinesischen Reiches auf sie herabrief, zu ermorden. Er= faufte Meuchelmörder folgten allen Bewegungen Tai-gfu's, und öfter als einmal drangen fie fast bis in seine Wohnung. Eines Tages fiel unmittelbar unter dem Fenster durch ihr Schwert der treue Leibwächter des Beile, und schon blitte der Stahl der Verräther über

dem Hanpte Nurchazi's: aber sein eigener Muth und die Vorssehung schirmten das Leben des Mannes, welcher zu Großthaten und für den Ruhm bestimmt war. Sogar die Verwandten und die wesnigen Freunde Taiszsu's waren den Angriffen heimlicher Feinde ausgesetzt, und sein Schwiegersohn siel, vom Pfeile eines unbefannsten Mörders durchbohrt.

Die niedere Feindschaft berjenigen, welche durch die Bande ber Berwandtschaft und gemeinsamer Intereffen mit Taisgfu verbunden waren, fonnte nicht anders als fraftigend auf die Thätigkeit des unternehmenden Beile einwirfen, dem ohnedies nur übrig blieb, zu siegen oder zu sterben. Unter folden Umftanden waren Seimlichfeit und Schnelligkeit die einzigen Mittel der Nettung; und jo geschah es denn, mahrend die Feinde des Mantschurischen Berrschers von Tage ju Tage erwarteten, nur noch die Leiche des fie beunruhigenben Tai=3fu vor fich zu sehen, daß dieser mit einer kleinen Schaar furchtloser Krieger einen Angriff auf die Stadte Tichfao sija und Mardun unternahm, welche im gangen gande wegen ihrer Ungugänglichkeit berühmt waren. Beide Festen lagen auf Unhöhen, welche von Steinflippen umgeben waren; nur ein einziger enger Zugang führte zu ben Stadtmauern; ftellenweis hatten Stufen in den nachten Wels gehauen werden muffen; die Reiter hoben fast ihre Pferde an ben jähen Abhängen empor, wo bie feindlichen Pfeile ihrer warteten; aber voll Tapferfeit und unter bem Schutze langer hölgerner Schilde bestegten sie die Natur und die Feinde.

Die heroische That Taisgu's hatte einen glänzenden Erfolg: die Verwandten des Beile vergaßen in dem Erstannen über seine Unbeugsamkeit und seinen Triumph ihre Feindschaft und vereinigten sich auf's Neue für das Heil und den Ruhm ihres Hauses; fleine bes nachbarte Herrschaften, welche nicht hoffen durften, den Kampf mit dem gefährlichen Feinde zu bestehen, suchten eine Gelegenheit, durch freiwillige Unterwerfung sich mit ihrem früheren Gebieter auszusöhenen; Nifanswailan dagegen, durch die Nache aus einer Stadt in die andere getrieben, verbarg sich in Olchon, hart an der Gränze China's, hinter der Schusmauer einiger Limass, welche sich Taisgu nicht unterworfen hatten.

Die Entfernung seines Feindes erweiterte nur den Kreis der Thätigkeit für den unverschnlichen Beile. Durch die Streitkräfte

einiger Bundesgenoffen verftartt, umging oder unterwarf er die feindfeligen Alimats und erfchien vor ben Mauern einer fleinen Stadt, in welcher fich Rifan = waitan gegen die Angriffe feiner Feinde ge= sichert wähnte. Bergeblich also hatte ber Flüchtling in seinem Bater lande Rettung gesucht, und feine lette Hoffnung war jett, auf Chinefischem Gebiete Schutz zu finden und in der vollständigen Unterwerfung unter dieses Reich. Allein auch jenseit des Granzsteines der Mantschsurei creilte ihn Nurchazi's Rache. "Saget ben Granz-Commandanten des Chinefischen Reiches, daß fie unverweilt Rifanwaitan einzufangen und mir auszuliefern haben; entgegengesetten Falles werde ich gegen bas Kaiserreich ziehen;" gebot Tai=3su einigen in Gefangenschaft gerathenen Chinesen und schickte sie mit dieser Weisung über die Gränze zurück. Wie sonderbar nun auch die Drohungen eines unbedeutenden Häuptlings flangen, welcher dem tausendjährigen Reiche Gesetze vorzuschreiben gedachte, so fügte sich gleichwohl China, seiner alten Größe vergessend, dem Willen bes Beile und suchte gleichzeitig feine Ehre mit dem unehrenhafteften Rlein= muthe zu decken. "Es wäre schimpflich für uns," antworteten die Granzbehörden, "einen Menschen auszuliefern, welcher sich zum Unterthanen des Kaiserreiches erklärt und beffen erhabenem Echute sein Beil und seine Chre anvertraut hat. Darum fommet felbst und tödtet euren Feind." Demzufolge betraten im Jahre 1586 vierzig Mantschsurische Krieger bas fremde Gebiet und schlugen Nifan - waitan das Saupt ab, nachdem die Chinesen ihm vorher alle Wege zur ferneren Flucht abgeschnitten hatten. Ueberdies beeilte sich die Min= sche Regierung, Taisgfu einen glänzenden Titel nebft einem Jahrgehalte von 800 gan Silber zu ertheilen.

Durch die Vollstreckung des blutigen Gerichtes über Nikanswailan hatte die Seelenftärke und die Kühnheit des unternehmenden Beile neuen Zuwachs erhalten. Der Kleinmuth des kaiserlichen Hosfes hatte ihn überzeugt, daß China den Ereignissen außerhalb der großen Mauer nur geringe Ausmerssamkeit geschenkt, und daß es von jeder lebhafteren Theilnahme an den östlichen Angelegenheiten so lange sich fern halten würde, als dieselben nicht die wesentlichen Interessen des Kaiserreichs unmittelbar berührten; zugleich bewies die Rückehr mehrerer Alimass unter die Herrschaft des Mantschsurischen Hauses, daß die kleineren Aimass ohne China's Beistand unfähig waren, mit

dem unbeugsamen Willen eines Mannes zu ringen, welcher entschlossen war, sie durch Waffengewalt von sich abhängig zu machen. Der weise Beile begriff den Zustand seines Vaterlandes vollkommen, und nicht weniger das Verhältniß, in welches sein jüngster Sieg und die ehrenvolle Ausmerksamkeit China's ihn, den verschiedenen Machthabern der Mantschsurei gegenüber, versetzt hatte.

Bur Zeit der Dynastie Min bestand die Mantschsurei aus drei Saupttheilen: Bfjan = tichfou, Chai=fi= wei und Je=fchen= wei. Jeder derselben zerfiel in Alimaks, und diese wurden von ihren eigenen Oberhäuptern regiert, welche in Zeiten ber höchsten Gefahr sich ber Dbergewalt eines Ginzigen, mit ber Burbe eines Dberhauptes bes Seim (Reichstages) Befleideten, unterordneten. Die durch die Einigung des Bundes untereinander zusammengehalte= nen Alimaks bildeten eine Art kleiner Foderationsgebiete mit gemeinschaftlichem Ramen; es gab ihrer vier: das Mantschsurische, beftehend aus den Aimats Suffuchu, Chunche, Wangjan, Dongo und Tichfetichen; bas Tichan bo - ichan'iche mit ben Uimafs Reijen und Jalu; das Chulun'sche mit ben Aimats Jeche, Chaba, Choifa und Ula; endlich bas Gebiet Dun-chaja, welches in die Nimats Wogfi, Barka und Churcha zerfiel. Fast alle standen sie unter einander in den engsten Beziehungen durch die Gleichheit der Sprache und die Einheit des religibsen Glaubens, welcher aus der gemeinsamen Quelle des Schamanismus entsprungen war; aber ungeachtet dieser beiden wesentlichen Bedingungen einer Voltseinheit führte dennoch die außerordentliche Zerstückelung der Ulimafs zu unabläffigen Fehden und zu wechselseitigem Saffe unter den Stämmen. Dazu war die Gewalt des Seim-Oberhauptes durch ben Willen ber besonderen Säuptlinge dermaßen eingeschränft, daß die Bündniffe mehr nur dem Namen nach, als in der Wirklichkeit eristirten.

Isjanstschson und Chaissiswei bildeten den Mittelpunkt Mantschsurischer Macht und Bildung; die Stämme hauften hier in Städten, welche während der Blüthezeit der Dynastieen Ljao und Gin erbaut worden waren; sie wohnten auf dem Boden, den die großen Ereignisse des Volksruhmes verherrlicht hatten. Die Nähe der Chinesischen Gränze brachte sie in eine ununterbrochene Berührung mit diesem Reiche, und ein thätiger Handelsverkehr, welcher die halbs

gebildeten Stämme an die Vortheile des Mittelreiches fesselte, entwickelte im Volke die Sehnsucht nach Verbesserung seines Zustandes
und nach Neichthum; der Ackerdau ging Hand in Hand mit der
Jagd und verdrängte das Hirtenleben mit seinem nomadischen Umherziehen vollständig. Durch die Menge der Bevölkerung und der Städte
war der Chulun'sche Seim der mächtigste in der ganzen Mantschsurei; er wurde jedoch durch die vorsichtige Politik China's, welche die
Vereinigung der Stämme fürchtete, in zwei Hälften, unter dem Namen
des nördlichen und des südlichen Postens, getheilt, und dadurch zugleich die Macht des Bundes in seinen Grundsesten erschüttert.
Die Folge davon war, daß nirgends die inneren Unordnungen eine
solche Bedeutung, und die wechselseitigen Zwiste eine solche Hartnäckigkeit erlangten, wie in den Chulun'schen Limaks.

Je = fchen = wei bildete einen fcharfen Contraft gegen die übrigen Mantschsurischen Herrschaften sowohl durch seine besondere Naturbeschaffenheit, als auch durch den eigenthümlichen Charafter feiner Bolfszuftande. Von den nördlichen Gränzen 3ffan= tschfou's bis zu den Ruften des öftlichen Dreans nimmt die Land= schaft allmählich eine immer wildere und rauhere Gestalt an. Die Bäche, welche ihren Ursprung in den Mimats der füdlichen Mantschfurei nehmen, erscheinen auf den Gebieten von Wogfi, Barka und Churcha als gewaltige Strome, welche nur Einoten bewäffern; ftatt der Tausende von üppigen Bergformen mit ihren pyramidalen Gipfeln und geheinniftvollen Grotten steigen entweder wilde Felfen empor, der ausschließliche Aufenthalt wilder Bestien und räuberischer Bögel; oder dehnen fich Bergthäler weithin und unabsehbare Wiesen, welche in unwegfamen Sumpfen und Moraften enden. Die herrlichen Saine, welche den Tich an = bo = fchan umgurten, werden durch bichte Balber verbrängt, unter beren undurchdringlichem Laubgewölbe ewis ges Dunkel herrscht, so daß häufig der Wanderer während einer gangen Tagereife von keinem Connenstrable getroffen wird und, auf ge= wundenen Pfaden fortirrend, feinen zuverläffigen Schutz gegen ben Sturm und die reißenden Thiere finden fann. Gine Butte, eilig aus Birkenrinde aufgerichtet, bietet die einzige Möglichkeit eines Nachtlagers, und ein getödteter Sirsch ift die vom Simmel felbst gur Rettung bes Wanderers gefandte Speife. Bei ben ersten Windstößen gerathen Taufende von Baumwipfeln in Bewegung, erhebt fich durch

den endlosen Wald ein ununterbrochenes Getose, dem Rauschen der Meereswogen vergleichbar; hundertjährige verdorrte Bäume fturgen mit einem Gefrach nieder, beffen schanerlicher Wiederhall noch lange durch das Echo wiederholt wird. Ungählige Gulen und winfelnde Bu (eine Art Cichhörnchen) verfolgen den Menschen auf jedem Schritte mit ihrem durchdringenden Geschrei und mehren die Schauer der wilden Einode. Keiner von den Eingeborenen betritt, ohne den Beistern geopfert zu haben, diese finsteren Balder, in denen nach ihrer Meinung die Wurzel bes Schamanismus liegt, die Beimath puthischer Besessenheit, der Zanberei, der Beschwörungen, der magischen Trommel, - Laute, vor welchen, wenn man der Ueberlieferung glauben darf, einst fast fammtliche Bölkerschaften des mittleren und nördlichen Affiens fich gebeugt haben, und welche noch bis zu diefer Stunde viele der dortigen halbwilden Stämme mit bebender Ehrfurcht erfüllen. Bon folder Wildheit des Locales nimmt das Klima felbst eine außerordentliche Raubheit an, welche mit der geographischen Lage des Landes nicht im Einflange steht. Schon in den Umgebungen von Ninguta fangen die Fluffe nicht vor dem britten Monate (am Schluffe des März) an, fich allmählich vom Gife zu befreien; aber unaufhörlich, Tag und Nacht, wüthende Sturmwinde verzögern noch die Ankunft des Frühlings, und die Bäume treiben noch feine Knospen. Die Barme dauert nicht langer als vier Monate: im siebenten Monate treten ichon Reiffrofte ein; im achten fallen dichte Schneemaffen; im neunten bedecken die Flüsse sich wieder mit Gis, und im zehnten Monate fieht man das Erdreich unter harten Froften berften. wenig weiter öftlich von Ringuta verschwindet der Ackerbau, und die Jagd mit ihrem halbnomadischen Wanderleben verdrängt die festen Wohnsithe; Die Städte weichen elenden Dörfern, welche in weiten Ent= fernungen von einander zerftreut liegen; Die Stämme bilden feine ftarfen Alimats mehr und werden durch die Autorität bloger Stamm-Alelteften geleitet. Gerade und aufrichtig, wie Linder ber Ratur, baben sie niemals nach Eroberungen getrachtet, waren vielmehr, durch umwegfame Balder von einander getrennt, ftets unfähig, den Waffen eines unternehmenden Feindes zu widerstehen. An den Ufern des öftlichen Oceans endlich wird die Bevölkerung gang dunn, und mitten unter den Mantschsurischen Geschlechtern erscheinen Chei-gfin und Recha, Stämme von durchaus anderer Herfunft, fremd an Sprache,

abweichend in der Lebensweise, sanst von Sitten, gering an Zahl. Ein Ring in den Thren, die bunt bemalte Haut des Leibes, eine Kleidung aus Fischhaut, mit Blumen gestickt, Decke und Kissen von schwarzen Zobeln und Füchsen, ein mit Schwanen-Daunen gedecktes Dach, — das sind die einzigen Gegenstände des Reichthums, der Wünssche und des Chrzeizes für die Küstenbewohner des östlichen Decans. Zusrieden mit ihrem Zustande und mit den Gaben der Natur begehrten sie nur Frieden, und fürchteten vielmehr Angriffe, als daß sie selbst sich entschlossen hätten, gegen Rachbarstämme die Wassen zu erheben.

Ungleich mächtiger waren die Drotschonen, Dutscheren, Dachuren und Solonen, welche zu beiden Seiten des Umur wohnten. An feinen gradreichen Ufern war feit alter Zeit ber Ackerban bekannt, eriftirten fleine Stadte und Festungen, hauften Stamme, ausgezeichnet durch ihre Streitbarkeit, ftark durch ihre Angahl und durch ihre Kunftfertigkeit im Bogenschießen, und mehrfach fogar Gefengeber der ganzen Landschaft. Durch ein seltsames Zusammentreffen der Umftande jedoch sonderten sich die Amurischen Stämme zu sehr von dem allgemeinen Leben der Mantschsuren ab, und nahmen in keiner Weise Theil an den Ereigniffen, welche am Fuße des Tichan=bo=fchan sich vollendeten. Aber gleich allen ihren Stammverwandten litten auch fie an dem Uebel der Spaltungen und innerlicher Unruhen, woher es fam, daß die eine Salfte diefer friegerischen Stämme fich der Mongolenherrschaft unterwarf, die andere aber zu kraftlos war, um in den Geschicken ihres Baterlandes irgend eine Wandelung zu bewirken. Somit bot benn am Schluffe des 16. Jahrhunderts die ganze Mantschsurei den chrgeizigen Absichten eines Eroberers die weiteste Laufbahn dar.

Dadurch, daß Tai=zfu, zur Zeit seines Unternehmens gegen Nikan=wailan, die alten Gränzen seiner Herrschaft wieder herstellte, indem er die am Ufer des Jalu liegenden Limaks unterwarf, und den ganzen Kreis Zsjan=tschsou unter seiner unmittelbaren Oberhoheit vereinigte, erhielt er unmittelbar das Uebergewicht über die benachbarten Machthaber. Die Grenzen des Mantschsurschen Reiches erstreckten sich bis hart an das Gebiet des Chinesischen Kaisserthums; östliche Perlen, die Wurzel Schensschen und Rauchswaren wurden über vier Grenzstationen dorthin ausgeführt, und das

gegen Gold, Silber, kostbare Gewebe und eine Menge anderer für das Leben erforderlicher Gegenstände in die Mantschurei eingebracht. Der Handel des gangen Landes concentrirte sich in dem einzigen Rreise Zsian=tschfou, welcher burch seine vortheilhafte Lage ben übrigen Nimats den Vorrang abgewann; demzufolge wuchsen die Reichthumer und die Macht Tai-gfu's mit jedem Tage, und, voll Unruhe auf jede neue Eroberung des Mantschsurischen Beile blident, begriff der Chulun'sche Seim schnell die Gefahr, welche der Unabhängigkeit der Stämme brobte. Nachdem fie aus den beiden Tich an = bo - schan'ichen und den drei Mongelischen Llimats Truppen zu Sülfe gerufen hatten, eilten die Chulun'ichen Säuptlinge mit den vereinigten Streitfräften von neun Provinzen, in ber Bahl von 30,000 Mann, die nen entstandene Macht der Mantschsuren zu zertrümmern. Die große Angahl ber Feinde machte ben Kampf ungleich und gefähr= lich, und bei der ersten Nachricht von der Annäherung der furchtbaren Beeresmacht geriethen die Bewohner von Bffan-tichfon in Bemegung und Furcht. Nur der Beile, welcher feine ganze Soffnung auf die Stammverschiedenheit der Feinde sette, wartete ruhig das Berannaben des Sturmes ab. Um den gefunfenen Muth feiner Prieger ju beleben, beschwor Taisgin vor feiner fleinen Schaar im Angesichte des Himmels seine Unschuld, und flehte zu dem Schatten seiner Ahnen, "es möchten die Roffe seiner Krieger im Kampfe nicht ftraudeln, und die Schwerter ben Handen nicht entgleiten." Um Berge Guchu, wo Tai=3fu, von einem Balde und einer unzugänglichen Unhöhe gedeckt, eine feste Stellung eingenommen hatte, trafen die Gegner auf einander. Das verbundete Beer wurde von Butschfai, dem Beile des Aimafs Jeche, und von dem Korziner Mingan befehligt. Das Unglud aber, welches gleich im Anfange Des Kampfes die beiden feindlichen Heerführer traf, entschied ichnell das Schicksal der Schlacht: das vereinigte Heer wurde zerstreut und in die Flucht gejagt; 4000 Feinde bezahlten den mißlungenen Angriff mit ihrem Leben; Taufende von Helmen und Pangern, 3000 Pferde und der jungere Bruder Des Beile vom Alimak Illa waren der Preis Des Giegers.

Dieser erste und glückliche Kampf gegen einen zahlreichen Feind in offener Feldschlacht hatte überaus wichtige Folgen vermöge des moralischen Eindruckes, welchen er sowohl auf der einen, als auf der

andern Seite hervorbrachte. Mit Waffenruhm gefront, eilte Tai= afu, seinen Eroberungen und dem Alimak auch feste Grundlagen zu geben. Alls ein großer Gesetzgeber hatte er fruhzeitig die tiefe Wahr= beit begriffen, daß die Entwickelung der Volksthümlichkeit eine unerläßliche Bedingung ift für die Bildung einer geordneten politischen Gemeinschaft aus fleinen und getrennten Alimat's, und daß die Festsetzung der lebenden Sprache auf den unveränderlichen Grundlagen ber Schrift das sicherste und nächste Mittel ift, um verschiedenartigen Stämmen den Charafter der Ginheit und der Selbstständigkeit aufzuprägen. Bur Verwirklichung dieses großen Gedankens richtete Tai= afu fein Augenmerk auf die Mongolische Schrift und fleidete mit mächtigem Willen — trot der Einwendungen und der Vorurtheile Solcher, welche großartige Zwecke nicht begreifen können — die Laute der Mantschsurischen Sprache in die Formen und Buchstaben eines fremden Allphabetes, nachdem er daffelbe den Grundbedingungen seiner Stammsprache gemäß verändert hatte. Im Jahre 1599 ward durch das ganze Reich die neue Schrift verbreitet, bestimmt, die Mongolische Sprache vollständig zu verdrängen, welche bis dahin in allem schriftlichen Verkehr angewendet worden war. Kaum war so der Grundstein für die Volksbildung gelegt, so traf Tai=3fu auch alle irgend möglichen Maßregeln zur Entwickelung der numerischen Kräfte feines Neiches. Auf Befehl des Beile wurde durch das ganze Reich eine Untersuchung in Betreff der Armen angestellt, welche in Ermangelung der unumgänglichsten Lebensbedürfnisse nicht in den Cheftand treten fonnten: ungeachtet der Dürftigkeit seiner Einkunfte theilte Taiafu die letten Reichthümer mit seinen Unterthanen, und zahlreiche Baare, welche unter dem Schirme des Familienlebens Wohlstand und Glück gefunden hatten, segneten ihren hochherzigen Herrscher.

Eben so weise Maßregeln wurden auch hinsichtlich des Kriegswesens ergriffen. Bisher hatten die Krieger sich nach Geschlechtern und Dörfern, unter der Führung ihres Aeltesten, auf den Marsch begeben und in der Schlacht aufgestellt: jetzt theilte Tai-zsu seine Unterthanen in Notten (Compagnicen) und führte verschiedene Ränge und Grade unter ihnen ein. Dreihundert Mann wurden von einem Offizier besehligt, welcher in strenger Berantwortlichseit für seine Untergebenen stand. Eine Folge der neuen Einrichtung war, daß Ordnung und Disciplin in die Armee kamen; daß die Aeltesten eine Selbstständigkeit verloren, welche den Gesammt-Interessen des Alimak's nachtheilig war; daß die Zahl des Heeres nicht mehr vom Zufalle und von der Willkür der Privatpersonen abhing; daß die Macht und der Wille des Beile das Geseth für Alle wurden.

Das Genie Taisfu's blieb bei diesen erften Anfängen des Staatslebens nicht fteben. Wie wohlthätig immerhin ber Ginfluß ber Magregeln fein mochte, welche er in der Verwaltung getroffen hatte, fo waren fie gleichwohl nicht im Stande, angenblicklich Bolfsgröße zu schaffen; der unternehmende Weift Tai-gfu's aber begehrte gewaltige Kräfte und zahlreiche Arbeiter. Daher richtete er feine Blide auf die entlegenen Alimats von Dun : draja, deren Groberung feinerlei Schwierigkeit zu bieten schien, während fie durch ihre Einverleibung bem Mantschsurischen Beile eine ansehnliche Zahl tapferer Krieger und zuverläffiger Mitarbeiter liefern konnten. nun an beginnt eine ununterbrochene Reihe kleiner Züge in die Wälber Girin's, an die Ufer bes öftlichen Oceans und bes Umur, Büge, welche durchaus nicht von irgend erheblichen Beschwerden für das Volk begleitet waren, und fast ohne Blutvergießen und Kampf abliefen. Jedes Mal kehrten Taisgfu's Krieger mit Sunderten, ja Taufenden von Gefangenen heim, und beladen mit reicher Beute an Bobeln und Füchsen; die Bezwungenen aber genoffen aller Rechte der übrigen Unterthanen, erhielten ausgedehnte Ländereien, traten in die Rotten ein und hatten mit allen Andern gleichen Antheil an den Belohnungen und an der dem Feinde abgenommenen Beute. Ohnehin schon durch Religion, Sprache und Sitten mit den Mantschsuren verbunden, gewöhnten fie fich leicht an das neue Baterland, machten fie deffen Glud und Vortheile zu den ihrigen. Das Gerücht von dem blühenden Zustande der Uebergesiedelten drang rasch von einem Geschlechte zu dem anderen; bald eilten die Aeltesten mit Tribut unterwürfig vor dem Angesichte des Mantschsurischen Beile zu erscheinen, der Alle mit Leutseligkeit und Chrenbezeugungen aufnahm. Tai= ifu ritt den aus der Ferne Ankommenden entgegen, bewirthete fie mit Gaftmählern und belohnte fie durch reiche Geschenke, besonders Diejenigen, welche sich entschlossen hatten, in der Mantschsurei zu bleiben. Angezogen durch die schmeichelhafte Aufnahme und durch Die begeifternden Reden darüber, wie vormals alle Stämme, welche jest durch Zwietracht und Saß getrennt wären, ein mächtiges Ganzes

ausgemacht hätten, — trat ein Theil der Aeltesten fofort in die Reihen des Mantschsurischen Heeres; die anderen aber kehrten eilends in ihre Balder guruck, nahmen ihre Familien und stedelten mit dem gangen Stamme in das neue Land über. Unter bem Gindrucke bes Zaubers sprachen sie: "Tai=zsu wünscht, daß wir ihm unterthan werden, nicht um über unser entlegenes und ödes Land zu herrschen; er will unfere Neberfiedelung in fein Land, nicht um die Bahl feiner Anechte zu vergrößern: sondern um die zerftreuten Glieder einer ftamm= verwandten Familie wieder zu vereinigen; um uns zu Theilnehmern feiner Größe zu machen; um in und einen zweiten Alugel zu gewinnen für die Verwirklichung seiner großen Entwürfe." — Die Worte dieser freudigen Boten wirkten mächtig sowohl auf das niedere Bolf, als auf die Häuptlinge, welche fich mit der Hoffnung schmeichelten, den Glanz ihres eigenen Geschlichtes erhöhen zu können, weil Tai= gfu, in dem Wunsche, die Stämme zu einer einzigen unterschiedlosen und untheilbaren Masse zu verschmelzen, schon angefangen hatte, jenes umfaffende Suftem der Verwandtschaft zu begründen, welches unter feinen Nachfolgern die Mongolei auf das Engste an die Interessen des Chinesischen Kaiserhauses gefesselt hat. Die geringeren Machthaber, von dem mächtigen Feinde gedrängt, oder weil fie nicht Kraft und Mannhaftigkeit genug in sich fühlten, ihrem Limak Unabhängigkeit und Selbstständigfeit zu sichern, bekannten sich gern als Unterthanen eines Fürsten, welcher sie dadurch belohnte, daß er sie durch die Che mit seinen Töchtern und weiblichen Anverwandten verband; welcher selbst alle Beirathsvorschläge und ehelichen Verbindungen mit den Töchtern der Bafallen gnädig aufnahm; welcher, mit einem Worte, vielmehr die Mitgliederzahl seiner regierenden Familie zu vermehren, als neue Bafallen zu erwerben wünschte. Er wollte die Stämme in der That mehr in der Eigenschaft eines Stamm = Aeltesten regieren, als durch Waffengewalt und nach den Nechten des Eroberers, und weit ent= fernt, die besonderen Rechte der Oberhäupter zu beeinträchtigen, vertieh er ihnen vielmehr noch den äußeren Glanz der Ehre und des Unfehens dazu.

Anderer Art war die Thätigkeit der Feinde des Mantschsurischen Hauses. Betroffen über ihr Mißgeschick hatten die Chulunischen Oberhäupter alsbald ihre Gefandten mit der Bitte um Frieden und Bundesgenossenischaft nach Isjanstschof u geschickt, und da ihre Ans

träge den geheimen Absichten Tai=3su's vollkommen zusagten, so wurden sie angenommen, — wiewohl die segensreichen Folgen der Ruhe allein den Mantschsuren, nicht aber ihren Gegnern, zu gute kamen.

Un der Spige des Chulunischen Seims stand ursprünglich der Nimak Chaba, deffen Oberhaupt Banschan für gewiffe, dem Chinefischen Reiche erwiesene Dienste die Dberhoheit über Jeche, Choi=fa und Illa erhalten hatte. Nach einigen Geschlechtern ent= brannte jedoch zwischen der älteren und füngeren Linie 2Ban = chan's ein blutiger Zwift über das Necht der Nachfolge, und Jeche, welches Die Fremdherrschaft längst mit Reid betrachtet hatte, gedachte aus den Berwürfnissen der Machtbewerber Ruben zu ziehen. Das durch die inneren Unruhen geschwächte Chada richtete an China die Bitte um Beiftand und Schut; allein Dieses Kaiserthum, welches stets eine Politik befolgt hat: Die Barbaren durch die Barbaren zu vernichten, lehnte jede Theilnahme an dem Schickfale tes hauses Wanschan's ab, obgleich der Min'sche Sof selbst Chada über die übrigen Himats erhoben hatte, ber Fall beffelben das Gleichgewicht unter ben Stämmen aufheben mußte, und das Uebergewicht eines Gebietes über das andere für China felbst verderblich werden fonnte. Sobald fie ben abschlägigen Bescheid auf ihr erstes Gesuch erhalten hatten, baten Die Bewohner von Chada dringend, die Min'sche Regierung möchte ihnen wenigstens die Nebersiedelung auf das Ljao = dun'iche Gebiet gestatten, unter der Bedingung, daß sie Chinesische Unterthanen wurden und die Gränzen des Reiches gegen andere Mantichsurische Stämme beschützten; doch erschien Dieses neue Verlangen Chada's zu gefähr= lich für China, welches fich scheute, Feinde auf seine eigenen Gränzen zu sein, und ward beshalb vollständig verworfen. Da schickte Mon = gebulu, ber Beberricher bes gerrütteten Himats, Geiseln nach Bffan=tichfou, und 2000 Krieger Tai=gfu's maricbirten aus, um Chada zu besethen. Run fürchtete Jeche nichts mehr, als die Cinmischung 3 fi an = tfcb fou's, beschleunigte beshalb feine Aussohnung mit dem Oberhaupte des Seim und forderte als Unterpfand der Freundschaft von Mongebulu die Bernichtung des 2000 Mann starken Mantschsurischen Detachements. Bei der ersten Runde von ben verstedten Absichten Chada's brach Taizgin mit seinem Seere auf, um die Berräther zu züchtigen, und jett wäre der Untergang des

Alimats unvermeidlich gewesen, wenn nicht endlich China, aus Miß= trauen gegen Bfjan-tichfou, fich in ben Chulun'fchen Angelegenheiten betheiligt und den Fortschritten der Mantschsuren die drobende Stimme seines Verbotes entgegengestellt hatte. wollte für jett noch keinen Bruch mit der Min'schen Regierung und beugte sich dem Willen des Raiserreiches; doch diente gerade diese gezwungene Unterwürfigkeit dem Beile als ein neuer Stachel - zum Saffe gegen China. Den höchsten Grad erreichte seine Ungufriedenheit, als Jeche, nach der Entfernung des Mantschsurischen Seeres, auf's Neue eine feindselige Thätigkeit gegen Chaba entwickelte, und als das Raiserreich, ohne Rucksicht auf den Brotest Zijan-tich fou's gegen das gewaltsame Verfahren Jedye's zu nehmen, gleichgültig die Verheerung eines Mimaks betrachtete, welchen es eben erft unter feinen Schutz genommen hatte. In China's Politik drückte fich deutlich die Feindseligkeit gegen den Mantschsurischen Beile aus, und die nachfolgenden Umftände bewiesen noch unwiderleglicher, daß der Min'fche Sof den Sanden Tai=gfu's die Beute feinesweges aus bem Wunsche entriffen hatte, bas Saus Wan = chan's zu retten, fondern allein aus der Besorgniß, welche die rasche Entwickelung Bfjan=tfchfou's bem Kaiferthume erregte. Alls nämlich die Bewohner von Chada, unter ber zwiefachen schrecklichen Geißel des Krieges und des Hungers sich windend, wiederholt an den Min= schen Sof die Bitte ergeben ließen, man möchte ihnen gestatten, in Raisjuan Getreidevorräthe anzukaufen: verweigerte China, voll beimlicher Schadenfreude über das Unglud ber Stämme, eine Erlaubniß, um welche man es im Namen der Menschlichkeit anflehte. welchen Resultaten aber eine solche Politik führen mußte, läßt sich unschwer errathen: — Chada vereinigte sich freiwillig und für immer mit dem Mantschsurischen Reiche; China verlor den "füdlichen Posten", und Tai-gfu hob sein Vafallenverhältniß zu diesem Kaiserthume auf.

Bald ersuhren Choisfa und Ula an sich selbst das traurige Schicksal Chada's. Durch die Aufreizungen Jeche's sortgerissen, bewassneten sie Taiszu gegen sich, welcher in drei Feldzügen (1608 gegen Choisfa, und 1612 und 1613 gegen Ula) beiden Herrsschaften völlig ein Ende machte.

Die Unterwerfung der drei mächtigen Almak's des Chulunschen Seim's mußte die politische Bedeutung Isian-tschfou's

verändern, welchem nunmehr der bloße Chrentitel fehlte, um unter ben benachbarten Reichen eine angemeffene Stellung einzunehmen. Schon im Jahre 1607 hatten Die Mongolijden Berricher burch ihre Wefandten Taizgin ben Titel "Bogdochan" beigelegt; es waren jedoch damals die Macht und die Herrschaft der Mantschsurischen Beile jo unbestimmt und schwankend, daß ber bescheidene Sieger fich eines Namens nicht bedienen wollte, welcher ber gleichzeitigen Lage der Dinge nicht entsprach. Alls aber durch die letten Siege die Grenzen ber Mantschsurei von ben Ufern bes öftlichen Decan's bis an die Steppen der Mongolei, und von den Grenzen bes Kaiferreiches bis an den Amur ausgedehnt worden waren, als Echaaren von Bafallen und Tributpflichtigen fich bergudrängten, um dem Eroberer ihre Ergebenheit und Dienstwilligkeit an den Tag zu legen, und das durch den Sturg ber Mimat-Berbindungen geschwächte Jeche allein noch einen hoffnungslosen Kampf für seine Unabhängigkeit fortjette; als 50,000 Mann regulärer Truppen bereit ftanden, auf einen Winf ihres großen Führers wie ein wilder Bergftrom fich gegen die Feinde zu fturgen und den Ruhm ihrer Waffen weiter zu tragen, als Bolf und Vornehme, von dem Glade und den Heldenthaten ihres Gebie= ters begeiftert, in ehrsurchtsvoller Dankbarkeit ihn baten, gum Wohle bes Vaterlandes und zum Ruhme seines Hauses die Gewalt und ten Namen bes bochsten Oberhauptes anzunehmen: da gab Tai=3fu dem allgemeinen Wunsche nach, - und mit dem Jahre 1616 beginnt die Regierung des neuen Kaisers unter dem vielsagenden Namen Tiansmin.

Ein in der Geschichte der Mantschsuren so wichtiges Ereigniß konnte nicht versehlen, die Ausmerksamkeit des Min'schen Hauses auf sich zu lenken; denn für die tausendsährige Politik China's versletzte jeder Basall fremden Stammes, sobald er sich zum unabhängisgen Fürsten erklärte, offenbar die Gesche des Kaiserthums, welches die Ertheilung von Titeln und die Bestätigung der Fürsten und Chane in ihren Nechten als seine unantastbare und ausschließliche Besugniß betrachtete. Zu derselben Zeit langten Boten aus Jeche an, um China zu sagen: "Bon den vier Chulun'schen Ulinass sind schen drei durch die Mantschsuren unterworfen; dieselben haben sich von Neuem auf den Greuzen unseres Baterlandes gezeigt, und sobald sie und untersocht haben, werden sie sich auch zegen das Kaiserthum

wenden." Nach folden Mittheilungen konnte der Min'sche Hof den Ereigniffen in 3 fan etfch fou nicht länger gleichgültig zuschauen, und taufend Chinesische Soldaten, mit Feuerwaffen versehen, zogen Seche zu Gulfe; zugleich wurde die Garnison in Raisjuan vers ftärft, um auf zwei Punkten den weiteren Fortschritten der Mantschsurischen Eroberungen fräftigen Widerstand entgegenzuseten; und end= lich ward ein besonderer Botschafter abgefandt, um Tai-3fu anzuzeigen, daß jedes feindliche Unternehmen gegen Jeche von der Min= fchen Regierung als eine Kriegs-Erklärung gegen China felbst aufgenommen werden wurde. Es hätte mithin der ganze Krieg, welcher auf den Grenzen Ljao = duns zu entbrennen drohte, durch ein ein= faches Rachgeben von Seiten der Mantschsuren erstickt werden fönnen; allein, indem das Kaiserreich ein Hülfs-Corps nach Jeche schickte, verlette es selbst den zwischen China und der Mantschsurei abgeschloffenen Tractat, durch welchen jede Ueberschreitung der Grenzen des einen und des anderen Reiches, wie beiderseitige Nebereinftimmung sie festgestellt, strenge untersagt war.

Tai=3 su schwor, China seine Einmischung in die östlichen Angelegenheiten theuer entgelten zu lassen. Er verschob den Feldzug gegen Jeche auf eine andere Zeit, aus Besorgniß, es möchte die Min'sche Negierung seine Abwesenheit zu einem Einfalle in das ohne Vertheidigung gelassene Mantschsursche Gebiet benutzen, und faßte den Entschluß, zuwor der Chinesischen Armee eine vollständige Niederlage beizubringen, dadurch das Kaiserthum für seine eigene Sicherheit besorgt zu machen, und alsdann erst, durch die Verwirzung seiner Feinde begünstigt, dem letzen Aimak des Chulunischen Seim's einen entscheidenden Schlag zu versetzen. Zwei Jahre schleppte sich ein zweiselhafter Friede zwischen China und den Mantschsuren hin, und während dieser Zeit häusten sie gewaltige Proviantvorräthe auf, vervollständigten ihre Kriegsrüftungen und ergänzten ihre Reihen durch neue Vasallen aus den Provinzen Dun=chaja's.

Im Anfange des Jahres 1618 endlich eröffnete Tai-zsu den zu einer Berathung zusammenberusenen Fürsten und Vornehmen, daß sieben blutige Beleidigungen ihn bestimmten, die Waffen gegen China zu ergreisen. Welcher Art diese Kränkungen waren, welche die Manstschlurei in einen gesahrvollen Kampf mit dem — seinen Feinden sowohl an Truppenzahl, als an Reichthum der materiellen Hülfsmittel

überlegenen — Kaiserreiche stürzten, darüber belehrte noch vor dem Beginne des Feldzuges der Chan das Heer und die Staatsdiener im Tempel seiner Uhnen. Hier sniete er nieder und erhob seine Klagen zum Himmel über das ungerechte Versahren des Minsschen Hosses, welcher immer gegen die Mantschsurei Feindschaft genährt.

"Mein Vater und mein Großvater," sagte Taiszsu, "haben während ihres ganzen Lebens keinen Graßhalm auf den Grenzen des Kaiserreiches zertreten, nicht eine Handvoll Erde sich angeeignet; China aber, unbesugt in fremde Angelegenheiten sich mischend, hat sie unschuldig getödtet."

"Die Pflicht gerechter Wiedervergeltung forderte von mir blutige Rache, und allein die Liebe zum Frieden hat mich vermocht, einen Grenzvertrag mit dem Kaiserthum zu schließen. Nach gegenseitiger Uebereinkunft und nachdem von beiden Theilen Eide gewechselt worden, setzen wir sest, es sollte Jeder, wer er immer sein möchte, Manstichsure oder Chinese, welcher die bestimmte Gränze überschritte, der Todeöstrase versallen sein, und Jeder, der einem Ueberläuser die Freisheit gäbe, sollte vor Gericht gestellt werden; China aber hat, seinen eigenen Eid verrathend, sein Heer über die Grenze, Jech e zur Hüsse, geschickt."

"Als aber ich, auf Grund des Vertrages, einige Unterthanen des Kaiserthumes mit dem Tode bestraft hatte, welche an zwei Stellen heimlich die Grenze überschritten hatten, um auf meinem Gebiete zu plündern und zu rauben: da verlangte der Min'sche Hof, ohne Rücksicht auf den Tractat, nicht nur Rechenschaft von mir, sondern gebot mir sogar unter Drohungen, Fangjan und Kangura, welche ich zur Untersuchung der Angelegenheit an die Grenze geschickt hatte, zum Tode führen zu lassen."

"Andererseits hat der Beherrscher von Jeche, nur auf den Beistand des Kaiserreiches und auf die Ankunft eines Hülfsheeres aus China sich stützend, seine Tochter in die Mongolei verheirathet, obgleich dieselbe, unserem gegenseitigen Vertrage zufolge, mir schon vorsher versprochen war."

"China hat seine Heere ausgefandt, um die Ernte in Tschaicha, Santschara und Fanacha zu verwüsten, drei Provinzen, welche seit undenklichen Zeiten den Mantschsuren gehören." "Auf die Einflüsterungen unserer vom Himmel selbst verworsenen Feinde achtend, hat China ein Schreiben voll verlegender Ausdrücke an mich gesandt, und zwar durch einen frechen Boten, welcher absichtlich bemüht war, durch mancherlei Kränfungen mich zur Unsgeduld zu reizen."

"Und hat nicht früher schon China mich genöthigt, Chaba zu entfagen, in einer Zeit, da der Himmel felbst mir dieses Gebiet geschenkt hatte?... Auf Verlangen des Kaiserthums schickte ich die gefangenen Einwohner des unterworfenen Llimaf's in ihre Heimat zurück: Jeche aber machte sich in mehreren Feldzügen die meinen Sanden entriffene Beute zu Rute. Wer weiß nicht, daß Sieg und Zuwachs an Macht nur einem vom Simmel beschirmten Reiche zu Theil werden, und daß nur diejenigen Reiche fallen und untergehen, welche von oben herab dem Verderben geweiht find? Wer vermag die in der Schlacht Erschlagenen wieder zu erwecken? Wer giebt die Beute wieder gurud, welche er durch den Sieg gewonnen hat? Mag immerhin der Min'sche Kaiser, der Beherrscher eines weiten Reiches, jum Oberheren auch aller anderen Gebiete bestimmt fein: was bedeuttet aber jene unabläffige Feindschaft, mit welcher er unser Haus verfolgt? ... Chemals begannen die Himafs des Chulunischen Seim's einen Krieg gegen mich, und der Himmel, welcher ihr Thun ver= dammte, bedeckte mich mit seinem Schilde; jett fteht China selbft, von feiner Parteilichkeit für Jeche fortgeriffen, wider die Wahrheit und Gerechtigkeit auf, - und ich vermag länger nicht die blutigen Kränfungen zu ertragen: ich werde mich aufmachen, und mit den Waffen an dem Kaiserreiche Rache nehmen."

"Nicht ich bin der Urheber dieses Krieges," sprach Taisfu, zu allen Beile und Vornehmen gewendet; — "eine gerechte Rache führt mich an die Grenzen China's, und wenn unsere Waffen vom Siege gefrönt werden, so sollen nimmer die Gefangenen der Plünderung, die Weiber der Beschimpfung, Gatte und Gattin der Trennung ausgesetzt sein. Den Hartnäckigen Tod, den Unterwürfigen Schonung. Zeder von Euch aber habe strenge Acht auf seine Soldaten."

Am Abende deffelben Tages (d. i. am Abende des 20. Tages im 4. Monate des Jahres 1618) brach unter des Chan's eigenem Oberbefehle eine Mantschsurische Armee von 20,000 Mann aus Sinstin auf und errichtete am folgenden Tage in der Steppe Fachuns

omo ein Lager. Die Unsicherheit des gefahrvollen Unternehmens, Die Stärke des Kaiserreiches und die verderblichen Folgen, welche im Falle des Miflingens über die Mantschsurei fommen unßten, bewegten machtig die Seele Tai=3 fu's, welcher mit einem Schlage die Früchte langer und schwerer Unstrengungen zu verlieren fürchten mußte. Rur mit Dreien seiner nächsten Berwandten im Zelte allein gelaffen, sprach er, nach tiefem und langem Rachdenken zu feinen Gefährten: "Ich habe die Geschichte des Hauses Gin gelesen, und ich sehe, daß auch die größesten Kaiser, trot unaufhörlicher Kriege und zahlloser Mühfale, denen sie sich auf Märschen und in Schlachten unterzogen, nicht im Stande gewesen sind, ihre Herrschaft über bas Raiserthum dauerhaft zu befestigen. Rein, ich beginne den Kampf mit China nicht in dem Verlangen, des Chinesischen Ihrones mich zu bemächti= gen und für immer mich auf denselben niederzulaffen. Der Stolz und die beständige Feindschaft des Min'schen Hofes, — das ist es, was mich bestimmt hat, die Waffen zu ergreifen." — Die Unrube des Chan's stieg auf den höchsten Bunkt, da mit Ginbruch der Racht Regenströme sich ergossen, als wollte der Simmel selbst der ferneren Bewegung der Mantschsuren ein Hinderniß entgegenstellen. Sofort wurden allen Beile und Heerführern geboten, sich zu einer Berathung zu versammeln, und als sie in das Zelt des Chan's traten, schritt ihnen dieser mit den Worten entgegen: "Collen wir nicht heimkehren? Der Megen verhindert die Fortsetzung des Marsches." - "Bie viele Sabre haben wir mit China im Frieden gelebt,"" erwiederte der Beile Dai - schan, "und das Ende ift gewesen, daß China durch sein rechtloses Verfahren uns gezwungen hat, mit den Waffen in der Hand an seine Grenzen zu rücken. Wenn wir zurückfehren: sollen wir auf's neue die Freundschaft des Raiserreiches suchen, oder an Krieg den= fen?... Warum das fampfbereite Seer franken? Und was will der Regen bedeuten? Saben etwa unfere Solvaten feine Mantel für fich, teine Köcher für ihre Pfeile, feine Behälter für ihre Bogen? Unter foldem Schute wird ber Regen sie nicht auflösen! ... Dieser Regen! - er ist ein Vorzeichen unseres Triumphes und der Trübsal für China! Unter dem Rauschen der fallenden Tropfen sind die Feinde entschlummert; sie erwarten unseren Besuch nicht, und merken nicht, wie wir ihre Grenze überschreiten!"" Niemand widersprach den Wor= ten des tapferen Beile, und selbst der Chan beruhigte sich beim Unblicke des friegerischen Geistes, welcher die Führer beseelte. Um Morsgen erhielt das Heer Besehl, den Marsch fortzuseten, und zwar unter pünktlicher Vefolgung der Instruction, welche sür das Venehmen der Heerschierer und der Soldaten in dem gegenwärtigen Feldzuge gegeben worden war.

Der Hauptinhalt dieser Instruction, welche besser als alles Undere den Zustand der damaligen Mantschsurischen Strategie entbüllt, war folgender: Die erfte Pflicht des Führers ift, Die eigenen Kräfte nicht zu erschöpfen, und seine Leute nicht unnützer Gefahr auszusetzen. Bei dem Zusammentreffen mit einem zahlreichen Feinde hat er den größeren Theil seiner Krieger zu versteden, und mit dem anderen Theile Jenen in den Hinterhalt zu loden, - alsdann ist der Sieg unzweifelhaft; mertt ber Gegner jedoch die geheimen Absichten und geht nicht in die Falle: fo muß man seine Streitfrafte fammeln, fich auf die Teinde fturgen und ihnen bis zur nächsten Stadt nachfeten, fo daß man, den Fliehenden auf der Ferse, in das Thor eindringt. Bei der Begegnung mit einem an Zahl überlegenen Beere muß die Mantschsurische Abtheilung sich zur rechten Zeit und mit gehöriger Ordnung in eine feste Position zurückziehen, daselbst die Unfunft der Reserven abwarten, und, sobald sie dem Feinde gewachsen ift, die defensive Haltung in eine offensive verwandeln. Nur auf foldhe Städte ift ein Sturm zu unternehmen, von welchen man im Voraus überzeugt sein kann, daß sie denselben nicht aushalten werden; gut befestigten Städten hingegen darf man fich nicht einmal nähern, weil ein mißlungener Sturm einen verderblichen moralischen Gindruck auf den Soldaten macht, unnüten Verluft an Leuten verursacht und andererseits den Muth des Feindes erhöht. Nur ein mit geringem Berlufte in ben eigenen Reihen errungener Sieg gereicht jum Lobe, und Der ift fein Feldherr, welcher den Weg zum Feinde mit den Leichen seiner Arieger bedeckt. Der Soldat, welcher seine Rotte oder seine Fahne verläßt, hat Todesstrafe verwirft. Jeder Befehls= haber, welcher in fich selbst nicht die nöthige Rraft fühlt, den ihm auferlegten Beruf zu erfüllen, ift gehalten, vorher darüber Anzeige zu machen, - fonft werden die Sunderte und Taufende das Opfer feis ner Schwäche oder seiner Unerfahrenheit. Bei ber Erstürmung von Festungen oder Städten ift es unüberlegt, aus bloßer Tollfühnheit, den Uebrigen voraus, zu Zweien ober zu Dreien fich auf die Mauern zu stürzen: man foll vielmehr gemeinschaftlich, rottemweis vorgehen; Diejenigen, welche dem Beschle nicht gehorsamen, werden seine Belohnung erhalten, wenn sie verwundet sind, und keiner Chrenbezeigung gewürdigt werden, wenn sie fallen. Angriff und Rückzug sind nach Signalen und auf Commando auszuführen.

Am zwölften Tage erschien das Mantschsurische Heer unter den Mauern der Chinesischen Grenzstadt Fusschun. Bevor er irgend eine Keindseligkeit begann, fandte der Chan ein Schreiben an den Commandanten, in welchem er die sosorige Uebergabe der Festungswerke verlangte. "Ich ziehe gegen China in den Streit," schrieb Taiszsu, "weil es ein Hülfsheer nach Jeche entsandt hat; übrisgens rathe ich dir, ohne Kampf dich mir zu unterwersen. Darf der Commandant irgend einer Grenzstadt Hoffmung auf den ehrenwolten Ausgang einer Belagerung und eines Kampses nähren?... Wenn du dich ergiebst, so wird mein Heer gerades Weges vorsrücken; bist du hartnäckig, so verzögerst du nur vergeblich meine Fortsschritte."

"Du bift ein kluger Mann, fähig, die Umstände und die Zeit wohl zu verstehen; ich aber bedarf folcher Leute, wie du bist, und weiß sie zu schähen. Die Hand meiner Tochter (die höchste Stufe der Ehre unter meinen Großen) würde der Lohn eines solchen Mannes sein, wenn er geneigt wäre, mir seine Kenntnisse und seine Dienste zu widmen. Für die bloße Unterwerfung will ich dich in allen vorisgen Nechten und Würden bestätigen, so wie in der Gewalt über die Einwohner und die Soldaten. Nicht ein einziger von meinen Soldaten soll durch das Stadtthor gehen, damit deine Mitbürger nicht verschencht werden, und du nicht Beschlöhaber verlassener Mauern werdest."

"Wirst du kämpsen? Aber ein Pseil, zufällig und in den dichten Hausen entsandt, kann auch dich erreichen; — und mit welcher Freudigkeit will man in den Tod gehen, wenn es kein Mittel giebt, zu siegen? Betrachte die Anzahl meiner Krieger; erwäge, wie unbedeutend deine Stadt ist, und bedeute, daß meine Worte keine keeren Drohungen sind; daß späte Neue keinerlei Rugen bringt!... Nebrigens überlasse ich diese ganze Angelegenheit deiner eigenen Prüssung; hüte dich nur, durch lebereilung oder durch ersolglosen Jähzorn dein Glück zu zertrümmern."

Lisjunsfan, so hieß der Commandant, ließ sich die Drohung nicht zum zweiten Male wiederholen. Bei dem bloßen Anblicke der seindlichen Armee kam Berzagtheit über ihn. Da er sich jedoch nicht durch offenen Verrath entehren wollte, so ließ er, in Folge geheimer Uebereinkunft mit den Mantschsuren, dieselben eine Ecke der Stadtsmauer besehen und die Garnison, welche einen blutigen Kampf mit dem Feinde eingehen wollte, niedermachen. Der Verräther wurde vom Chan gnädig aufgenommen, die Stadt bis auf den Grund gesschleift, tausend Familien in Gesangenschaft weggesührt, und das Heer, welches man zur Verfolgung der heimkehrenden Mantschsuren ausgessandt hatte, auf Faupt geschlagen. Der Ansührer selbst siel auf dem Schlachtselde.

Im Herbste bewiesen ein neuer Einfall in die Grenzen des Kaiserthums, die vollständige Vernichtung eines Chinesischen Corps von 10,000 Mann und die Ueberwältigung der Stadt Zinsche, sowie der Festungen Fusan und Sianstschan, der Min'schen Regierung, daß es zur Demüthigung der östlichen Varbaren nicht der Worte, sondern der Waffen bedürfte.

Und fo war denn das Loos geworfen. Die Mittel jenes lang= wierigen und blutigen Kampfes aber, welcher erft auf den Trümmern der Min'schen Herrschaft erlöschen sollte, waren: jene militairische Kunft und Taktik, mittelft deren eine Handvoll Mantschsuren ihre Eroberungen von Tarafai bis Formoja ausdehnte, und vom Gelben Meere bis zum Birmanischen Königreiche, bis nach Ladaf, Buchara und an den Altai; - jenes Syftem fchmeichlerifcher Versprechungen von der einen Seite, der Treulosigfeit und der Begrätherei von der anderen, welches schon vor der Unterwerfung China's durch die Mantschsuren Taufende seiner Sohne gu Diesen hinüberlockte und sie bestimmte, ihre Interessen mit den Feinden des Vaterlandes auf das Engste zu verbinden. Die gange fernere Geschichte des Kampses zwischen dem Mantschsurischen Chane und dem Chinesischen Raiser ist eine ununterbrochene Folge jener sieben blutigen Beleidigungen, eine Ausführung jener Borschriften, welche der Armee jur Zeit des Zuges gegen Fusfchun gegeben wurden, und eine Wiederholung des Briefes an Liejunefan. Der Min= iche Sof zu Peting fah teineswegs die ganze Gefahr von einer Horde halbwilder Stämme vorher, welche fich länger als zwei Jahrhunderte

hindurch den Gesetzen des Kaiserreiches mit Gelassenheit unterworsen hatten: selbst Taiszsu, nur schüchtern in den Streit mit seinen alten Gebietern sich einlassend, konnte nicht wissen, welche Früchte dem dreissachen Principe entsprießen würden, welches er seinem Kampse gegen China zum Grunde gelegt. Thue im Entserntesten an Ländererwerd in Liaosdun zu denken, schleiste der Chan Städte und Festungen, welche behaupten zu können er weder wünschte noch hoffte, — und eilte, seine Wassen zegen Jeche, als den nächsten und wichtigsten Feind, zu sehren; doch das drohende Gerücht von der Annäherung einer starten Chinesischen Armee, welche die Absicht hatte, in das Mantschswische Gebiet einzudringen, verlängerte noch auf einige Zeit dem letzen Reste des Chulunischen Seims sein Dasein.

Boll Beforgniß wegen bes Zustandes seiner öftlichen Granze gebot der Min'sche Sof dem Gouverneur von Ljavedun, Janchav, für den Ginfall in das Gebiet des Raiserthumes an den Mantschsuren Rache zu nehmen. 200,000 Chinestsche Soldaten, in vier Corps vertheilt, follten auf vier verschiedenen Wegen und zu derselben Zeit in das Neich Tai=2fu's eindringen und sich unter den Mauern von Gin-gfin, der hauptstadt des Chans, vereinigen. Die gewaltige Masse der Streitfräfte, mit welchen sich noch Truppen aus Jech e und Korea zu vereinigen eilten, fo wie der Ruhm der Feldherren, welche in dem diesmaligen Feldzuge befehligten, galten als ein sicheres Unterpfand des Sieges. Der Oberbefehlshaber der Truppen, Jan= chao, war befannt als ein Mann, welcher tiefe Kenntniffe in der alten, von den Chinesen so boch geschätten, Tattit besaß, und Du= Bun, der Befchlohaber des mittleren Corps, hatte fich schon langft den Ruf eines tapferen und biederen Generals erworben. Alls er, vor dem Anfange des gegenwärtigen Feldguges, mit feinem Becre von der füdlichen Granze heimfehrte, ftromten Schaaren Volkes ibm entgegen, um ihren Lieblingsgeneral zu geleiten; und von der Theilnahme und den Lobsprüchen der Menge gerührt, entblößte diefer plöglich seinen gang mit Verletzungen und Wunden bedeckten Leib und wandte sich mit den Worten zu den Zuschauern: "Da seht, wie euer ungelehrter Dusfinn beschaffen ift!" - Die Boltsmaffe aber war verwundert über die große Amabl von Schrammen und Narben, welche Die Bruft des greifen Kriegers bedeckten, vergoß Thranen und begrüßte ihn mit Burufen bes Entzüdens. Nicht weniger ausgezeichnet

war der Anführer eines anderen Corps, Ljustin, dessen ungewöhnsliche physische Kraft im ganzen Himmlischen Reiche fast sprüchwörtlich geworden war, während ihn gleichzeitig seine Ersahrung und seine Leidenschaft für den Krieg zu einer bedeutenden Persönlichkeit machten. Ausgeschieden aus dem Dienste, welcher große Anstrengungen nicht immer belohnt, hatte Ljustin sich auf seine Landgut in Ljaosdun zurückgezogen, daselbst eine Schaar kester Bursche versammelt und füllte seine Tage mit deren militairischer Dressur aus. Mehr oder weniger hervorragend waren auch die übrigen Generale, welche an dem in Rede stehenden Kriege Theil nahmen.

Am 21sten Tage im zweiten Monate des Jahres 1619 sollten die Chinesischen Heere die Gränze überschreiten; in Peting jedoch wartete man mit solcher Ungeduld auf erfreuliche Nachrichten, daß man täglich eine rothe Fahne an die Armee schiefte, um den Marsch zu beschleunigen.

Dus fun selbst, seurigen Charafters, und Gesahren und Feinde verachtend, brannte vor Verlangen, rascher Lorberren zu ernten und die Ehre des ganzen Feldzuges allein davonzutragen; er erwartete daher die sestgeschte Zeit nicht, brach aus Zinsche auf, legte jeden Tag einen doppelten Marsch zurück und erreichte Chunsche schon vor der bestimmten Frist.

Die Sonne begann im Weften zu finken, als das Chinefische Heer bei einem überaus reißenden und schwierig zu passirenden Flusse anlangte. Die von bem anhaltenden Marsche ermatteten Soldaten baten um Erholung und Aufschub des Ueberganges auf den folgen= den Tag. Der General aber wollte von keinen Ginwendungen hören, fagte, die Fahnen wären nach Often gerichtet, die Urmee müßte folder Vorbedeutung des Sieges raich folgen, und ichloß feine Rede mit dem Befehle, sofort im Fluffe eine Furt aufzusuchen. Das Waffer war auffallend seicht, und überdies wurden einige Dutend Kähne vorgefunden, welche als Beweis dienen konnten, daß die umwohnende Bevölkerung durch die Armee überrascht worden war. Ueber diese 'Radrichten erfreut, warf Dusfun das Oberkleid von fich und stürzte sich mit seinem Pferde zuerft in das Waffer; und dem Beispiele des Feldheren folgend, begann das ganze Seer an verschiebenen Stellen den Uebergang. Schon hatte ein großer Theil deffelben das jenseitige Ufer erreicht, als plöblich die Mantschsuren, welche den oberen Lauf des Fluffes gehemmt hatten, den Damm durchbrachen, und die augenblicklich herandringende Wassermasse die Urmee in zwei Theile trenute. Tausende famen in dieser uncrwarteten Fluth um, und ein falter Schauer durchlief felbst die Reihen Derjenigen, welche schon auf dem Trodenen standen. Gie hatten faum Zeit gehabt, sich in Schlachtordnung zu ftellen, ba ging bie Sonne unter, und ein Dichter Rebel fentte fich auf die Erbe. Erschrocken über ihre Stellung an einem unbefannten Ufer, mitten in der allgemeinen Finsterniß und im Angesichte eines unsichtbaren Feindes, eilten die Chinesen, Laternen und Fackeln anzugunden; allein gerade bas Licht wurde der verrätherische Verderber des verwirrten Heeres. Die Mantschsuren, felbst in Dunfelheit gehüllt, konnten ihre bell beleuchteten Keinde deutlich erfennen, und "zehntausend Pfeile schwirrten bicht gedrängt, wie ein Regen, heran, und nicht einer verfehlte das Ziel." Noch hofften die Chinesen auf ihre Artillerie; ba sie jedoch aus dem Hellen in's Dunkele schießen mußten, fo feuerten fie auf ein Weidengebusch, mahrend gleichzeitig der Feind, ohne Wunden und ohne Berluft, fich in die Reihen des unglücklichen Heeres fturzte und ein entsetzliches Blutbad anrichtete. Dusfun selbst fiel, - sein Rorper war in Stude zerhauen; fogar der Commando = Stab \*) des Feldheren blieb in den Sänden der Sieger; schwimmende Leichname und Fahnen bedeckten den Aluf und wurden von seinen reißenden Aluthen hinweggeführt.

Die Nachricht von Dus funs kläglichem Schickfale bestimmte Maslin, den Besehlshaber des nördlichen Corps, seine ferneren Beswegungen zu unterbrechen und sich am Berge Schansgian zu versschanzen. Ein dreisacher Wall umgab das Lager, außerhalb dessen unter dem Schutze der Neiterei die Kanonen aufgestellt waren; außersem nahmen zwei Corps von je zehntausend Mann, unter Anführung der Generale Panszsunsjan und Gunsnjanssui, einige Li vom Hauptlager entsernt seste Positionen ein, damit man den Manstschsuren von verschiedenen Seiten her Widerstand leisten und dahin eilen könnte, wohin die Gesahr riese, — welche auch nicht säumte, sich vor ihnen zu zeigen.

Der vierte Beile überfiel mit taufend Reitern bas Lager Gunanjanafui's, brang über die Berschangungen, und ber Reis

<sup>\*)</sup> Das Original sagt: "Signal-Pfeil."

terei auf dem Fuße folgend, fturmte auch die Mantschsurische Infanterie nach; bann richteten fie mit vereinten Kräften ihre gesammte Thätigfeit gegen eine Ecfe, zertrummerten die Feldwagen, zerhieben die Schilde und brachten das feindliche Lager in vollständige Berwirrung. In derfelben Zeit warf fich Tai=3 fu felbst auf die Chi= nefifche Saupt-Armee, welche fich, 20,000 Mann ftart, am Berge Schan gian aufgestellt hatte. Der Chan wollte seinem Beere ichon Befehl geben, die Sohen einzunehmen und von dort herab fich mit Ungeftum auf die Feinde zu fturgen; da er jedoch bemerkte, daß der Gegner seine Verschanzungen verließ und sich anschickte, eine entscheis bende Schlacht zu liefern, fo veranderte er ben vorigen Befehl in ben neuen: Alle follten absigen und zum Sandgemenge vorgeben. war biefe Anordnung nicht in allen Mantschsurischen Beeres-Abtheis lungen ausgeführt; da drang die Chinesische Armee in strenger Ordnung stürmisch vorwärts. In dieser Minute verhängnifvoller Ber= wirrung ergriff ber Beile Dai sich an eine Fahne und warf fich mit feiner Reiterei dem Chinefischen Seere entgegen; dem Beispiele ihres Bruders folgten die beiden andern Sohne Tai=3fu's, und der Un= griff diefer ausgezeichneten Reiterei, welche im vollen Galopp dabin= flog, war fo ungeftum und fo furchtbar, daß die Beile die gange feindliche Schlachtordnung durchbrachen und plöglich im Rücken der befturzten Armee erschienen. Gleichzeitig fturmten die Soldaten von feche Fahnen, ohne sich in Schlachtlinie zu ordnen, und ohne auf irgend einen Befehl zu achten, gegen die feindliche Fronte, und Malin's Beer, von zwei Seiten niedergemacht, "zerbrockelte wie ein Scherben und wie ein ausgedörrter Erdfloß." Wenigen nur gelang es, mit ihrem Feldheren nach Rai-juan zu entrinnen; 20,000 Krieger, welche aus Jeche ber Min'schen Armee zu Gulfe gezogen was ren, fehrten bei der Kunde von Ma-lin's Flucht auf halbem Wege wieder um; und es waren auf diese Weise zwei Chinesische Corps geschlagen, zerstreut und vernichtet.

Noch waren indeß 120,000 Mann bereit, an den Mantschsuren schwere Rache für den Untergang ihrer Kameraden zu nehmen. Die Heere Liefchusbo's und Ljustin's, jedes der Armee des Chan's an Zahl bei weitem überlegen, wußten nichts von den jüngsten Erseignissen und drangen mit voller Siegeshoffnung in das Innere des Landes vor, da ihnen nirgends Widerstand oder sonst ein Unfall

begegnete; Janschao aber, durch die schrecklichen Nachrichten erschütztert, erließ an die beiden Generale den Besehl, — sich an die Chinessische Grenze zurückzuziehen. Lissch us do kehrte um; Liustin indeß, welcher schon alle gefährlichen Stellen hinter sich hatte und nur noch 50 Li von Sinszsin entsernt war, konnte der Besehl nicht rechtzeitig erreichen. Die Strenge und Ordnung, mit welcher seine Truppen sich bewegten, die Geschicklichkeit seiner Bogenschützen und Kanoniere, die Spanischen Neiter, die Wagenburg und die eigene Ersahrung des Feldherrn beschützen das Corps, welches inmitten des seindlichen Landes zurückgeblieben war. Auch kannten die Mantschsuren die Geschicklichkeit ihres Gegners wohl, und beschlossen, vorerst ihre Zuslucht zur List zu nehmen und darnach erst zum Kampse.

Bei Liustin erschien ein Spion unter bem Scheine eines Offiziers der Duskun'schen Urmee und mit dem Commandostabe des umgekommenen Feldherrn. Der gefangene Chinese, welcher diese gefährliche Rolle übernommen hatte, melbete Liu-tin, es befände fich Dusfun schon unter ben Mauern von Ginstfin und warte nur auf schleunige Unterstützung, um dem Feinde einen entscheidenden und letten Schlag beizubringen. "Ich bin nicht Du- gun's Stallfnecht," fagte Liu=tun falt bei dem Anblicke des Afeiles (Commando= stabes), welcher seine Eigenliebe verlette. ""Euer Born ift gerecht,"" entgegnete der Bote: ",, der Pfeil wird nur Untergebenen geschickt; aber, General, Untergebene warten nicht, bis er kommt; auf das bloke Gerücht schon eilen sie, wohin die Stimme des Oberfeldherrn fie ruft. Dieser Pfeil ift mir nur jum Beweise ber fritischen Bedeutfamkeit der Umftande mitgegeben worden, und als ein unzweifelhaftes Unterpfand für die Wahrheit meiner Worte."" - "Warum höre ich benn die Signalkanone nicht? hat Duskun etwa vergeffen, daß bei dem Uebergange über die Granze in allgemeiner Versammlung beftimmt worden ift: wer fruher, als die Anderen, die feindliche Saupt= ftadt erreicht, der folle durch Kanonensalven Signale geben?"... ""Das Mantschsurische Land ift nicht, wie unser Mittelreich! Sier giebt es feine Leuchtthurme; alle Nachrichten werden durch besondere Boten überbracht; und wenn man auch auf 50 Li Entfernung von der Stadt Pifets vertheilen wollte mit dem Befehle, Kanonenschuffe zu thun: fo wurde es auch alsbann noch unmöglich fein, die Nachricht schneller zu befördern; als ein Courier, welcher auf jeder Station wechfelt."" — Liustin versank in Nachdenken; der angebliche Abgesandte Duskun's aber machte die übliche Aniebeugung vor dem Feldherrn und verließ das Zelt. ""Er wartet auf die Signalkanone,"" sagte der zurückgekehrte Courier zu den Mantschsuren, und alsbald wiederhallten die Umgebungen Sinszsin's von dem Donner der Kanonen.

Unterdeffen hatte Liustin, im Berdruffe darüber, daß Dus fun allein die Ehre des ganzen Feldzuges zufallen follte, die feltsame Flucht des Couriers nicht bemerkt, und seinem Heere Besehl ertheilt, vorzurücken. Je mehr man sich der feindlichen Hauptstadt näherte, um so vernehmlicher wurden die Kanonenschüffe, und um so höher stieg Liustin's Ungeduld. Er vermeinte, es hatte sich zwischen Dus Bun und den Mantschsuren ein heißer Kampf entsponnen; in derfelben Stunde wurde vielleicht das Schicksal bes gangen Krieges ent= schieden, und bekränzte sich sein glücklicher Robenbuhler mit Lorbeeren, welche ihm felbst nur die Entfernung geraubt hatte. Die Armee bewegte fich im fchnellsten Marsche; gleichwohl schien es bem Chinest= fchen Generale, als ware ihre Bewegung zu fäumig, und es ward deßhalb zuerst die Wagenburg zurückgelassen, darauf wurden die Spanischen Reiter fortgeworfen, und zulett, da man einen Hohlweg betrat, die Reiterei in vier Regimenter getheilt, während die Infanterie nebst den Koreanern unter der Anführung Ran = in = gjan's weit zurück blieb.

Auf diesen Augenblick hatten die Mantschsuren gewartet. Der vierte Beile wurde mit seiner Reiterei auf den Höhen von Abudal sichtbar, wo Liustin's eigene Abtheilung rastete, und griff unter Gesschrei und Pfeilschüssen den bestürzten Feind an. Gleichzeitig näherte sich der Beile Daisschan mit den entfalteten Fahnen Dunssun's und einem zahlreichen, in Chinesische Unisorm gekleideten Heere von der entgegengesetzten Seite dem betrogenen Liustin und siel ihm in den Rücken. Die Niederlage war unvermeidlich: der Feldherr selbst siel; seine Soldaten wurden entweder gesangen genommen oder nies dergemacht, und sogar das Fusvolk, dem es geglückt war, eine vorstheilhafte Stellung einzunehmen, ward geschlagen und zerstreut, wähsrend 5000 Koreaner sich den Mantschsuren ergaben.

Dies war der Ausgang bes ersten Feldzuges ber Chinesischen Armee gegen die Mantschsurei, des Feldzuges, von welchem Hof und

Reich so außerordentlich viel erwartet hatten. 50,000 Mantschsuren warfen einen Feind zu Boden, welcher sie fünsmal an Zahl übertraf, bedeckten, unter geringem Verlufte in ihren eigenen Reihen, die Felder mit Feindesleichen, und erbeuteten Kameele, Pferde, Rüftungen, Kanonen, Bagage und mehrere tausend Stücke Kriegsmaterials jeder Urt. Im Verlaufe eines einzigen Monats war der Feldzug vollständig beendet; fein einziger bewaffneter Chinese blieb auf 3fjanstich sou's Gebiet; vielmehr trugen im folgenden Monate die Sieger ihrerseits die Waffen auf das Gebiet des Raiferthums, und mit Befturzung erblickte Ma=lin die Mantschsuren unter ben Mauern Rai= juan's, wohin die Ueberrefte der 200,000 Mann ftarfen Armee fich gerettet hatten. Die Stadt wurde genommen: drei Tage hin= durch gählten die Krieger des Chan's ihre Gefangenen und fehrten mit dem Eintritte der Site in ihre Sauptstadt gurnd. Im Berbste deffelben Jahres unterwarfen sie Jeche, und in der ganzen Man= tschsurei gab es fortan nicht einen Alimaf mehr, welcher Chinesische Oberherrschaft anerkannt hätte.

Das Kaiserreich konnte an sein Unglück nicht glauben. Der Oberbefehlshaber wurde durch einen außerordentlichen Courier und in Retten an den Hof gefordert, wo das strengste und ungerechteste Gericht über ihn verhängt werden follte; benn es war feinen Feinden gelungen, die Regierung zu überreden, daß alles Elend des Feldzuges nur das tudijche Werk Jan = chao's und Li = schu = bo's ware, welche Du= gun beneidet hätten. Es traten Personen auf, welche versicherten, bei dem Uebergange über die Granze hatte Liefchusbo mit liftigem Lächeln zu Dusfun gesagt: "Guch überlaffen wir ben ganzen Ruhm bes Krieges;" - Dusfun aber, von Natur jedem Mißtrauen fremd, hätte folchen Untrag mit Vergnügen aufgenommen und vor Verlangen gebrannt, benfelben burch die That zu verwirk= lichen, mahrend Jan=chao und Li=schu=bo dem treuberzigen Ge= nerale bestochene Wegweiser, welche ihn in einen verderblichen Sinter= halt führen follten, und den Mantschsuren geheime Nachricht gegeben hätten von allen Bewegungen des für den Feind besonders furcht= baren Du=fun. Der Rudzug Li-fchu=bo's ferner ware feines= weges eine Folge des Befehles, welcher auf Veranlaffung der Nieder= lage des mittleren Corps erlaffen worden, fondern eine gleiche Lift Derjenigen, welche beschloffen hätten, mit Dus fun zugleich auch

Ljustin zu verderben, der sie durch seine Talente und sein Glück verdunkelte; und schon vor dem Beginne des Feldzuges hätte Lisschus do diesen Besehl von Janschav erhalten, mit der Weisung, ihn bei der nächsten günstigen Gelegenheit auszussühren. Die Rechtsfertigung der Angeslagten wurde nicht angenommen, und nach dem Urtheilsspruche der seindlichen Partei mußten Janschav und Lisschus do mit ihrem eigenen Leben das Leben Duspunstung und Ljustin's bezahlen.

Jum Nachfolger bes unglücklichen Oberfeldheren wurde Sjun = tin = bi ernannt, ein Mann von seltenen Gaben, sestem Charafter und solcher Ersahrung, wie sie die gefahrvolle Lage der Dinge auf der öftlichen Gränze erheischte. Die Siege der Mantschsuren hatten durch ganz Liao = dun Schrecken verbreitet: Bolf und Soldaten waren aus Städten und Festungen gestüchtet; auf einer Strecke von mehres ren hundert Li war keine menschliche Spur zu entdecken, und das alls gemeine Gerücht rief sowohl in Peking, wie in ganz China die trausrige Ueberzeugung hervor, daß der Verlust Ljao = duns unabwend= bar wäre.

Sobald Sjunstinsbi an dem Orte feiner Bestimmung einges troffen war, machte er es zu seiner ersten Aufgabe, die Flüchtlinge und die Ausgewanderten zurückzurufen, in der Armee eine strenge Sichtung vorzunehmen, und vor allen Dingen ben Angriffsfrieg in einen Bertheidigungsfrieg umzuwandeln. Die 180,000 Streiter, welche er gesammelt hatte, vertheilte er in die Städte und in die Grengftationen Misjan, Binsche, Fusschun, Tschaische, Sansticha und Tichfen = gian. Jedes diefer Festungswerke follte sich gegen eine geringere Feindeszahl mit feinen eigenen Kräften vertheidigen, von den andern dagegen Unterstützung begehren, falls die feindliche Streitmacht unvermeidliche Gefahr drohte; aus den erprobteften Soldaten wurden fliegende Colonnen gebildet, welche, des Gegners Rachläffigkeit erspähend, seine vereinzelten Patrouillen vernichten, seine Pis fets aufheben und Landvolf und Hirten alarmiren follten; diese Des tachements follten fich der Reihe nach ablösen, und nur unter gunftis gen Umständen sich in das offene Feld hinauswagen. Ein foldes Bertheidigungssystem führte die Ruhe und den Frieden wieder in das Land zurud, welches vorher von Muthlosigfeit und Entsetzen erfüllt war. Aus Armuth an Belagerungsmaschinen konnte Tai=xfu sich

nicht entschließen, gegen die durch zahlreiche Garnisonen vertheidigten Städte zu operiren; in das freie Feld kam der Feind nicht heraus, wo die Reiterei, der Mantschsuren Hauptstärke, mit vollem Erfolge hätte wirken können; dazu verhinderte die beständige Wachsamkeit der Chinesen eine ungestrafte Plünderung auf den Gränzen des Kaiser-reiches, — und so geschah es, daß über ein Jahr Ruhe herrschte, durch welche vielleicht auf lange Zeit die Fortschritte Tai-zssu's gehemmt worden wären, wenn nicht China selbst seine eigene Schutzwehr zertrümmert hätte.

Um Sofe betrachtete man die offenbare Unthätigkeit des Oberbefehlshabers mit Unzufriedenheit, und die niedrigen Intriguen, welche Jan = chao gestürzt hatten, bedrohten auch seinen Nachfolger. den Kaiser wurde ein Bericht abgefaßt über die Seltsamkeit der vom Ljao = dun'schen Gouverneur getroffenen Anordnungen, und der Reichsfiscal, welcher weder jemals einen Feind gesehen hatte, noch wußte, was Krieg ift, erlaubte fich, die Handlungsweise des erfahrenen Reldherrn im vertehrteften Lichte darzustellen. Gefrantt schrieb Siun= tin = bi eine scharfe Rechtfertigung feines ganzen Berfahrens, entsagte allen Aemtern, fandte die Zeichen seiner Würde und Macht an den Raifer zurud und setzte fich in Erwartung des Willens der Regierung wie ein Angeflagter auf die Matte. Die Entscheidung erfolgte rasch: Sjunstinsbi wurde entset und feine Stelle von Juansinstai eingenommen. Eben so rasch aber sollte ein unerwartetes Ereigniß dem Hofe die gange unheilvolle Bedeutung seines verkehrten Thuns unter die Augen stellen.

In den östlichen Mongolischen Alimaks brach eine harte Hungers noth aus, in Folge deren eine Menge Bolkos das Chinesische Gebiet betrat und um Brot und Aufnahme in den Unterthanenverband bat. In an in tai bewies, daß die Ankömmlinge, wenn man ihr Verslangen nicht erfällte, sich ohne Weiteres den Feinden des Neiches in die Arme werfen würden, nahm auf Grund folcher Erwägungen die Mongolen unter seinen Schutz und wies ihnen in zwei Hauptstädten Ljao dun's, nämlich in Ljao jan und in Schen jan, Wohnssitze an. Diese Maßregel des Oberbesehlschabers unterlag allgemeinem Tadel; es hieß, die Aufnahme in die Unterthanenschaft wäre ohne allen Unterschied erfolgt; wahrscheinlich wären unter der Schaar dieser Bettler Spione versteckt, welche die Mantschsuren abgeschickt hätten,

und es ware folglich das Sicherfte, fie in ihre früheren Wohnsitze zurudzuschiden. Juan = in = tai nahm auf dergleichen Ginwendungen feine Rücksicht; die Ankömmlinge aber entriffen den Einwohnern fehr bald ihre Säufer, Weiber und Töchter, was das Bolf sowohl gegen die Person des Gouverneurs als gegen die Regierung aufbrachte, welche Näubern gestattet hätte, sich in die friedlichen Wohnungen der Bürger einzumiften. Gleichzeitig boten beimliche Unhänger der Mantschsuren Alles auf, um die Funken der allgemeinen Unzufriedenheit anzufachen, bergeftalt, daß allmählich in beiden Städten fich eine fehr bedeutende Partei zu Gunften des Chan's bildete, welcher es verstanden hatte, durch seine Einwirkungen und durch Versprechungen sowohl die unterdrückten Chinesen als die übermüthigen Mongolen feinen Wünschen geneigt zu machen. Nachdem auf folche Weise die Gemüther der Einwohner für den Verrath vorbereitet worden waren, zeigte fich im Frühlinge des Jahres 1621 Tai=3 fu unter den Mauern Schen=jan's.

Die Mantschsurische Armee schlug ihr Lager 7 Li von der Stadt auf, welche von mehrfachen Kanälen und Gräben eingefaßt war und, umgeben mit einem Zaune, mit Batterieen, Schanzen und einer Wagenburg, von 70,000 innerhalb und außerhalb der Mauern vertheilten Soldaten beschützt wurde. Die Vertheidigung ging unter ber ftrengften Disciplin vor fich, und die Ginnahme Schen sian's würde dem Feinde ungewöhnliche Verlufte verursacht haben, wenn nicht Zufall und Verrath den Belagerern zu Hulfe gekommen waren. Eines Tages erblickte ber trunkene Stadtcommandant, Che fchi= fjan, von weitem einige Mantschsurische Abtheilungen in bedeutender Entfernung von ihrer Sauptarmee. Es gelüstete ihn, die Wage= halfe, welche offenbar feines Ueberfalles gewärtig waren, zu vernichten: taufend Reiter schienen hinreichend, biefes Vorhaben auszuführen, und der Commandant verließ im Galopp die seinem Schutze anvertraute Stadt, um auf die feindlichen Detachements Jagd zu machen. Beim Unblide des heranfturmenden Feindes wichen die Mantschsuren fo lange zurud, bis sie den Chinesischen General in einen Sinterhalt ge= zogen hatten, und jest war Che-schi-ffan genöthigt, seinerseits fich zurückzuziehen und gleichzeitig zu kampfen. Er hatte die Stadt schon erreicht, und seine Rettung war gewiß: da brachen die dem Chane ergebenen Mongolen die Brücken ab, und der Commandant fiel, mit vierzehn Wunden bedeckt, am Thore von Schensjan, welches nach dem Verluste seines vornehmsten Vertheidigers leicht in die Hände der Mantschsuren überging. Als ein neues Corps zur Unterstützung der Belagerten eintraf, war die Stadt schon in Taiszsu's Gewalt. Dennoch beschlossen die Chinesen, und ohne Rückssicht auf ihre geringe Anzahl, eine Schlacht zu liefern, — und am linken User des Flusses Ljao entbrannte ein Kamps, wie er seit dem ersten Beginnen friegerischer Unternehmungen nicht vorgekommen ist. Von mehrsachen seindlichen Reihen umringt, kämpsten sie auf Tod und Leben: die Tapserkeit mußte jedoch der Zahl unterliegen, und die stegreichen Mantschsuren drangen bis nach Ljaosjan vor, wo sich der Oberbesehlshaber selbst befand.

Juan = in = tai, welcher aus allen nahe gelegenen Städten bie Garnisonen und die regulären Truppen an sich gezogen hatte, hoffte, bem vorgebrungenen Chane einen fräftigen Widerstand entgegenseben zu können, — bis die erste unglückliche Schlacht im offenen Felde den Chinesischen Feldheren bestimmte, sich unter den Schut der Stadt= mauern zurückzuziehen, welche sich indeß bald eben so unzuverlässig gegen die Tapferkeit und die Waffen der Feinde erwiesen. Nach einer blutigen Belagerung, in welcher auf beiden Seiten Tausende ihre Unerschrockenheit mit dem Leben bezahlten, ward auf einer Ede der Stadtmauer Tai=gfu's Fahne aufgepflanzt, und die Einwohner ge= riethen bei dem Anblicke Dieses Siegeszeichens in ein folches Entfeten, daß fie unter den Augen ihrer Streiter, welche fich noch hartnäckig auf den Mauern und in den Strafen schlugen, schon dem Mantschsurischen Chane einen glanzenden Empfang bereiteten. Die ganze Nacht währte das grauenvolle Blutbad; wer den Tod suchte, der fiel; wer Rettung suchte, ber flot. Juan = in = tai verbranute fich in einem Thurme, und als der Tag graute, befand fich die gange Stadt in der Gewalt der Mantschsuren. Am Morgen waren die Säuser mit prächtigen Seidenstoffen behängt; geputte Weiber standen in den Pforten ihrer Wohnhäuser; die Männer eilten mit duftenden Räucherferzen und mit einem Triumphwagen hinaus, Tai=x fu entgegen, welcher an der Spite feiner Armee und unter dem lauten Begrüßungs= rufe des Bolfes: "Wanenjan, Wanefui!" feierlich in das unterworfene Ljaosjan einzog. Die Eroberung der bedeutenoften Stadt von Ljao - dun hatte zur Folge, daß fammtliche im Often des

Fluffes Ljao sche gelegenen Festungen, Castelle, Stationen, Lager, funf Kreise und schließlich über 70 größere und fleinere Städte nach einander sich dem Sieger zu Füßen warfen.

Der Chan war nicht geneigt, sich von einer so großen Menge Erwerbungen wieder zu trennen; er faßte vielmehr den Entschtuß, feine Herrschaft dauernd in dem neu unterworfenen Lande zu besestigen, und berief alle seine Beile und Generale zu einer Berathung Behufs gemeinschaftlicher Entscheidung der Frage: Sollen die Mantschsuren nach Sause zurücksehren, oder für immer nach Ljao-jan überstedeln? - Die Nathgeber Tai=3 su's hingen nicht ehrgeizigen Phantafieen nach; die Liebe jum Baterlande zog fie unter das Dach ihrer Familien, und die einmüthige Antwort war der Ruf: "Nach Saufe!" - "Wie!"" entgegnete Zai = 3 fu, ",ein Land voll Städte und Bewohner verlaffen, von welchem aus es so leicht ift, sowohl China als die Mongolei und Korea zu befriegen? Es verlaffen, nur um es aufs Neue mit unserem Blute zu farben? Nein! Der Simmel felbst hat mir dieses Land gegeben, und ich werde mich in ihm niederlaffen!"" - "Der Wille des Chan's ift Gefet für uns," antworteten die Beile, und die Verlegung der Hauptstadt nach Ljao-jan war beschloffen.

Die beständigen Verluste, wie die nahe Nachbarschaft der Mantschsuren ließen endlich den Min'schen Hof wieder an den Mann densen, welchen man einst so ungerecht von einem hochwichtigen Posten entsernt hatte. Der Chinesische Kaiser gebot, die Personen zu entsesen, welche durch Verleumdungen und parteiisches Urtheil zum Falle Siunstins bi's mitgewirkt hatten, genehmigte die Handlungen des gestürzten Generals und berief ihn aus's Neue in die Stellung, welche die Ausmerksamseit des gesammten Kaiserreiches auf sich gelenkt hatte. Zugleich erachtete die Regierung als nothwendig, drei neue Gouwerneur Posten in den Städten Denstschson, Laistschson und Guansnin zu gründen und der Autorität Isinslju's unterzuordenen, welcher seinen Wohnsitz in Schanschafts an seinem Bestimmungssorte aber die Leitung der östlichen Angelegenheiten Wanschungssorte aber die Leitung der östlichen Angelegenheiten Wanschung der chuse

Wie sehr auch Sjunstinsbi seine Abreise nach Ljaosdun beschleunigte, so konnte er bennoch ben Anordnungen seines zeitigen

Stellvertreters nicht vorbeugen, welcher an den Ufern des Liao-che feche Lager errichtete und einen großen Theil bes Beeres in die Stadte Guispin, Tichfensu, Linsche und Pansichan ver-Dem Höchstcommandirenden mißfiel ein Plan, welcher die Streitfrafte zersplitterte. "Gegemvärtig," fagte Sjun = tin = bi, "muß vor Allem Guanenin gefchütt werden. Die Anlegung ber Lager hat die Armee nur geschwächt. Wollen die Mantschsuren einen plöglichen Ueberfall ansführen, so werden sie heimlich über den Liao = che geben, irgend ein beliebiges lager vernichten, und die Truppen aller übrigen werden von felbst die Flucht ergreifen. Nach meiner Unsicht muffen längs der Ufer reitende Batrouillen eingerichtet werden, welche abwechselnd ausziehen, um ihre Anzahl zu verbergen; muffen vom Fluffe bis nach Gnan nin Leuchtthurme und bei ihnen Bifets aufgestellt werden Behufs unverzüglicher Beforderung ber Nachrichten; muß endlich die Sauptarmee in Guan=nin concentrirt und hier, unter dem Schutze tiefer Graben und hoher Wälle, ber Feind erwartet werden." Allein der Gouverneur erhob felbst Anfprüche auf strategische Erfahrung; überdies machten frühere feindselige Beziehungen zu Sjunstinsbi, der Wunsch, feinen Plan aufrecht zu erhalten, und ein angeborener Starrfinn Wanschuastichfen zum Gegner aller Magregeln und Vorschläge des Oberbefehlshabers. Es schien bem Gouverneur sogar völlig umnut, sich um die Seemacht in Den etschson und Lai etschson zu fummern, denn auf der Infel Pidao ftande der Chinefische General Mao = wuin = lun; zweck= los, fich mit Truppenaushebungen oder Besorgung von Remonten, Rüftungen und Kriegsgeräth zu befaffen: man hätte ja ein Hulfscorps von 40,000 Tschacharischen Mongolen; überflüssig, Proviant für die Menschen, Futter für das Wieh aufzuspeichern: die Bewohner Ljao's hätten Grübe genug und Gefäße voll Waffer und Wein; vergeblich dürfte auch die Sorge um Wegweiser sein, denn bei dem Mantschsurifchen Chan befände fich Lisjunsfan, welcher alsbald dem Chines fischen Heere entgegen fommen und ihm den wahren und nächsten Weg zum Ruhme und zur Beute zeigen würde; Städte und Feftungen endlich branchte man nicht herzustellen, weil der Feind in Ljao= jan und Schen sian viel neue erbaut hatte. - Umfonft bemufte nich Sinnetinebi, feinem Widerfacher auf alle erdenkliche Art zu beweisen, wie gefährlich es ware, auf die Ergebenheit der Bewohner

Ljao's zu bauen; wie noch weit übler, alle seine Hoffnungen und sein Heil in den Beistand der Mongolen zu setzen, oder seine Pläne und Erfolge auf die Mitwirfung des Verräthers Li=jun=fan zu grünsden; daß in Guan=nin selbst viel seindliche Spione sich aufhielten, und daß es unerläßlich wäre, Gräben, Wälle, Lager und Städte in gehörigen Stand zu setzen und mit der unermüdlichsten Wachsamkeit zu hüten. "Wozu die Weitläuftigkeiten?" schrie der Gouverneur: "man gebe mir nur 60,000 Mann, so sege ich den Keind vom Ansgesicht der Erde weg und zerstöre seine Städte bis auf den Grund!"—In Folge solcher Meinungsverschiedenheit wurde die ganze Angelegensheit nach Peting gewiesen, damit die Regierung selbst entschiede.

Bum Unglück für das Kaiferthum und für Sjunstinsbi fannte man in der Chinesischen Sauptstadt seinen ernsten und geraden Charafter vollkommen; am Hofe gab es eine Menge Leute, welche fich im Unrecht gegen ben Ljao = dun'fchen Oberbefchlohaber fühlten; Die unerwartete Onade des Raisers, welche den ungerecht verurtheilten Feldherrn aus dem Privatleben wieder hervorzog, erschreckte die schuldbewußten Lieblinge und Gunftlinge; der Vorsitzende im Ariegs= ministerium, Tschsen=chen=min, von welchem hauptsächlich die Ent= scheidung der Frage abhing, ftand auf der Seite des Gouverneurs; felbst dem Sohne des Himmels (bem Bogdochan) gefiel die friegerische Rühnheit Wan schuastschfen's: - und die Stimmenmehrheit ents schied sich für Diejenigen, welche die feste Ueberzeugung hegten, daß die große Chinesische Nation für den Angriffsfrieg geschaffen wäre. Die Folge einer folchen Ansicht von der Lage der Dinge in Ljao-dun war, daß eine Armee von 140,000 Mann unter Wan=dua= tichfen's Commando gestellt wurde, und Sjun-tin-bi nicht einen Solbaten, dafür aber den Namen eines Oberbefehlshabers hatte.

Es währte nicht lange, so bot sich dem Gouverneur Gelegenheit, dem Kaiserreiche die Weisheit seiner Anordnungen darzuthun. Im Winter des Jahres 1621 gingen nämlich die Mantschsuren über den Fluß, und die Userbewohner, welche bei dem Andlicke der Feinde die Flucht ergriffen, verbreiteten überall die schreckenvolle Kunde von dem Einfalle eines zahlreichen Feindes. Wanschuastschsen vers traute sämmtliche Truppen seinem Günstlinge Sunsdesgun an, welcher gebeten hatte, es möchte ihm diese Gelegenheit vergönnt werden, um seinen Namen mit Verdienst und unsterblichem Ruhm zu

bedecken, - und befahl diesem General, ber vom Chan belagerten Festung Guispin zu Bulfe zu ziehen. Die Garnisonen aller nabe gelegenen Städte mußten sich mit der Chinesischen Sauptarmee vereinigen, welche bald genug auf die Mantschsuren stieß. Gleich im Alnfange ber Schlacht wandte fich Sun-be-gun, als ber Erfte, gur Flucht, worauf sich die Truppen aus Tichfen - wu und Liuijun zerftreuten; Lju-gjui-gi allein that treulich feine Schuldigfeit und fam im Streite um. Die Mantschsuren selbst aber wollten an ihren Sieg nicht glauben, da fie Alles für eine Kriegslift hielten, und rudten, einen Sinterhalt befürchtend, nicht weiter vor, bis Gun = De=gun, welcher mit Beben an seine Berantwortlichkeit der Re= gierung gegenüber dachte, geheime Berhandlungen mit Tai=1fu anfnüpfte und ihn von der Reellität des unerwarteten Triumphes überzeugte. Noch einen anderen Dienst wollte der Chinesische General seinen neuen Freunden erweisen: er verbreitete ein falsches Gerücht, als ständen die Mantschsuren schon in der Räbe von Guansnin. Die Einwohner geriethen in schrecklichen Tumult; Keiner bachte baran, Die Wahrheit des Gerüchtes zu prufen; Wan-chua-tichfen felbft, der Befehlshaber von 140,000 Mann, sprengte, in völliger Unfenntniß der wahren Sachlage, aus der Stadt, nur von zwei Dienern begleitet, welche zu Fuße hinter ihrem Herrn her liefen. Um Fluffe Da=lin=che begegneten die Flüchtlinge Sjun=tin=bi, welcher auf die Nachricht von dem Siege der Mantschsuren einige Tausend Mann aus der Umgegend zusammengerafft hatte und mit ihnen dem Kriegs= schauplate zueilte. Verzweislungsvoll und unter bitteren Thränen fette Ban=dua=tichfen feinen Gegner von dem entsetlichen Un= glude in Kenntniß, welches der Armee zugestoßen war, und der Oberbefehlshaber gab, nachdem er den niederschlagenden Bericht vernommen, dem General den Rath, nach Schan = chai = guan zu eilen, indem er gleichzeitig der Sicherheit wegen, und um den Rücken zu becken, einem Corps von 5000 Mann gebot, den Gouverneur bis an die Große Mauer zu geleiten; unterdeffen marschirte er selbst vorwärts, verbrannte Alles, was des Keindes Beute vermehren konnte, und zog sich schließlich, nachdem er über 20,000 auf's leußerste getriebener Einwohner unter feinen Schutz genommen, nach Schan=chai=guan gurud.

Schon zwei Tage nach der Flucht Ban-chuastschfen's rudten die Mantschsuren in Guansnin ein, welches der Chinefischen

Regierung so viel gefostet hatte, und dem Feinde so leicht zugefallen war. Bfin = tichfou, Da = lin = che, Gjao = lin = che, Gun= icon, Sian-icon, Justun, Bianstun, im Gangen mehr als 40 Städte und Festungen, ergaben sich ohne Kampf den Mantschsuren, welche, mit unendlicher Beute beladen, nach Ljao = jan zurud= fehrten, nachdem sie das Land bis bicht unter Tschsun=3fo=60 verwüftet hatten. Beamte, Solvaten und Bolf, welche auf der weftlichen Seite des Fluffes wohnten, wurden fammt ihrer Sabe und ihren Familien auf das öftliche Ufer versetzt und den Unterthanen des Chan's beigezählt. Diefer Einfall, durch welchen China fo ent= setliche und unwiderbringliche Verlufte erlitt, hatte im Ganzen nur zwei Monate gedauert, - und eine fo furze Zeit war hinreichend, um eine Landschaft mit Alsche und Trümmern zu bedecken, welche von Gouverneuren, Generalen und Heeren bevölfert war, in welcher auf jedem Schritte Festungswerke, Städte, Lager, Leuchtthurme und Balle emporstiegen, wo jede Erdscholle von Kanalen und Graben durchschnitten, mit einem Zaune umgeben und durch Pifets bewacht war!

Der Min'sche Hof erschraf bei der Kunde von den unwermutheten Ungläcksfällen, welche Ljaosdun betroffen hatten, und wie vormals, so begann man auch jest mit einer Untersuchung über die Ursachen der neuen Berluste; darnach erst dachte man auf Mittel, sich selbst zu schützen. Sjunstinsdi und Wanschuastschsen wurden dem strengsten Gericht übergeben; da aber die gegenwärtige Angelegenheit von denselben Leuten untersucht wurde, welche noch jüngst die Meisnung des Gouverneurs so bereitwillig getheilt hatten: so war es nastürlich, daß die ganze Schwere des Urtheilsspruches ausschließlich auf den Oberbesehlshaber siel, welchem es beschieden war, zum zweiten Male gestürzt zu werden, und zwar in noch fränkenderer Weise als früher. Der gesährliche Posten des Ljaosdun'schen Zsinslju\*) ward Wanszssalischliche Posten des Ljaosdun'schen Zsinslju\*) ward Wanszssalischen Statthalterschaft Tschsili selbst besorgt war, so erhielt auch Wansssslänzigan, der Gouverneur von Zsistschsou,

<sup>\*)</sup> Fin : liu ober Oberbesehlshaber. So wird bei ben Chincsen ber General genannt, welchem bie Regierung zur Zeit eines Krieges ben Oberbesehl über bie Armee anvertraut, mit unbegrenzter Vollmacht, alle Maßregeln zu treffen, welche ihm nöthig erscheinen.

Befehl, seine Streitmacht mit der des Oberbefehlshabers gegen die Mantschsuren zu vereinigen.

Wan=fjan=gjan schling der Regierung als das sicherste und leichteste Mittel, die Fortschritte der Feinde aufzuhalten, vor: durch Geld und Sandel die Tschacharischen Mongolen auf ihre Seite zu ziehen und aus ihnen eine Schutmauer für die Grenzen bes Reiches zu bilden. Wan-gfai-gfin hingegen hielt es für durchaus nothwendig, gang Ljao = dun den Mantschsuren jum Opfer ju über= laffen und nur für die Rettung berjenigen Städte Sorge zu tragen, welche schon im Bereiche der Großen Mauer lägen; zu dem Ende rieth er der Regierung, 4 Li von Schan=chai=guan eine neue Stadt anzulegen, in dieselbe eine Garnison von 40,000 Mann gu setzen, und ruhig zuzusehen, wie der Feind sich in den alten Stammherrschaften China's niederließe. Wie groß nun immerhin die Furcht der Regierung sein mochte: einen folden Vorschlag durfte der Hof dennoch nicht gleichmüthig hinnehmen, und der Minister Sun = tschen= gsun felbst bat sich bei dem Kaifer die Erlaubniß aus, sich nach Schan=chai=guan begeben zu dürfen, um neue und zwedmäßigere Magregeln für die Bertheidigung eines Plages zu treffen, welcher schleunige und wirksame Gulfe verlangte. Die Plane Ban = 3 fai = gfin's wurden verworfen, er selbst seines Postens enthoben, und feine Stelle bem Minifter überwiesen, welcher eine gleiche Erfahrung in den Angelegenheiten des Friedens und des Krieges an den Tag legte.

Bor allen Dingen beschloß Sunstschen zinn, unbedingt die Pläte zu vertheidigen, welche auf der anderen Seite der Schukmauer lagen, und Guansnin und Jsuschuasdav zu Widerstandspunkten gegen alle Angriffe der Mantschsuren zu machen; demzusolge vertried er die Mongolen, welche unter dem Borwande der Beschükung und Unterstützung China's alle Städte und besestigten Pläte westlich von Ninsjuan inne hatten, besahl dem Gouverneur Juanstschunschunschung von die Ortschaften zu verwalten, welche in einer Ausdehnung von 200 Li außerhalb Schanschaften, welche in einer Ausdehnung von 200 Li außerhalb Schanschaften zu verwalten, welche in einer Ausdehnung von 200 Li außerhalb Schanschaften Jinstschen, Daslinsche, Sjaoslinsche, Sunsschen Zinstun ansäßig und brachte saft sämmtliche alte Herrschaften China's auf dem westlichen User des Ljao wieder zurück. Mit einem

Worte: während feines vierjährigen Aufenthaltes in Schan=chai= quan erneuerte und erwarb Sun-tichen-giun mehr als zwanzig Städte und Reffungen wieder, bildete eine Armee von 110,000 Mann und verminderte durch Klugheit und Thätigkeit die Ausgaben Der Regierung bis auf 680,000 Lan Silber (etwa 1,360,000 Rubel Silber), obgleich er mahrend berfelben Beit Belme, Ruftungen, Kriegs= gerath, Bogen, Pfeile, Kanonen, Pontons und große Schilde mehrere Millionen Stud - anschaffte, und 5000 Bin \*) Landes, von Rinsjuan bis an Tichenssjunstschsen, urbar machte. Die Grenzpläte erfreuten fich auf's Neue eines lange ersehnten Friedens; die Einwohner ftrömten schaarenweis in die wiederhergestellten Städte, - und der Regierung blieb nichts weiter zu thun übrig, als den Mann mit Belohnungen zu überschütten, welcher durch feine gründliche Erfahrung und durch unermüdliche Anstrengungen ein Land wieder belebt hatte, über welche alle Schrecken ber Verwüftung gekommen waren.

Leider aber litt damals der Min'sche Hof an jenem furcht= baren Uebel, welches bei den morgenländischen Herrschern so gewöhnlich ift. In der Stelle des Bogdochan's hatte die herrschaft des Simmlischen Reiches der Eunuch Weistschsunssan in Sans den, ein Mensch, welcher auf mahrhafte Verdienste nicht ohne Unruhe blicken konnte. Seine eigene Sicherheit, wie der Wunsch, seine Macht dauerhaft zu begründen, forderten, daß alle wichtige Posten des ganzen Reiches sich in den Händen seiner Creaturen befänden; es war daher für den neidischen Eunuchen unbedingt nothwendig, den Ruhm und die Verdienste des Ministers herabzusetzen. Go wurde denn Gao di abgeschickt, um Sunstichen sofun abzulöfen, und begann, um feinen würdigen Beschützer zu befriedigen, seine Berwaltung damit, daß er alle Früchte der langjährigen und blutigen Arbeiten seines Borgängers zerftorte. Der neue Oberbefehlshaber bestimmte, es ware unnöthig, die außerhalb der Mauer gelegenen Städte zu vertheidigen; daher wurden Bfin=tichfou, Justun, Daslinsche, Sjaoslinsche, Sun=fchan und Gin=fchan verlaffen, über 100,000 Gade Grüße weggeworfen, und die Truppen nach Schan-chai-guan abgeführt; es wurde sogar beschloffen, Rinsjuan und Zianstun aufzugeben;

<sup>\*)</sup> Ein Zin ift eine Flache von 2400 Quadrat-Faden (oder Klaftern), den Faden zu 6 Fuß 93 Zoll Rheinl. gerechnet. D. Uebers.

Zian-schiedao aber und Juan-tschun-chuan beschloffen, lieber unter ben Mauern ihrer Städte zu sterben, als dieselben den Feinden zur Beute zu laffen.

Mit der Verlegung ihrer Sauptstadt nach Schen sian beschäftigt, hatten die Mantschsuren während eines Zeitraumes von vier Jahren nichts Ernsthaftes gegen das Chinesische Raiserthum unternommen; auch mochten sie mit einem so gefährlichen Gegner, wie Sun=tichen=ginn war, nicht in Conflict gerathen. Cobald aber die eigenen Anordnungen des neuen Oberbefehlshabers eine breite Bahn zur Ausdehnung der Eroberungen aufschloffen, griff Taisgfu auf's Neue zu den Waffen und rückte im Jahre 1626 vor die Mauern von Nin-juan. Der Bertheidiger ber Stadt war Juan-tichunduan, entschloffen, zu fiegen, oder zu fterben. Nachdem er mit seinem eigenen Blute einen Aufruf an die in der Umgegend zerstreuten Soldaten und Offiziere geschrieben, lud er fie ein, die offenen Plate zu verlaffen, fich mit allen Uebrigen unter dem Schutze ber festen Stadt zu vereinigen, und männlich für die Ehre des Vaterlandes zu ftreiten. Hierher kamen auch die Truppen, welche in Zianstun gestanden hatten, und eine anfehnliche Abtheilung aus Schan = chai = quan, also daß sich Rin-juan mit einer mächtigen Garnison füllte. Die scharfen Magregeln bes Commandanten, welcher Jeden aufmerksam beobachtete, der hinsichtlich seiner Gesinnungen oder Absichten Verdacht erregte, erstickten jet Versuch bes Verrathes und bes Spionirens schon im Reime, und die zum ersten Male in Ljao = dun erschienenen Europäischen Kanonen bereiteten den Mantschsuren so schwere Verluste, daß sie sich genöthigt saben, dem Sturme und der Belagerung zu entsagen.

Der heftig erzürnte Chan wollte seine Unfälle durch irgend eine glänzende That bedecken, und wandte sich zu diesem Zwecke gegen Z siu=ch ua=dao, wo sich die Proviant-Magazine aller außerhalb Schan=chai=guan's stehenden Chinesischen Heeres=Abtheilungen befanden. Der Erfolg übertraf seine Erwartung: zwei Lager mit 40,000 Mann wurden zersprengt, 2000 feindliche Fahrzeuge verbrannt, und mit meh=reren Ban erbeuteter Säcke Graupe kehrte der Chan in seine Hauptsstadt zurück.

Dieser Zug gegen China war der lette in Taisgsu's Leben. Das Alter, die ununterbrochenen Anstrengungen und die Sorgen

hatten seine fraftvolle Natur erschöpft. Schon einen Monat vor seis nem Ende, und wahrscheinlich im Borgefühle des nahen Todes, versammelte er die Beile und die Vornehmen um sich, nahm auf immer Abschied von ihnen und ermahnte sie, die Mühen und Lasten eines thätigen Lebens nicht mit weichlicher Ueppigkeit zu vertauschen, Frieden und Eintracht unter sich zu bewahren und für das Bolk, als für geliebte Kinder, Sorge zu tragen. "Der Simmel," fprach ber greife Chan, "hat die Leiden unfered Baterlandes gesehen und mich gefandt, damit ich seine Trübsal auf mich nähme; und ich habe meiner selbst vergeffen, habe die schwere Burde ergriffen und mein Leben dem Reiche geweiht. Ich fürchte nur, daß ihr nicht die ganze Bitterfeit der Sorgen und Mühfale kennet, welche ich für das allgemeine Wohl übernommen habe; ich fürchte, daß ihr, Genüffen euch hingebend, mein Bolf unterdrücket. . . In meinem gangen Leben, in allen meinen Sandlungen, habe ich die strengfte Gerechtigkeit beobachtet; auch meis nen Feinden haben ich die Belohnung nicht vorenthalten, wenn sie ihrer würdig waren; der Bestrafung habe ich meine eigenen Ungehörigen nicht entzogen, wenn fie schuldig waren; und ftets gnädig auf meine Thaten herabblicend, hat der Simmel mir Ljao dun geschenft. Solltet ihr aber Recht und Ehre nicht in euren Herzen bewahren, feinen Unterschied machen zwischen Wahrheit und Lüge, nicht wandeln auf dem Pfade des Gesetzes und der Pflicht: - so wird der Himmel feinen Segen, welcher mich allezeit behütet hat, von euch nehmen!"

Am 21. September des Jahres 1626 endete Taisju, im Alter von 67 Jahren, sein sturmvolles Leben, welches von Anbeginn bis zum Schlusse dem Glücke und dem Ruhme seines Baterlandes geweiht war. Das Bolk ehrte das Gedächtniß seines großen Herrschers durch aufrichtige und heiße Thränen, auch bei den kommenden Geschlechtern dem Staube des Entschlasenen fromme Verehrung bereitend; und bis auf den heutigen Tag besuchen die Nachkommen des Chan's, obgleich Beherrscher des riesenhaften Chinesischen Kaiserreiches, und von der Pracht und Herrlichkeit eines zahlreichen Hoses umgeben, in Demuth und Dankbarkeit den Grabhügel Dessen, der einst eine verlassene Waise war, der aus dem Vaterhause vertrieben ward, und der seinen Wohnsit in dem elenden Chetusala hatte. — Die Feinde selbst, und Solche, die nicht zur Zahl der Mantschsuren

gehörten, nahmen Antheil an ihrem Berlufte: China ordnete eine Gefandtschaft ab zur Vollziehung des Wein - Opfers auf dem Grabe Tai=3 su's; die Mongolischen Fürsten erschienen zum Theil selbst, um dem entschlafenen Chan die lette Pflicht zu erfüllen, zum Theil schickten fie freundschaftliche Schreiben, um die befümmerten Beile und das betrübte Bolf zu tröften. "Auch Tschfafrawartin \*) (fchrieb ber Korzinische Tai - sfi), der Raifer von Tichfambudwip, Beherrscher von vier Ländern, Berr der sieben Kleinode - auch er überschreitet nicht die Gränze der ihm bestimmten Jahre; auch der weiße Löwe, das Symbol der Stärke und der Macht, der Bewohner bes Himmalaya, ftirbt, wann feine Stunde schlägt; und alle Schäte ber tiefen Meere vermögen nicht, Ragaratschsu, ben Drachenfonia, von der letten Minute loszukaufen, weil alles Geschaffene untergeben, und Alles, was einen Anfang erhalten, auch ein Ende haben muß. — Alfo auch der entschlasene Mantschsuren-Chan, welcher Größe aus Nichts geschaffen, große und fleine Provinzen unter seiner Herrschaft vereinigt, und mit den Sprüngen des Tigers feine und . fremde Reiche durchfturmt hat, - auch er mußte eine Schranfe haben, vom himmel selbst ihm aufgerichtet. Aber wer im Leben so ftark war, daß er aus sich selbst Macht erschaffen konnte, der stirbt auch im Tobe nicht. Sein Geift wird in den kommenden Wiedergeburten auf's Reue erscheinen!"

Taisju hatte sich keinen Nachfolger bestimmt; vier Jahre vor seinem Tode indeß, als er acht Beile mit der Verwaltung der Neichs angelegenheiten betraute, hatte er zu diesen gesagt: "Verwaltet das Reich mit gemeinsamen Kräften, ihr Alle, jedoch unter der oberen Leitung Eines. Wer sich der höchsten Gewalt mehr als die Anderen würdig erweisen wird, der soll auch nach mir Chan sein." Nun hatten persönliche Verdienste und Geistesgaben, so wie die Meinung des Volkes und die besondere Liebe Taiszsu's, längst den vierten Beile, Abachai, über Alle erhoben, — und ihn setzten mit seltener Einmüthigseit und Selbstwerleugung die Brüder auf den Thron des Vaters. Die erste Handlung des neuen Herrschers war, daß er in Gegenwart Aller das seierliche Gelübde ablegte: in den Fußstapsen

<sup>\*)</sup> Tichfakrawartin hießen, den Buddhistischen Budern zusolge, die ersten Kaiser, welche im Anfange der gegenwärtigen Weltschöpfung über Tschsamsbudwip herrschten.

feines großen Erzeugers zu wandeln; seine älteren Brüder zu ehren und die jüngeren zu lieben; vom Rechte und vom Gesetze sich nicht abzuwenden; in seinen Handlungen stets Unparteilichseit zu bewahren; Wohlthaten und Glück über das Bolf zu ergießen. "Und wenn ich," fügte Abach ai hinzu, "meine Eide breche: so möge der Himmel mich bestrasen." Die Beile und die Großen beugten das Knie vor ihrem Beherrscher, und mit dem 6. Februar des Jahres 1627 begann die Regierung Tjanszun\*), des Kaisers, welcher in der Geschichte unter dem Namen Taiszun\*) besamt ist.

Die neue Regierung war im vollen Wortsinne eine Fortsetzung der vorigen, mit dem Unterschiede, daß die Grundlagen, welche Tai=3fu geschaffen und befestigt hatte, unter seinem Rachfolger größere Stärfe und Ausdehnung erhielten. Wenn der Gründer der Mantschsurischen Dynastie vor Allem seine Aufmerksamkeit auf die Concentrirung der verwandten Stämme unter bem Schirme einer gemeinsamen Gefetgebung und herrschaft zu richten hatte: fo durfte Abachai, als Erbe eines dauerhaft aufgerichteten Ganzen, seinen Ginfluß schon auf die die Mantschsurei umgebenden Reiche ausdehnen. Der Kampf mit China, welcher Tai-gfu's gange Thätigkeit verschlang, gestattete ihm nicht, fich lebhaft bei Dingen zu betheiligen, welche außer dem Kreife feiner Hauptbestrebungen legen; jest aber, nachdem die Siege bes Chans das Raiserthum genöthigt hatten, auf die Bertheidigung seis ner eigenen Gränzen bedacht zu sein; nachdem China durch Anordnung einer befonderen Gefandtschaft zur Darbringung der Opfer auf dem Grabe feines verstorbenen Feindes, wenn auch nicht aufrichtig, doch immerhin felbst die Sand jum Frieden geboten hatte: jest war es an der Zeit, aus den Umftanden Ruten zu ziehen, welche die Bahn zu neuen Erwerbungen, Einfluß und Macht weit erschlossen hatten. Zwei Länder mußten die Aufmerksamkeit der Mantschsuren besonders auf sich ziehen.

Don den Ufern des Nonnisula bis an die Gränzen Tursfestan's und von der Großen Mauer bis zum Fuße des Altai dehnt sich ein unabsehbarer Landstrich aus, arm an Producten, unsgewöhnlich durch seine Geschichte. Die Stämme, welche in diesem Reviere hausen, bauen keine Städte und Dörfer, kennen nicht Häuser

<sup>\*)</sup> D. i. der Name (ober Titel), welchen der neue Kaiser seiner Regiestung beigelegt hat, und mit welchem auch seine ganze Regierungszeit bezeichnet wird.

D. Uebers.

und feste Wohnsitze, treiben feinen Ackerbau, wohnen in engen und niedrigen Jurten und durchziehen mit ihren Beerden die Gegenden, welche reich sind an Wasser und fetten Triften. Das beständige No= madifiren, und nicht weniger die Ginformigkeit der Steppen find ber Grund, weshalb bei Bestimmung der Gebiete einzelner Stämme die Geschichte keinen anderen Wegweiser gehabt hat, als die Lage derselben gegen die große Wufte, welche in China unter bem Namen ber Candsteppe Cha=mo ober Chan=chai befannt ift. Go theilte man unter der Dynastie San das Saus der Sunnen in ein rechtes und ein linkes; in den Zeiten Chouschan's und fpater erschienen nördliche und füdliche Schan=jui, Dun=chu und Si=chu, öftliche und weftliche Tugju, innere und äußere Choichoren; alle diefe Stämme aber, welche während mehrere Jahrtaufende Bundniffe unter einander schlossen und wieder zerriffen, an Zahl und an Macht fanken und wieder wuchsen, - alle haben Anfang und Ende ihres Daseins in ben Aimat's ber Schamo gefunden. Nach Unterjochung bes Landes, welches den Tugju gehörte, wollte die Dynastie Tan durch Errichtung von Städten und Kreisen burgerliche Ordnung in Diefes wilde Gebiet einführen, benn ber Sof vermeinte damals, feine Macht ware auf ihrem Gipfel angelangt; die Ereignisse bewiesen indeß gar bald seine Ohnmacht in der Herrschaft über Fremde. Die Dynaftien Ljao und Gin gründeten die mittlere und die weftliche Sauptstadt, während ihre Macht und ihr Ginfluß sich nicht weiter, als bis auf die öftlichen und die westlichen Chi erstreckte, ohne die Gegenden nördlich von der Schamo zu berühren. Nur das haus Juan, welches sich an den Ufern der Tola und des Kerulun erhob und vorübergehend selbst China seiner Herrschaft unterwarf, grundete im Guben ber Schamo die Rreife Dasnin, Schangfjun, Gineche, Dastun und im Norden Chorin, wo die Berwaltung aller außerhalb der großen Mauer gelegenen Ortschaften ihren Mittelpunkt hatte, der westliche Bezirk dagegen und Chuchenor wurden unter neu eingesette Fürften und Raiserliche Schwiegersöhne vertheilt. Damals war jum ersten Male von einem Unterschiede ber alten und der neuen Gränzen der Schun die Rede, und erhielten die Stämme die allgemeine Benennung "Mongolen", welche bis heute vom Volfe beibehalten worden ift, ungeachtet der in feinem politischen Leben eingetretenen Beränderungen.

Das Saus Min zertrümmerte die Herrschaft der Mongolen in China und brangte fie in ben Rorben ber Schamo gurud; boch Beuteluft zog die nomadifirenden Stämme von Neuem an den Sudrand der großen Steppe, und seit ihrem Erscheinen entwickelten sich auf den Gränzen des Chinesischen Reiches Unruhen, welche bis zu ber neuen Wendung in feinem Schickfale angehalten haben. Uebrigens verfielen die Macht und der Ginfluß des dort regierenden Saufes mit jedem Tage mehr; Die gablreichen Nachkommen Tfchingis = chan's, die Ohnmacht des Oberhauptes ausbeutend, verfolgten nur ihre Privat-Intereffen, und gegen den Anfang des 17. Jahrhunderts hatten sich aus dem einst furchtbaren Kaiserthume einige unabhängige Himaks gebildet. Die vier Diratisch en Stämme, welche ben ganzen Weften der Mongolei und Chuchenor inne hatten, löften fich vollständig von dem gemeinsamen Leben ihrer Stammverwandten ab, und Gufchich an legte unter fteter Vergrößerung der Zahl feiner Unterthanen erft den Grund zu der neuen Macht, welche später in dem Kampfe der Tschsungaren mit China eine Rolle spielte. Im Norden gaben sich die Chalchas = Chane dem Ginfluffe des Buddhismus hin, disputirten über die Vorzüge des gelben und des rothen Gesetzes, und fanden die Lösung dieser schwierigen Frage nur in der erhitenden Eingebung des Kumuiß. Der ganze Often war in fleine Himaks zerselittert, welche niemals eine besondere Bedeutung gehabt haben, weder hinfichtlich ihrer numerischen Stärke, noch durch ihren Ginfluß auf den Zuftand und die Angelegenheiten der ganzen Mongolei. Gelbft die Oberhäupter der herrschenden Linie mußten, nach mancherlei Beränderungen in ihrem Leben und in ihren Gebieten, sich auf den Namen und die Ausdehnung des Aimat's der Tichacharen beschränken, welche auf der Gränze des Kaiferreiches längs der großen Mauer nomadisirten. Allerdings war die Horde immer noch furchtbar für China und nahm von demselben einen läftigen Tribut fur die Sicherheit der Gränzen; der Wille des Chan's reichte noch bis Ordos und Tumot, und fogar die öftlichen an Bevölkerung und Mitteln armen Alimats hatten sich niemals vollständig von der Botmäßigkeit gegen ihr Stammhaupt loggefagt: allein die Magregeln, welche bie Tichacharen zur Befestigung ihrer schwankenden Berrschaft ergriffen, so wie die Erscheinung gefährlicher Nebenbuhler in der Person der Mantschsuren, brohten unabwendbare Veränderungen in dem Schickfale ber Mongolei.

Lindan, der lette Chan aus Tschingis Saufe, wollte bie alten Rechte seines Geschlechtes wieder aufrichten, forderte aber, auf Die Gefetlichkeit feines Verlangens fich ftutent, nicht Bundniß, fondern Die Häupter ber Alimaks hingegen, unbedingte Unterwürfigkeit. welche sich schon daran gewöhnt hatten, sich nur durch ihre eigene Willfür bestimmen zu laffen, konnten weder leicht noch gutwillig der neuen, ihnen Unabhängigfeit gewährenden Stellung entfagen. Auf folche Weise war ein Kampf unvermeidlich, und indem der Chan zu ben Waffen griff, wunschte er, burch ben Trieg nicht bloß feine Oberhoheit über die übrigen Gebiete zu befestigen, sondern zugleich die ungehorfamen Vafallen zu vernichten, welche sich erkühnt hatten, gegen ihren Gebieter zu ftreiten. Gine folche Politik indeß hatte zur Folge, daß die Nimats, durch den Wunsch nach Selbstherrschaft einerseits und durch die ftete Bedrängung von den Tichacharen andrerfeits getrieben, bereit waren, entweder in der Vertheidigung ihrer Unabhängigkeit unterzugehen ober eine fremde Oberherrschaft anzuerfennen, um der Botmäßigfeit gegen den ihnen verhaßten Chan gu entgehen.

In diesen kritischen Augenblicken bot China, welches das bestänstige Wachsthum der Mantschsurischen Macht schon beunruhigte, Lind an Silber und Gold unter der Bedingung, daß er mit ihm ein Bündniß gegen die neuen Eroberer schlösse. Und der Tschacharische Chan erließ ein drohendes Schreiben an Taiszsu, welches mit der höchst sonderbaren Ueberschrift anhob: "Der Oberherr von 400,000, Beherrscher der Mongolei, Baturs Tschingiss Chan, sendet dieses Schreiben an den Mantschsurischen Chan, den Gebieter über 30,000 Küstenbewohner." Nach solchem Eingange forderte Lindan, daß Taiszsu die Ruhe auf des Kaiserreiches Grenzen nicht störte, welche er unter seinen Schutz und seine Vertheidigung genommen hätte.

"Ich weiß," antwortete Tai zin, "daß damals, als der Gründer des Min'schen Hauses Peking unterwarf, von vier Milstonen Mongolen 60,000 sich durch die Flucht in ihre Steppen gerettet haben: 10,000 derselben haben sich in Ordos niedergelassen, 10,000 in Tumat, 10,000 in den Limats Abut, Jonsibu und Karzin; sie alle haben gesonderte Herrschaften gebildet und leben nach ihren eigenen Gesetzen. Es bleiben also noch 30,000. Aber auch diese, stehen sie etwa sämmtlich unter Deiner Herrschaft?"

"Du schreibst: ""Belagere Guan=nin nicht! Ich habe Löses geld von ihm genommen. Wenn Du Dich aufmachst, um diese Stadt zu unterwerfen, so werde ich Deine Fortschritte hindern, und unsere Begegnung auf einem und demselben Wege wird die verderblichsten Folgen haben.""

"Bas wird benn aber Schlimmes darin liegen, wenn wir mit vereinten Kräften gegen das Kaiferthum losschlagen? Und wie hast Du so arge Worte aussprechen können, indem Du Dich China's annimmst, eines uns fremden Reiches?"

"Zweimal bift Du gegen China in den Krieg gezogen; und welche Beute haft Du gemacht? welche namhafte Stadt bezwungen?
— Bei welchem Orte haft Du eine starke Armee geschlagen? Mit welchen außerordentlichen Geschenken hat der Min'sche Hof Dich beehrt?... Nur die Furcht, welche meine Waffen und meine Siege über die Chinesen gebracht haben, hat deren Kaiser bestimmt, Dir mit nichtigem Gewinne zu schmeicheln. Nein, hättest Du geschrieden: laß ums Herzen und Kräste vereinigen, laß ums China gemeinschaftlich bekriegen, — so wäre das die Nede eines verständigen Mannes gewesen!"

Eine folche Antwort hatte ber Beherrscher ber Mongolei, Batur = Ifchingis = Chan, nicht erwartet, und ber Mantschsurische Gesandte mußte für das Schreiben seines Chans mit dem Leben buffen. Taisgfu hatte feine Zeit, an Lindan Rache zu nehmen; aber bas Blut und die Beleidigung legten den Grund zu unversöhnlicher Feindschaft zwischen beiden Reichen, — und da die Beile der öftlichen Ulmaks den mahren Schutz gegen die Absichten und Angriffe der Tschacharen in den Mantschsuren erblickten: so eilten sie, in Stamm-Bundniffe mit Tai = 3 fu zu treten, und schmeichelten ihm burch Titel, Freundschaftsbezeigungen und Unterwerfung. Der Tod bes Mantschsurischen Chans versetzte die Mongolischen Fürsten in Zweifel hinsichtlich der Pläne und der Handlungsweise seines Nachfolgers. Beforgnif, ber Willfur Lind an's preisgegeben zu werden, veranlaßte sie, sich enger an die mächtigen Nachbaren anzuschließen, und der Korziner Tai zfi, welcher eine angesehenere Rolle unter den übrigen Machthabern gespielt hatte, fandte ein Schreiben an die Mantschsuris schen Beile, in welchem er die Versicherung seiner freundschaftlichen Gefinnungen gegen ihr großes Reich aussprach, und zugleich bie Soffnung, daß der Geift des entschlafenen Chans in seinem erhabenen Nachselger nicht sterben würde. Gleichzeitig ließen verschiedene Monsgolische Fürsten, welche persönlich erschienen waren, um Taisglu's Staube ihre Verehrung zu bezeigen, die Gelegenheit nicht vorüber, vor dem neuen Gebieter der Mantschsuren die Gefühle ihrer Ergebensheit und Unterwürsigkeit auszudrücken.

Tai-gfun beschloß, die gunftigen Augenblicke zu benuten, und der Titel eines Chans war die Belohnung des Korziners Tai=gfi; unmittelbar barauf aber wurde ein ansehnliches Corps abgefandt, um einen Einfall in das Tschacharische Gebiet zu machen. Diese beiden Magregeln waren von glänzendem Erfolge gefront. Die Fürsten der öftlichen Himafs führten felbft die Coldaten Tai=gfun's gegen den unversöhnlichen Feind; denn, einmal in ein Kriegesbundniß mit dem stegreichen Mantschsurischen Chane getreten, wagten sie weber, seine Fahnen zu verlassen, noch auch, sich bem Ginflusse und bem dictatorischen Tone ihres Beschützers zu widerseten, welcher fie so ge= schickt und fest mit den Neten seiner tief berechneten Thätigkeit zu umstricken wußte, daß nicht später als im Jahre 1629 das Mantichfurische Militair-Gefet in ben Almats Rorgin, Aochan, Raiman, Chalcha, Rarzin und anderen eingeführt wurde, und fast bie ganze öftliche Mongolei ihr Schickfal auf immer an die Geschichte und das Leben des Mantschsurischen Hauses fnüpfte.

Ein anderes Reich, welches fich dem Willen Tai=3fun's vollständig unterordnete, war Rorea. Seine Gränzen beginnen an ben Ufern des Ja-lu-gijan und enden in den Wogen des Gelben Meeres, welches es von drei Seiten umfpult. Der Anfang biefes Reiches liegt in sehr fernen Zeiten, und es hat, nach den Berichten einheimischer Schriftsteller, ihr Vaterland viele Veranderungen in feinem Leben erfahren. Die älteste Dynastie herrschte unter bem Namen Tan=gijun, monarchisch über das ganze Land, bis zu Ankunft Bi=gfui's, welchem U=wan, ein Chinefischer Kaifer aus bem Saufe Efchfou, Korea zu Leben gab; damals wurde die Familie Tan-gijun aus ihrer Hauptstadt, welche fich in Bi-fchan befand, vertrieben und verbarg fich in Bo = ju. Das war die erfte Tschao = fian. - Biegfui brachte Chinesische Bildung und Chinesische Einrichtungen in sein neues Baterland, und bis auf den heutigen Tag werden in der Nahe der Stadt Un=nin=fu die Ueberrefte von Bemäfferungs - Arbeiten gezeigt, welche durch ben Stammvater bes

neuen Sauses in dieser Gegend ausgeführt worden sind. Rach ein= undvierzig Geschlechtern, welche während der Periode vom Anfange bis jum Ende der Dynastie Tsch sou vergangen find, unterwarf ein neuer Auswanderer aus China, Weisman, Korea feiner Berrschaft, und mit dem Falle des Hauses Bisgfui endete die zweite Tfchao= ffan. - Beisman schlug feine Resideng in ber Stadt Bans ffan-tichen auf und führte in feinem Reiche Sprache, Gewohnheiten und Sitten des Mittelreiches ein; fein Enkel Ju-gjui jedoch wurde von dem Raifer U-bi, aus der Dynaftie San, gefturzt, Wan-fian in die Proving Le-lan umgewandelt, und dieses Ereigniß machte bem Dasein ber britten und letten Efchao-ffan ein Ende. Jede derfelben hatte ihre Sauptstadt in Pi-fchan. Spater traten Canschan, Ginelo, Gaosgfjuieli und Bosgfi auf, theilten das Land in mehrere besondere Berrschaften, befehdeten sich unter einander um Vorrang und Unabhängigkeit, — bis endlich Gun = i ber Stifter eines neuen hauses wurde und dem Reiche bie Benennung Gao-li gab, ben Ramen, mit welchem bie Koreaner noch jett ihr Vaterland bezeichnen. Trot biefer politischen Wechsel blieb Korea zu allen Zeiten durch Handel, wie durch Einheit der Bildung und des Glaubens, enge mit China verbunden, zu welchem es ziemlich in denfelben Beziehungen ftand, wie eine Colonie zu ihrer Metropole. Auch nach dem Falle der Mongolenherrschaft verlor das Raiserthum seine Macht über die alte Unterthanin und seinen Gin= fluß auf dieselbe nicht; vielmehr lieferte der Kampf des Hauses Min mit den Mantschsuren einen neuen Beweis für die Anhänglichkeit der Koreaner an das Raiserthum.

Korea ahnte frühzeitig in seinen Nachbaren gefährliche Feinde und suchte deshalb bei allen Gelegenheiten der Entwickelung des neuen Reiches Gränzen zu setzen. Damals, als Taiszsu's Heer bis an das östliche Meer vorgedrungen war, traten ihm die Koreaner wegen des Aimat's Warsta mit den Waffen entgegen, und es bedurfte der Vermittelung des Min'schen Hoses, damit dieser erste Streit nicht in einen entschiedenen Krieg ausartete. Auf Wunsch des Kaisserthumes gaben nämlich die Koreaner den Mantschsuren nach; als aber Janschao jenen unglücklichen Feldzug gegen Sinszsin untersnahm, ließen sie ein Corps von 20,000 Mann zu dem Chinesischen Heere stoßen, um mit vereinten Kräften den gemeinsamen Feind zu

züchtigen. Wir fennen die Folgen jenes Krieges schon, so wie ben Umftand, daß 5000 Koreaner vor den Siegern die Waffen ftredten. Der siegreiche Taisgu wollte dem, ohne Beranlaffung in die Mantschsurei eingedrungenen, feindseligen Nachbar seine Großmuth zeigen und schickte mehrere Gefangene in ihr Baterland zuruck mit einem freundschaftlichen Schreiben an ihren König, welchem er ben ungerechten Krieg bereitwillig verzieh, indem er ihn zugleich an die alten Bundniffe zwischen ihren beiden Reichen erinnerte und ihm vorschlug, schließlich zwischen der Mantschsurei und China zu wählen. Um sei= nen Worten mehr Nachdruck zu geben, streute ber Chan bas erdichtete Gerücht aus, als beabsichtigte der Kaiser, ihre alten Berrschaften feinen Kindern zur Apanage zu geben, und forderte ihn im Namen der gemeinfamen Gefahr auf, mit ihm vereint der gewaltthätigen Politif China's mannhaft entgegen zu treten. Der König beantwortete das friedfertige Schreiben des Chan's nicht, und biefes beleidigende Schweigen mußte an fich schon entscheiden, welches Verhältniß fortan zwischen den beiden Reichen herrschen follte, wenngleich Tai= gsu sich nicht mimittelbar entschloß, zu den Waffen zu greifen. 2118 aber Mao = wuin = lun fich auf einer jum Königreiche gehörigen Infel festsette, um die Granzen der Mantschsuren und deren faum befestigte Herrschaft in Ljao-dun fortwährend zu beunruhigen; als Korea den Chinesischen General mit Getreide und Waffen versah und in Gemeinschaft mit ihm zwei Wachtposten gegen etwaige Unternehmungen des unermüdlichen Chan's errichtete; als Korea allein keine Gefandten mit Opfern zu Ehren des verftorbenen Tai=3 fu beauf= tragen wollte: da blieb den Mantschsuren feine Friedenshoffnung mehr, und im ersten Monate seiner Regierung fandte Tai-gfun feine Bruder aus, den Feind "zu bestrafen."

Die Mantschsuren eröffneten ihre Siege mit einer Niederlage Mao-wuin-lun's bei Te-schan; sosort eroberten sie die Städte J-tschson, Din-tschson und Chan-schan, mehelten in ihnen mehr als 20,000 Einwohner und Soldaten nieder, verbrannten über eine Million Säcke Getreide, gingen über den Zin-ziuan-zijan, nahmen Un-schi, besetzen Pin-sjan, welches von Garnison und Einwohnern verlassen worden war, überschritten den Da-tun-zsian, bezwangen Tschsun-lo und standen im zweiten Monate des Feldzuges schon bei Chuan-tschson.

Das ganze Reich zitterte vor den Erfolgen der Mantschsurischen Waffen, und Liegfun, der König von Korea, wandte fich um Gulfe an bas Raiferthum. Allein die geschickten Bewegungen Tai=gfun's zogen die Aufmerkfamkeit und die Streitkräfte China's ab; die Mantschsuren bedrohten inzwischen die Hauptstadt selbst; und da der König auf dem Weftlande feine Rettung fah: fo flüchtete er mit Weibern, Rindern und dem gangen Sofe auf die Infel 3fjan=chua=dao, die der Leitung und des Schutes beraubten Städte fammt ihrer Bevölkerung den Feinden zum Opfer bringend. Mur noch einen entscheidenden Schritt durften die Sieger thun, und der Kall Korea's war unvermeidlich. Sie trugen jedoch Bebenken, zu weit in bas Innere des feindlichen Landes vorzudringen, während ihre eigenen Gränzen von aller ftarferen Bertheibigung und Dedung entblößt waren: China und die Tschacharen hätten die Abwesenheit der größeren Sälfte des Mantschsurischen Seeres benuten und das Land verbeeren fonnen, bevor es ben Siegern gelang, jur Rettung bes Baterlandes herbeizueilen. Defiwegen schrieb auch Tai = 3 fun felbst an seine Beile, sie sollten mit Vorsicht weiter racken und sich nicht in augenscheinliche Gefahr begeben, welche leicht mit einer verderblichen Erschütterung des gefammten Reiches enden könnte. Und so beschloffen denn die Beile in allgemeiner Berathung, eine Proclamation zu erlaffen, daß sie nicht gefommen wären, das Land zu unterjochen, sondern um für frühere Beleidigungen Rache zu nehmen und den Frieden herzustellen.

Es währte nicht lange, so erschienen Koreaner im Lager der Sieger mit der Bitte, die Beile möchten die Feindseligkeiten einstellen und dem ungläcklichen Bolke die Ruhe wieder schenken. "Unser Monarch," sagte der Gesandte, "gesteht seine Schuld ein, und will sie durch alle Schätze tilgen, welche er in seinem verwüsteten Reiche irgend zusammenrassen kann. Außerdem aber sind — da die Ankunst Eures Heeres den König gezwungen hat, seine Hauptstadt preiszugeben und auf dem Meere Rettung zu suchen, — die Reichthümer unserer Städte und Dörfer zerstreut worden und im Getünnmel des Schreckens und der Auswanderung zu Grunde gegangen." Nach gegenseitiger Uebereinsunst wurde in allgemeiner Bersammlung der Beschluß gesaßt, Behufs persönlicher Unterredung einen Mantschsurisschen Bevollmächtigten an den Koreanischen Herrscher zu senden, und

Lin-fin-3fn, welcher diesen wichtigen Auftrag übernommen hatte, erschien auf Zsjan dua-dav, wo er Li-zfun vorgestellt ward.

Lange stand der Mantschsurische Abgesandte vor dem Könige und wartete auf Bewillsommnung und Berbeugung; Liszsun aber machte nicht die kleinste Bewegung und sprach sein Wort. "Bist Du etwa eine Bildsäule, aus Thon gemacht?" — sagte endlich Liussinszsu, indem er sich mit dieser Frage zu Liszsun kehrte. "Ich bin in Trauer und beweine den Tod meiner Mutter," konnte Liszsun, durch solche Worte hestig erschüttert, nur mit Mühe hervorbringen.

"Seht da, die Früchte Eures Hochmuthes! " fahr der Gefandte fort; "das Volk geht in Gesethlofigkeit zu Grunde und die Soldaten fallen unter dem feindlichen Schwerte! Uebrigens fannst Du mit dem heutigen Tage allen Verwirrungen ein Ende machen: wenn Du den Frieden willst, so sende schlennigst Deinen Cohn und Deinen Bruder zu eidlicher Uebereinfunft ab, und inzwischen bestimme Du selbst, welchen jährlichen Tribut Du und gahlen willst." - "Aber", entgegnete ber König, "im Buche Tich un zi u fteht geschrieben: Schmach wird auf das haupt Deffen fallen, der mit dem Teinde Frieden schließt unter ben Mauern seiner eigenen Stadt. — Wenn ein Gefühl ber Gerechtigkeit und ber Großmuth sich in Euch regt, so zieht Euch zuvor mit Eurem Heere gurud, und alsdann erft wollen wir über ben Frieden verhandeln." - "Geschickt ausgedrückt "! bemerkte ber Ge-"Gin Tag später, das ift ein Tag mehr Leiden fur Dein Bolf; und wird ber Abend den Morgen retten? Nicht meinetwegen fage ich, sondern Deines Volfes wegen: Entsende schleunigst Deinen Bruder; es hilft fein Gammen." - Der unglückliche Liegfun war gezwungen, fich in sein Schickfal zu ergeben, und liegiju, fein Bruder, erschien mit Geschenken und mit der Unterwürfigkeits-Erklärung im Mantichfurischen Lager.

Es war also nur noch der feierliche Eid vor dem Himmel abzulegen, und der Friede mußte dem erschütterten Korea die Nuhe wiesdergeben: da überraschte ein Beile, Namens Amin, welcher über die frühzeitige Abschließung des Tractates unzufrieden war, seine Gefährten mit dem Proteste, daß er während seines ganzen Lebens darüber gessonnen habe, wie er wohl die Höfe des Chinesischen Kaisers und des Koreanischen Königs zu sehen bekommen könnte, und daß er nun, da die Mantschürren sast die Pforten der Hauptstadt berührten, — nicht

heimkehren würde, ohne seinen unablässigen Bunsch realisitet zu haben. "Lasset uns vorwärts gehen! Dort wollen wir die Unterhandlungen führen!" wiederholte Amin auf alle Einwendungen der Beile, welche endlich beschlossen, weil sie verzweiselten, den Eigenstun ihres Kameraden bestegen zu können, die begonnenen Unterhandlungen ohne sein Wissen zu Ende zu führen. Die Angelegenheit war abgethan, die Armee schieste sich zum Rückmarsche an, — und Amin allein, erbittert über das Versahren der Beile, dachte an keinen Frieden und schwor, da er sich bei dem Tractate nicht betheiligt hätte, so würde er plündern und zerstören, was er auf dem Wege anträse. Seine Worte waren seine teere Drohung, und wie seltsam auch das Benehmen des Generals war: der König mußte sich bequemen, einen neuen, besonderen Vertrag mit Amin abzuschließen.

Der Beherrscher von Korea bekannte sich als den "jüngeren Bruder" in seinem Berhältnisse zu dem Mantschsurischen Chane; er verpstichtete sich, alljährlich im Herbste und im Winter einen Tribut einzusenden, Garnisonen in seine zwei Gränzstädte aufzunehmen und gegenseitigen Handel zu gestatten. Solches waren die wichtigsten Folgen des Feldzuges der Mantschsuren gegen Korea, eines Zuges, welscher nicht länger als drei Monate gewährt hatte; die östliche Gränze war gegen die Einfälle der Feinde sicher gestellt; — zugleich aber steigerte die glüdliche Beendigung des Krieges die Forderungen der Mantschsuren und schlug die Hossmungen des Kaiserthums auf Frieden darnieder.

Wir haben schon gesagt, daß China bei Gelegenheit des Abelebens Taisgsu's eine Gesandtschaft nach der Mantschsurei schickte. Zu dieser Gesandtschaft gehörte auch ein Lama, welcher mittelst des Buddhismus auf den Geist des neuen Chan's einwirken sollte. Da nun Taisgsun den Feldzug gegen Korea schon beschlossen hatte, so sah er mit Vergnügen die Bereitwilligkeit des Kaiserthumes zu Friedensvorschlägen, und beeilte sich, Zeit für die Aussührung seiner Pläne zu gewinnen, indem er Unterhandlungen anknüpste, durch welche der Min'sche Hos von der Theilnahme an dem östlichen Kriege absgehalten werden sollte In dieser Absicht erließ der Chan, als die Chinesischen Gesandten abreisten, ein freundschaftliches Schreiben an den Liaosdungen won einem wirklichen Friedensschlusse mit dem Kaisers

thum, ftellte er ihm so maßlose Bedingungen, daß wechselseitige Streitigkeiten und darauf folgendes Nachgeben von der einen und von der andern Seite die Erledigung der Angelegenheit auf lange Zeit verzögern mußten.

Taiszsun fing sein Schreiben mit einer Wiederholung der sieben Beleidigungen an und verlangte, daß China, zur Genugthuung für seine früheren Ungerechtigkeiten und für den freiwilligen Vorschlag eines Freundschafts Tractates, 100,000 Lan Gold, eine Millionen Lan Silber, eine Million Stücke Seidenzeug und zehn Millionen Stücke Leinwand an die Mantschsuren zahlte. Dagegen versprach der Chan, nach Abschluß des Vertrages dem Kaiser jährlich zehn Perlen, tausend Zodel und tausend Wurzeln Schen zu liesern, sorderte aber vom Kaiserthume, daß es eben so den Manstschsuren zehntausend Lan Gold, hunderttausend Lan Silber, huns derttausend Stücke Seidengewebe und 300,000 Stücke Leinewand sendete.

Co groß auch Tai=3fun's Forderungen waren: ber Gouver= neur, welcher selbst des Waffenftillstandes bedurfte, mochte gleichwohl nicht durch eine entschiedene Ablehnung die Frist der beiderseitigen Unthätigfeit verfürzen. Die Truppen nämlich, welche sich hinter den Mauern Schan = chai = guan's befanden, litten fortwährend unter der außerordentlichen Schwierigkeit der Verproviantirung, welche wegen der mangelhaften Communicationswege weder zur festgesetzen Beit, noch in hinreichendem Umfange geschehen konnte. Um dieses ernste Hinderniß zu beseitigen, hatte ichon Sunstschenszun in Bfin=tfchfou, Tfchfun=tun, Da=lin=che und anderen Orten Militair=Colonieen angelegt, welche die Garnisonen mit Getreide ver= feben follten; feitdem aber Gao-bi die Behauptung der Ljav= bun'fchen Städte aufgegeben hatte, war bas Werk bes weisen Minifters wieder zerftort worden, und die Granze reichte nicht einmal gang bis Ninsjuan. Juanstichunschuan hingegen, nach beffen Ueberzeugung der Plan Sun=tschen=gfun's durchaus wieder auf= genommen werden nußte, ging in der Stille an die Wiederherstellung und Befestigung der verlaffenen Städte, und antwortete, um fein Borhaben ungehindert durchführen zu können, auf die übertriebenen Borschläge Tai=gfun's mit friedlichen, aber gleichfalls übertriebenen Forderungen.

Der Gouwerneur entschuldigte sich damit, daß die Beleidigungen, wegen deren sich Taiszsun beklagte, gar zu alt wären, und daß es ihm unnütz schiene, dieselben "aus der Tiese von neum Brunnen" hervorzuziehen; daß durch die Zerktörung Chada's und Jeche's, sowie durch die Verheerung des ganzen Ljaosdun's, wo man nicht einmal ein altes Weib hätte sinden können, welches nicht vor dem seindlichen Schwerte geslüchtet wäre, die Mantschsuren sich nicht so ganz im Nechte, China gegenüber, befänden, und daß sie die Grenzen ihrer Nache und ihrer Eroberungen schon zu weit vorgeschoben hätten. Zum Schlusse seines Schreibens ertheilte er sodann dem Chane den Nath, alle alten Besitzungen China's an dasselbe zurückzugeben, so würde das Kaiserthum gern mit seinem nahen Nachbar Frieden schließen, — natürlich ohne jene erniedrigenden und erschrecklichen Bedingungen, welche Taiszsun gestellt.

Dem Briefe des Gouverneurs war ein Sendschreiben des Lama's beigefügt, welcher früher in der Gesandtschaft gewesen war, und welcher jett mit der gangen Beredtsamkeit eines Berkundigers der Lehre fich bemühte, dem unbengfamen Chane zu zeigen, wie gottlos die Leidenschaft für Eroberungen und Siege wäre; mit welchen Drohungen das gelbe Gefet gegen Blutvergießer und Friedensstörer bonnerte; wie leicht es ware, von aufrührerischen Gedanken und von gesetzwidrigen Wünschen sich loszumachen, nach den Worten des großen Lehrers Buddha: "Gränzenlos ist das Meer der Trübsal; du darfft aber nur das Haupt wenden, - und du erblickft das Ufer;" und wie tief endlich er, der Lama, selbst von dem Bunsche durch= drungen ware, es mochte die Stimme der Wahrheit das Berg des Chans in Barmherzigkeit und Liebe erweichen. In folder Art ent= spann sich zwischen China und der Mantschsurei ein Briefwechsel, welchen beide Theile so weit wie irgend möglich auszudehnen suchten, ohne weder ihre Sauptansprüche aufzugeben, noch einen entscheibenden Schritt zur Beendigung der Sache zu thun.

Tai=3 sun antwortete dem Gouverneur und dem Lama in umsfangreichen Sendschreiben, welche hauptsächlich folgenden Inhalts wasen: "Alls nach der Eroberung Guan=nin's die Beile und Gesnerale bei Tai=3 su die Erlaubniß nachsuchten, nach Schan=chai=guan selbst vorzudringen, da wünschte mein weiser Erzeuger, auf die Borbilder und die Berichte der alten Historie sich stügend (wie 3. B.

die Dynastieen Ljao, Gin und Juan die Sitten und Gewohnheiten ihrer Bater vergaßen, nachdem fie ihr Stammland verlaffen), mittelft einer Gränzbestimmung, - nach welcher alles von Schan = chai = guan westlich Liegende China gehören, alles öftlich vom Ljao Liegende aber unter ber Herrschaft ber Mantschjuren verbleiben follte, - nur zu bewirken, daß China und die Mantschsurei zwei getrennte, felbstständige und von einander unabhängige Reiche bildeten; — und deswegen verbot mein erhabener Bater, welcher nicht baran bachte, bem Raifer die Herrschaft über bas Himmlische Reich ftreitig zu machen, seinem Heere, sich der Mauer zu nähern. Ich beuge mich in Chr= furcht dem geheiligten Willen des entschlafenen Chans, werde aber nimmermehr ben Eroberungen entsagen, welche meinem Erzeuger vom Himmel felbst verlieben worden sind. Uebrigens will ich, durch Friedensliebe bewogen, und um allen Streitigkeiten ein Ende gu machen, einwilligen, daß in allen Documenten und Schriftstücken der Name des Chinefischen Raifers um einen Buchstaben höher geschrieben werde, als der meinige, mit der Bedingung jedoch, daß die Namen aller Curer Machthaber und Großen eine Stufe tiefer, als der meinige, gesetzt werden. Ich bin felbst bereit, wenn China so gar verarmt ift, die Hälfte des Preises zu erlaffen, für welchen das Kaiserthum den gegenwärtigen Frieden wurde erfaufen muffen, fo wie auch, ftatt ber jährlichen Geschenke anzunehmen, was der Min'sche Sof selbst beftimmen wird. "Und fomit", schrieb Tai=3 fun an den Lama, "bleibt Dir nur übrig, den Rath, welchen Du mir gegeben, vor dem Chine= stischen Kaiser zu wiederholen; sage ihm: Wende Dein Haupt ber Gerechtigkeit zu, so wird der Friede in Deine Reiche einziehen."

Die Concessionen, welche ber Chan gemacht, ließen das Kaisersthum hoffen, es würde zulet dennoch die sichere und stolze Politik China's unwermerkt die arglosen Mantschsuren besiegen, und die Ljaosdun'sche Angelegenheit vielleicht ohne grausames Blutvergießen zu einem erwünschten Schlusse gelangen. Alls aber Taiszsun erfuhr, daß Juanstichunsch und mit Besestigung der Städte und der Gränze beschäftigt war, und als überdies der Zug nach Korea durch den glänzendsten Erfolg gefrönt wurde: da ergoß sich der Chan gegen den Chinesischen General in drohenden Vorwürsen darüber, daß er Werke der Feindschaft mit Worten des Friedens verhüllt, und stellte seinem Gegner mit prophetischer Feierlichseit die Frage: "Kann es

nicht geschehen, daß der Himmel den Chan auf's Neue mit Siegen front, daß er Pefing in seine Hände giebt, und daß die Mantschsuren, von oben beschirmt, den Kaiser zur Flucht nach Nankling nöthigen?"

Faft zugleich mit feinem Schreiben war Tai-3fun felbst auf den Gränzen bes Kaiserreiches. Im Juni des Jahres 1627 naherten fich die Mantschsuren Dastinsche, deffen Garnison nach 3fins tichfou flüchtete, mit der traurigen Nachricht vom Verlufte der Stadt und mit der Bitte um Aufnahme unter den Schut der festen Mauern. Allein der Commandant, Tschfav=schuai=gijav, der unglücklichen Borfalle bei Chun - de und Schen - jan eingedent, nahm die Alüchtlinge nicht auf; daffelbe Schickfal erfuhren 2000 Chinefische Soldaten, welche der Feind aus verschiedenen eroberten Plätzen freiwillig gurudgeschieft hatte, und nicht einmal die Boten, welche nochmals erschienen, um wegen bes Friedens zu unterhandeln, wurden in Die Stadt eingelaffen. Bald zeigten fich auch die Mantschsuren selbst vor 3 fin = tichfou. Gie bemächtigten fich einer Gite der Stadtmauer, wurden jedoch wieder verjagt, und waren genöthigt, funf Li von der Stadt ein Lager aufzuschlagen. Man durfte überhaupt nicht hoffen, einen fo festen Plat mit Leichtigkeit zu bewältigen; defhalb richtete Tai= gfun feine Thatigfeit gegen Rin-juan, wo die Chinefischen Referven standen.

Juanstichunschung wurd vertheidigte die Stadt von innen, wähsend Mansgui und Jusichislu sie von außen beschützten, wo sie ein von Wagen, Gräben und Batterieen umschlossenes Lager aufzgeschlagen hatten.

Die Mantschsuren traten zum Scheine den Rückzug an, in der Abssicht, den Feind in das offene Feld herauszulocken; doch die Chinesen werließen ihre Verschanzungen nicht, und die Vorsicht ders selben bestimmte endlich die Beile Daisschan und Amin, den Chan zu bitten, eine Belagerung aufzugeben, welche einen verzweiselsten Kampf mit zahlreichen und erfahrenen Gegnern drohte. Statt der Antwort gebot Taiszsun seinem Gesolge, die Panzer anzulegen, die Schilde zu nehmen, — und sprengte selbst gegen das Chinesische Lager. Sogleich stürmte die ganze Armee ihrem Gebieter mit Gesschrei nach, drang in die seindlichen Reihen ein und verwickelte sich in ein hartnäckiges Handgemenge. Mehrere Beile waren verwundet und suhren dessen ungeachtet fort, zu kämpfen; Mansgui war

gleichfalls verwundet, ohne sich zurückzuziehen; der Berlust war auf beiden Seiten gleich groß und höchst bedeutend; die Gräben und die Kanäle waren mit Leichen gefüllt. Zuletzt sahen sich die Manstschsuren genöthigt, zur Belagerung von Isinstschson, bis mißlungene Versuche, der Verlust an Menschen und der Eintritt der Hisc Taiszsun bestimmten, den Rückweg anzutreten, und sich mit Zerstörung der beiden Städte Daslinsche und Sjavslinsche zu begnügen.

Seit dem Anfange des Krieges zwischen dem Raiserthume und der Mantschsurei, Ljao - dun's wegen, hatten bis zu dieser Zeit die Chinesischen Truppen gewöhnlich gleich bei dem ersten Stoße der feindlichen Reiterei die Flucht ergriffen, da sie an Widerstand und Bertheidigung der Städte nicht einmal zu denken wagten, und es war Ruanstichunschuan ber Einzige, welcher mit Ehren ben Rampf im offenen Felde und auf den Mauern bestanden hatte. Eine solche Seldenthat war zu groß für die damalige Zeit, und Weistschfuns fjan, welcher Sunstichen siun gestürzt hatte, war unfähig, bem Generale seinen Ruhm und seine Siege zu verzeihen. Die Genoffen des Eunuchen waren daher bemüht, die Bedeutung der Erfolge Juan = tichun = chuan's herabzusepen; ja, fie fanden jogar Mittel, ihn anzuschuldigen, weil er nichts zur Unterstützung Zinstich so u's gethan, einer Stadt, welche der Gulfe durchaus nicht bedurfte. Der General begriff, daß feine Stellung unhaltbar geworden war, und nahm feinen Abschied; der an feiner Statt ernannte Wanstichfi= tichen aber beschloß wiederum, Bfinstich fou aufzugeben, und allein Rinsjuan zu vertheidigen.

Obgleich die jüngsten Erfahrungen flar bewiesen hatten, wie seltsam und unangemessen jenes freiwillige Aufgeben eines alten Eigensthumes war, so bestätigte die Regierung dennoch den neuen Plan, welcher sicherlich mit dem unmittelbaren Verluste von ganz Ljaosdun geendet hätte, wenn nicht die Thronbesteigung eines neuen Chinesischen Kaisers der Herrschaft und dem Leben des Eumuchen Weistschlunsssam ein Ziel gestecht hätte. Chuaiszsun, in der Geschichte des Hauses Min durch sein Unglück berühmt, wandte mit Anerkennung seine Ausmerksamkeit auf Juanstschunsschung wandte mit Anerkennung seine Ausmerksamkeit auf Juanstschunsschung berbeselbschaber der Oftschrene; und dieser Feldsherr beschloß, Ljaosdun durch die eigenen Kräfte dieses Landes zu

vertheidigen, mittelst seiner eigenen Producte die dortigen Truppen zu unterhalten, als ersten Schutz gegen den Feind die Städte und Festungen zu betrachten, als zweiten den Kampf im offenen Felde, als dritten und letzten den Frieden.

Das Erscheinen des tapferen Vertheidigers von Rinsjuan in Liav dun machte einen gewaltigen Eindruck auf die Mantschsuren, welche den Urheber ihrer neulichen Unfälle und Verluste sehr wohl fannten und mit Unruhe auf die Anordnungen des neuen Oberbefehlshabers blickten. Ja, als Juan tich un chuan auf's Reue Unterhandlungen eröffnete, war Tai-gfun, welcher zur Befeftigung feiner eigenen Macht aufrichtig Frieden wünschte, sogar bereit, dem Raifertitel zu entfagen, fich mit dem bloßen Ramen "Chan" zu begnügen, das Reichssiegel aus den Sänden des Chinesischen Kaisers zu empfangen, - mit einem Worte, beinahe von neuem in die Reihe der Reichsvafallen einzutreten, unter der einzigen Bedingung, daß alles am öftlichen Ufer des Ljao gelegene Land unter seiner Herrschaft bliebe. Der Min'sche Hof wähnte: es ware ichon die Zeit des Triumphes für ihn gefommen, verlangte Unterwerfung und wollte, gleich einem Sieger, nur auf die von ihm vorzuschreibenden Bedingungen Frieden schließen. Demzufolge endeten die Unterhandlungen damit, daß Tai-gfun in feiner Geele das Gelübbe that, den Stolz des Kaiserthums zu brechen und, durch welche Mittel es immer sein möchte, Juan = tichun = chuan zu verderben, welchen er als feinen einzigen gefährlichen Gegner betrachtete.

Im Jahre 1629 wurde ein Feldzug, nicht mehr gegen das durch beständige Einfälle verwüstete Ljavedun, sondern gegen das Kaiserreich selbst angefündigt, welches die Mantschsuren durch die Hoffnung auf unermeßliche Schäße und auf einen ruhmvollen Frieden unter den Mauern Pesings anlockte. Unter dem eigenen Obers besehle des Chan's rückte eine zahlreiche Armee in die östlichen Aimats der Mongolei ein, um mit Hülfe dortiger Wegweiser das gefahrs drohende Schanschaisgunan zu vermeiden und auf irgend einem anderen Punkte durch die Große Mauer zu brechen. Taiszsun's Plan: die Mantschsurei ohne jeglichen Schuß zu lassen, während an ihren Gränzen ein zahlreiches seindliches Corps unter dem Commando eines unternehmenden und erfahrenen Feldherrn stand; durch eine öde und wasserlose Steppe zu ziehen, wo auf jedem Schritte die Tschas

daren mit Sinterhalt und Ueberfall drohten; in ein von Millionen Feinden erfülltes Land einzudringen, welche, aller Wahrscheinlichkeit nach, hartnäckig für die Rettung ihres Laterlandes, ihres heerdes und ihrer Familien fampfen würden, und welche selbst, unter bem Schute fefter Städte und einer ftarfen Artilleric, über alle Mittel geboten, den Mantschsuren den Rüchweg abzuschneiben, während der Liavedun'iche Oberbefehlshaber die gange Landschaft Liaveche bis jum Tichan = bo = fchan ohne hinderniß mit Niche und Leichen bedecken konnte: ein solcher Plan erschien auch dem verwegensten Beile wegen seiner Tollkühnheit bedenklich. 2118 Jaissfun schon bis Charachoton im Himaf Korgin gefommen war, erschienen eines Abends die Beile Daisschan und Mangultai im Zelte des Chan's, um ihn von der Fortsetzung des Zuges abzumahnen, indem fie ihm die Länge des Weges vorstellten, die Ermattung der Pferde, den Mangel an Lebensmitteln, jo wie schließlich ihre ftarke Beforgniß, es möchte der Feind die, weit jenseit fremden Grengfteines porgedrungenen Mantschsuren vollständig umringen und feinen von ihnen die heimathlichen Wälder wiederschen laffen. Der heftige Wortwechsel dehnte sich über die Mitternacht hinaus, bis der durch den Widerspruch der Beile erzürnte Chan allen ihren Einwendungen mit den Worten ein Ende machte: "Jest ift es jum lleberlegen schon gu ipat; man hatte früher reden muffen. Fortan gilt es nur, zu hanbeln!" - Um Morgen Des folgenden Tages befand Die Urmee fich wieder auf dem Marsche nach China; im October drang sie durch die Große Mauer, nahm Zfjunschuastschen und bedrobte unter ftetem Vorruden Pefing. In allen umliegenden Städten und Ortschaften wurde eine Proclamation verbreitet, in welcher Taizssun die alten und neuen, dem Mantschsurischen Hause durch die Minsche Regierung zugefügten Kränfungen aufgählte, fein feindliches Berfahren gegen China rechtfertigte und die Bewohner aufforderte, freiwillig auf die Seite Derjenigen zu treten, welche der himmel felbst beschütte.

"Nicht ich (erklärte der Chan), sondern euer Kaiser und eure Großen haben in ihrer Gleichgültigkeit gegen den Krieg und in ihrer Unbarmherzigkeit gegen das Volk den Frieden verschmäht. Sie haben den Krieg verlangt, — und er ist gekommen; aber ist er so leicht, wie sie gewähnt haben? — Ich schenke Allen das Leben, Beamten,

Gelehrten, Bolf und Solvaten, welche sich freiwillig meinem Willen unterwersen, und drohe Jedem den Tod, welcher kämpfen, oder auch die Wassen ergreisen wird. Nicht durch mein Schwert werden solche umsommen: ihr eigener Herrscher hat sie dem Verderben geweiht!"

"Euer Hof sagt: Die Mantschsurei ist ein kleines Reich: darf man zugeben, daß der Chan sich Kaiser nenne? Allein die Dynastien Ljao, Gin, Juan herrschten anfänglich über unbedeutende Gebiete, und war China etwa im Stande, ihnen die Kaiserwürde zu rauben? Selbst Taiszsu, (der Ahn) des Hauses Min, war nicht mehr als ein Chetan (Mönch). Wer faßt die Gesetz des Himmels, welcher allein die Ohnmächtigen erhöht und die Starken niederwirft? Der Himmel hat zu mir gesagt: Sei Kaiser. Die Ereignisse werden zeigen, ob China im Stande ist, mich in den Stand zu wersen."

Die Min'sche Regierung war über die merwartete Recheit der Mantschsuren jo betroffen, daß sie statt der Anordnung Juan= tichun schuan's, Feuer und Schwert auf das ichugloje Gebiet Schen sian's zu tragen, den ausgezeichneten General fammt feiner gangen Armee eiligst zum Schute der Hauptstadt (Befing) herbeirief, für deren Rettung die Streitfrafte einer gablreichen Garde und der Truppen, welche aus den umliegenden Pläten und Statthalterschaften berangezogen werden konnten, dem Sofe unzulänglich erschienen. Der Ljav dun' sche Oberbefehlshaaer und mit ihm die Generale 3 fu = da=fchon und Che=fe=gan eilten in Doppelmärschen herbei und langten noch vor Eröffnung der Teindseligkeiten gegen dieselbe Seitens der Mantschsuren in der Hauptstadt an, wo Juan = tichun = chuan den Oberbefehl über die gefammte Bertheidigungsarmee übernahm. Tai sinn schlug in der Rähe des Thiergartens ein Lager auf; Juan = tichun = chuan vor dem Thore Schache, - alfo, daß sich nicht weiter als 20 Li von Befing entfernt und auf eine Ausdehnung von nicht mehr als 40 Li, der Kriegsschauplat concentrirte, auf welchem die Burfel über das Schickfal einer bichtbevölkerten Sauptstadt und eines Hofes geworfen werden sollten, die beide für ihr Loos und für ihre Ehre zitterten. Gleich nach dem Zusammentreffen der beiden gahlreichen Beere ward eine blutige Schlacht geliefert, zwar mit gleichem Verluste für beide Theile und ohne alles fichtbare Uebergewicht, dennoch aber von höchst wichtigen Folgen für den Chinesis ichen Keldheren.

Diefes bing folgenbermaßen zusammen.

Während der Schlacht hatten die Mantichjuren einen Sof-Eunuchen gefangen genommen, welcher das Bertrauen des Kaifers befaß. Ohne alle Aufficht unter Die Soldatesta geschleubert, welche ibn nicht der mindeften Aufmerksamkeit würdigte, saß der Gefangene, über die Mittel zu beimlicher Flucht aus dem feindlichen Lager nachfinnend, als er neben sich eine, in Chinesischer Sprache geführte, geheimnifvolle Unterredung zweier Personen vernahm, von denen eine Die andere wegen der Unkunft Juan stichunschuan's, als des erfreulichsten Ereignisses für die Mantschsuren, beglückwünschte. den Einwand seines Gefährten, daß das Erscheinen eines so furcht= baren Feindes, wie der Ljaoedun'sche Oberfeldherr, und feiner zahlreichen Armee doch nothwendigerweise die verderblichsten Folgen mit fich führen mußte, entgegnete der Erstere zuversichtlich, Juan= tichunschuan wäre ichon längst auf ihrer Seite, - und der Bug gegen Befing mit seiner Zustimmung beschlossen worden, denn fonst möchten ihre Säuser wohl längst schon in Flammen aufgegangen sein, und ihre Weiber den Chinesen Wasser tragen; er selbst hatte die Couriere gegeben, welche ber Ljavebun'iche Dberbefehlshaber un= mittelbar nach seiner Antunft vor der Hauptstadt heimlich berübergefandt; dieselben wären in das Zelt des Chans geführt worden und erft nach langen Unterredungen mit dem Chane in ihr Lager guruckgefehrt; fogar die heutige Schlacht ware nur jum Scheine geliefert worden, um feinen Berdacht bei den Feinden zu erregen, und bald wurde, das mußte er zuverlässig, die Fahne des Chans von Befing's Thürmen wehen.

Im Besitze eines so wichtigen Geheinmisses, brannte der Eunuch vor Ungeduld, die Freiheit wieder zu erlangen. Sein Wunsch ging in Ersüllung. Am solgenden Tage wiederholte er vor dem Kaiser selbst die entsetzliche Verleumdung gegen den großen Feldherrn, welche die Mantschsurischen Soldaten auf Anstisten Taiszsun's ausgessprochen hatten; denn dieser Letztere suchte Juanstschunschung Verderben.

Der Min'sche Hof verstummte vor Bestürzung und Entsetzen. Rummehr schien Allen verständlich, auf welche Weise die Mantschsuren sich zu einem so verzweiselten Unternehmen, wie der Zug nach Peking war, hatten entschließen können. Gleichzeitig erinnerte man sich, daß der Liao = dun'fche Oberbefehlshaber Mao = wuin = lun getodtet batte, welcher dem Kaiserthume so wichtige Dienste geleistet, - und als Grund eines jo gewaltthätigen Verfahrens betrachteten Alle den längst beabsichtigten Berrath Juan tichun echuan's, feine Beforgniß, der tapfere und scharffinnige General mochte seine verbreches rischen Absichten durchschauen und zu nichte machen; mit einem Worte: die Berratherei des Oberbefehlshabers wurde zur allgemeinen Ueberzeugung; man wußte nur noch nicht, wie man sich des gefährlichen Feindes bemächtigen sollte. Endlich sprengte ein Courier mit dem Befehle des Kaifers ju Juan = tichun = chuan, wichtiger Besprechung wegen augenblicklich in die Sauptstadt zu kommen. Keine Wefahr ahnend, erschien der General ohne alles Gefolge bei Sofe, wo man ihn fogleich in Ketten warf. Auf die Anklage des Gunuchen wurde darauf der Feldherr zum Tode verurtheilt, welcher durch seine Talente die Ehre und das Glüd des Reiches gerettet hatte, und in einer von Pefing's Straßen ward das blutige Urtheil vollzogen, und zerriß der wuthende Pobel den Leichnam des Generals, welcher auch nach dem Tode noch von ungerechten Zeitgenoffen in ihren Schriften mit der Schmach des Verrathes gebrandmarkt wurde, bis die Mantschfuren durch eine vollständige Enthüllung der ganzen Angelegenheit das Andenken bes großen Mannes von der lügenhaften Anschuldigung befreiten.

Die Nachricht von dem ungläcklichen Schickfale des Oberbeschlishabers brachte die ganze Ljavedun'sche Armee in Aufruhr: Cheschesgan und Zsuedasschou, für ihre Sicherheit beforgt, zogen mit dem Heere nach Schanschale uan ab, und somit beraubte der Bogdochan, indem er einem lägenhaften Gerüchte Glauben schenkte, sich selbst der tapkersten Vertheidiger. Die Beschützung der Hauptstadt übertrug der Hof dem Dastun'schen General Mansgui, während in die Stelle des Ljavedun'schen Oberbeschlsshabers auß Neue der früher gestürzte Sunstschen zhun berufen und sofort nach Schanschale und sofort nach Schanschale und bevordert wurde.

Man-gui ließ seine 40,000 Mann Infanterie vor dem Jundin-muin'schen Thore Peking's ein Lager beziehen, welches in mehreren Reihen von Zäunen und Kanonen umgeben und von einem Kanale eingefaßt war. Im Vertrauen auf die Stärke der eingenommenen Position war der General von seiner Sicherheit zu sehr überzeugt, als daß er hätte glauben mögen, der Feind könnte den Entschluß fassen, ihn in seinen Verschanzungen anzugreisen. Indessen legten die Mantschsuren Kleider an, welche dem Costüme Chinesischer Soldaten glichen, nahmen eben solche Fahnen und Standarten und näherten sich Abends dem Lager Mansgui's, welcher sie für eines der damals die Umgebungen der Hauptstadt überschwemmenden Hülfsserph hielt. Mit Andruch des folgenden Tages aber warfen sich die Mantschsuren in die Verschanzungen, zersprengten die seindliche Armee, tödteten Mansgui, machten zwei Generale zu Gefangenen und seierten ihren Sieg dicht vor den Thoren Pesing's.

Das neue Unglück stürzte den Hof in eine verderbliche Ungewißheit, wem die Vertheidigung der fast zum Neußersten gebrachten Hauptstadt anwertraut werden sollte. Da meldete einer von den gelehrten Staatsbeamten dem Raiser, daß in der Stadt ein Einstedlers Mönch lebte, Namens Isaessu, ein Mann, welcher unter dem Friesdenstleide des Klausners ein Heldenherz bärge und hohe militairische Talente; — und die Regierung war über diese Entdeckung dermaßen ersreut, daß der unbefannte Schüler Buddha's, ein einsacher Almosenschpfänger, zur Würde eines Generals erhoben wurde mit dem Bessehle, zur schnelleren Vertilgung der Feinde ungesäumt Streitwagen nach alter Art erbanen zu lassen. Zu gleicher Zeit erhielt ein ansderer Gelehrter, Liustschist dem Austrage, einen Plan für die Fortssehung der Kriegs Ministerium nebst dem Austrage, einen Plan für die Fortssehung der Kriegs Perationen und für die Vertheidigung Pestings zu entwersen.

Diese beiden sonderbaren Anordnungen der Min'schen Regierung liesern das beste Verständniß der schrecklichen Lage, in welche Hof und Hauptstadt durch die Ersolge der Mantschsuren gestürzt worden waren. Die Gesahr wuchs noch höher, als Isiassu und Liustschließen vur ersten Male in ihrem Leben auf der friesgerischen Lausbahn erschienen, geschlagen wurden und umfamen, denn mit ihnen waren auch die letzten Hoffnungen auf Nettung entschwunden. Die größere Hälfte der Truppen, welche man aus verschiedenen Plägen zum Schutze Pesings herbeigerusen hatte, war vernichtet oder zerstreut; die anderen Truppen waren noch weit von der Hauptstadt entsernt; dazu hatten die beständigen Verluste einen verderblichen Eindruck auf Armee und Volf gemacht, und im Falle einer regelmäßigen Belagerung

war die mit Lebensmitteln nicht versehene, volfreiche Stadt feines weges im Stande, einem hartnäckigen Feinde lange Widerstand zu leisten.

Allein Taisgfun selbst trug Bedenken, von seinem Reiche langer fern zu bleiben, seitdem Sunitschen zfun und 3 sueda-schou nach Edan : chai guan abgezogen waren; auch hatten bie reiche Beute aus den eroberten Städten der Umgegend, der Untergang Juan tichun : duans und die Furcht des Chinesischen Raisers den Hauptwunsch des Mantschsurischen Chans vollständig befriedigt; daher gebot er, an den Thoren Pefings Friedensschreiben auszustreuen, und trat den Rückmarsch an. Im Februar des Jahres 1630 eroberten Die Mantschsuren auf dem Heimwege in ihr Vaterland noch Jun= nin=fu, Zian=an und Luan=tschsou, und nach einem fehl= geschlagenen Bersuche gegen die Stadt Tschan-li zog fich Taigfun nach Mutben gurud, indem er den Beile Bfiregalan mit 10,000 Kriegern in Jun-nin-fu und unbedeutendere Abtheilungen in den Städten Bian an, Luan etichfou und Bfun edua bin= terließ, wohin alsbald auch der Beile Amin mit 5000 Mann zur Verftärfung der Garnison geschickt wurde.

Die Anordnungen des Chans bewiesen deutlich seinen bestimm= ten Willen, im Bereiche der großen Mauer feste Punkte zu beherr= schen, damit er die Möglichkeit befäße, Befing jederzeit Gesete vorzuschreiben. Der Min'iche Hof bagegen war faum aus seiner Gefahr erlöft, so leuchtete ihm ein, worauf Tai-gfun's Plane hinzielten, und eine Armee von 200,000 Mann, unter dem Oberbefehle Ma= fci-lun's, ward jur Befreiung ber vom Feinde befetten Städte abgeschickt; zu berselben Zeit erhielt Sun=tschen=gfun Befehl, von Often her gegen die innerhalb der Mauer gebliebenen Mantschsuren zu operiren, welchen auf diese Weise von zwei Seiten unentrinnbare Bernichtung drohte. Den Abmarsch der feindlichen Hauptarmee benutend, rudten die Chinesen vor allen Dingen gegen Luanstichfou an: jeder Soldat hatte einen Weidenbaum abhauen muffen, und mit diefen Bäumen waren im Ru die Graben ausgefüllt, welche die Mauer umgaben, während das Feuer ber Batterieen die Schießscharten zerstörte. Da machten die Mantschsuren einen verzweifelten Ausfall, durchbrachen die ungähligen Reihen der Belagerer und zogen ab, in den Sanden des Feindes nur die verwüstete Stadt gurucklaffend. Der

Beile Amin hatte, auf die Meldung von der außerordentlichen Stärke des Chinesischen Beeres, nicht gewagt, Luan stich son zu Gulfe zu fommen, sondern war in Jun = nin = fu geblieben, wohin auch fammt= liche Einwohner nebst der Garnison von Bian an übergeführt worden waren. Uebrigens währte es nicht lange, so entwich er selbst bei nächtlicher Weile aus Juneninefu, mit dem Befehle an die Garnison von 3 fun achua, ebenfalls sich auf Mantschsurisches Gebiet zurückzuziehen, nachdem er zuvor alle Chinesen in der Stadt, Soldaten, friedliche Bürger und sogar Mantschsurische Unterthauen, hatte niedermachen laffen. Und in folder Gile und Unordnung wurde der Rückzug ausgeführt, daß der Feind, welcher den Mantschsurischen Rachtrab einholte, demselben einen schweren Verluft zufügen konnte. Ueber Diesen Verluft einer Der wichtigsten Erwerbungen seines Vefingschen Zuges, so wie über das unbedachtsame Verfahren des Beile Umin ergürnt, verhängte der Chan die strengste Untersuchung über seinen Bruder und warf ihn unter ftarker Bewachung in's Gefängniß.

Das letzte Unglück sowohl, wie die frühere mißlungene Belagerung Tschan-li's, wo die vereinten Streitkräfte der ganzen Mantschsurischen Armee, unter persönlicher Ansührung Tai-zsun's, nach
wiederholtem Sturme und großem Menschenverluste, dennoch nicht vermocht hatten, eine Stadt zu bewältigen, deren Vertheidigung nur aus
einer geringen Garnison und einigen Kanonen bestand, überzeugte
den Chan, von wie hoher Bedeutung die Artillerie im Kriegswesen
ist: im Jahre 1631 wurden bei den Mantschsuren die ersten Kanonen
gegossen, und im Herbste desselben Jahres unternahm Tai-zsun
einen Zug gegen Da-lin-che, um die Wirfung seiner neuen Waffe
zu erproben.

Nachdem Sunstschenszsun die vier innerhalb der Mauer gelegenen Städte wieder unter die Herrschaft des Kaiserthums gebracht hatte, wollte er auch der Dstgränze ihre alte Ausdehnung wiederges ben und betrachtete, in Uebereinstimmung mit seiner Grundansicht, vor Allem die Wiederherstellung und Befestigung von Daslinsche als unbedingt nothwendig, während dem Gouverneur dieser Stadt, Zjuscheszssa, auch der unverzügliche Wiederausbau Justuns erforderstich schien. Unglücklicherweise sunstschenzssun wurde der bischerige Prässont des Kriegsministeriums Ljanstinsdungen seines Amtes entsetz sein Nachsolger, welcher sämmtliche Einrichtungen seis

nes Vorgängers vollständig umstürzte, führte den Beweis, daß durch die Erbanung von Städten die Sicherheit des Reiches feinesweges erhöht würde, — und in Folge solcher Betrachtungsweise ward der Beschl erlassen, es sollten von der Garnison Daslinsche 's 14,000 Mann innerhald Schanschaft zur alan's zurückgeführt werden, die übrig bleibenden 10,000 Mann aber einen Wachtposten gegen die Mantschsuren bilden. Sett fürchtete Sunstschen Feindes nicht mehr gesnügen, schlug deshald vor, die Stadt völlig preiszugeben und die in derselben besindlichen ungeheuren Getreidervorräthe unter die Truppen zu vertheilen, damit die Feinde nicht llnterstützung und Beute fänden; allein Zjuscheszssig fügte sich abermals dem Verlangen des Obersbeschlächabers nicht.

Alls Taiszsun im achten Monate sich der Chinesischen Gränze näherte, hatte man in beiden Städten erst seit einem halben Monate die Arbeiten begonnen, und als die Mantschsuren Daslinsche von allen Seiten einschlossen, waren dessen Mauern erst bis zu den Schießscharten aufgeführt.

Biu = che = 3ffa ging gemeinschaftlich mit den Generalen U=ffan und Sun-wei über den Siao-lin-che und erwartete den Angriff des Chans. Tai=gfun, welcher fein Heer in zwei gleiche Halften getheilt hatte, rudte vor, jog fich aber, sobald er die außerft vortheils hafte Stellung des Feindes mahrgenommen hatte, fogleich wieder zuruck, um die Zeit abzuwarten, da die Gegner die getrennten Lager beziehen und den Vortheil der Vereinigung verlieren würden. In der vierten Nachtwache zogen die Chinesen durch Da-lin-che und lagerten fich 15 Li von der Stadt, bei dem Paffe Efchan=fchan= tou. Tai-gfun eilte, die Gelegenheit zu benuten; aber der Feind stand in Schlachtordnung. Da sammelte der Chan aus seinen beiden Hecren Freiwillige und Verwegene, und führte fie felbst gegen das Lager Sun = wei's, trop bes hartnäctigen Rartatichenfeuers, mit mel= chem die Chinestsche Artillerie sie niederschmetterte. Doch schob sich in Folge deffen der linke Flügel, welcher vor den Schüffen etwas gewichen war, hinter die rechte Flanke, welche den Feind schon angegriffen hatte; Eunswei aber schlug fich auf Tod und Leben, und mit schwerem Verluste in den vorderen Reihen mußten die Mantschsuren ihrem Unternehmen entjagen. Durch die Verlufte und das Miß-

lingen indeß teinesweges niedergeschlagen, anderte Tai-afun nur feinen Plan, und befahl der linken Flanke, fich auf das Lager U-fjan's zu werfen. Die Kanonen und die Brandpfeile der Mantschsuren brachten die Reihen der Chinesen in Unordnung; ein scharfer Wind trug Rauchwolfen empor, und die Flammen ergriffen das Lager auf allen vier Seiten. Der entsetzte Feind floh. Unterdeß hatte fich der rechte Flügel, durch die Erfolge seiner Kameraden ermuthigt, noch male mit hartnäckigkeit auf Eun - wei's Lager geworfen: bie jum Abende debnte fich die blutige Schlacht aus; das Chinefische Heer war endlich vollständig geschlagen, und selbst die Fliehenden geriethen noch in einen Hinterhalt und kamen um. Jest blieb die Festung Da = lin = che ohne Hulfe und ohne Zufuhr, jo daß im zehnten Mo= nate die Einwohner gezwungen waren, sich mit Menschenfleisch und Dbft zu ernähren, und daß von der gangen Bevölferung, welche fich auf 30,000 Köpfe belaufen hatte, nur der dritte Theil am Leben blieb. Eines Tages vernahmen die Belagerten eine farte Kanonade in geringer Entfernung von ihren Mauern, und zugleich fahen fie bichte Wolfen von Enden ber sich rasch in die Lifte erheben; die Garnison zweifelte nicht, daß eine Sulfsarmee angefommen ware, und machte freudig einen Ausfall, damit die Mantschsuren von zwei Geiten angegriffen würden. Gar bald indeß erkannte sie ihren Irrthum unter dem Schwerte des Feindes, welcher nur die Leichtgläubigkeit seiner Gegner benutt hatte, sich mit Nachdruck auf fie fturzte und fie nöthigte, unter großem Berlufte fich durch die Flucht in die schntblose Stadt zu retten. Diese verderbliche Tänschung raubte den Belagerten jegliche Hoffnung auf Rettung; und als endlich in der That ein Corps von 40,000 Mann jum Entsage Da=lin=che's anlangte, unterstütten die Einwohner die Ihrigen nicht, weil sie einen neuen Betrug fürchteten, und merkten zu spät, daß unter ihren Augen die Retter der Stadt geschlagen und in die Flucht getrieben wurden. Bulett mußten fie ihr Schickfal in die Bande des Chans legen.

Der Fall Da = lin = che's war zugleich der Fall des Ober= Feldheren. Bei Hofe beschuldigte man Sun = tschen = zsun, daß er durch die unmüße Wiederherstellung der Stadt eine Armee zu Grunde gerichtet und durch seine Berluste der Macht China's einen Schinpf zugefügt hätte; der Oberbesehlshaber beschwerte sich über Ziu = che = zija, in dessen Ungehorsam und Versehen der Grund so ungläcklicher

Folgen läge, und bat um seinen Abschied. Ohne Bedauern erfüllte ber hof ein foldes Verlangen.

Damit waren die Streitfrafte und ber Schut Ljao-bun's wiederum durch die Waffen der Mantschuren gebrochen. Nur 3 fin= tschfou war unbesiegbar geblieben. Feste Mauern und eine gablreiche Garnison hatten diese Stadt mehrmals vor der Macht des Chans gerettet; allein mit der Möglichkeit, fich selbst zu vertheidigen, waren noch nicht die Mittel zur Ergreifung anderweiter, entscheidenderer Maßregeln gegeben, und Saisssun fürchtete einen Feind nicht, welcher sich mit feiner eigenen Sicherheit begnügte, sondern ließ vielmehr den Chinesen volle Freiheit, auf ihren hohen Bällen zu sitzen, während er felbst einen neuen Keldzug unternahm, durch welchen der Ruhm der Mantschsurischen Waffen und des Mantschsurischen Ramens gemehrt worden ift.

Auf den unabläffigen Kampf des Kaiferthumes mit Zai=3fun bauend, hatte Lindan gemeint, Diefen Umftand gur Wiederherftellung feines verlorenen Ginfluffes auf die benachbarten Mongolischen Himaks benuten zu muffen. Im Jahre 1631 überfielen daher die Tschacharen Uru-forgin, welches bem Dalai-tichuchuru geborte; diefer aber batte schon die Mantschsurische Oberhoheit anerkannt, und ce war natürlich ein fo feindseliges Verfahren hinreichend, Taisginn in die Mongolei zu rufen.

Nachdem er ein großes Heer gesammelt, zog der Chan im folgenden Jahre über das Chingan : Gebirge und erließ an die Mongolischen Kürsten ben Befehl, mit ihrer Streitmacht auf dem Kampfplate zu erscheinen. Es ift überhaupt der gegenwärtige Felozug nicht fowohl wegen feiner Folgen wichtig, als vielmehr wegen jenes außerordentlichen Einfluffes der Mantschsuren auf die Mongolischen Tschsafaten, welcher fich in ihrer unbedingten Unterwürfigfeit gegen Die Befehle Taisfun's ausdrückte. Täglich famen Mongolische Fürften und Machthaber in fein Lager, um ihm ihre Dienste und ihre Waffen anzubieten, und Tai-gfun bewirthete feine Bafallen mit Gaftmäh= lern, ertheilte ihnen gnädig Lobsprüche oder Belehrungen, unterwies fie hinsichtlich der Schlachtordnung und der militairischen Gesetze, flagte China wegen seiner hochmuthigen und beleidigenden Politik an, und gab Allen die Verficherung seiner friedlichen Gefinnungen und feines aufrichtigen Bunsches, das Reich nach den Gesetzen des Simmels und der Gerechtigseit zu regieren. Täglich erschienen auch Constiere mit erfreulichen Berichten, daß die Tschacharen stöhen, ohne ein einziges Mal den Kampf mit dem Mantschsurschen Heere zu wagen; daß sie auß Furcht ihre setten Weideplätze verlassen, sich längs der Chinesischen Gränzen zerstreut und weit nach Westen zurückgezogen hätten, von wo sicherlich das bloße Erscheinen der unbestegbaren Mantschsurischen Armee sie verjagen würde. Bis nach Guisch usstichen als ob er in seinen eigenen Landen eine Reise machte, und hier beschloß er, die Versolgung ohnmächtiger Flüchtlinge abzubrechen und ein ansehnliches Armee Gorps auf die Gränzen China's nach Daistun zu schiefen.

Die unerwartete Anfunft der Mantschsuren machte den dortigen Gouwerneur so bestürzt, daß er nach der ersten Aufforderung sich beseilte, Tschacharische Flüchtlinge an die Generale Taiszsun's außzuliesern, welcher Letztere erklärte: die Mongolei wäre ehemals das Reich Tschingiss chan's gewesen, in der Folge eine Beute der Ischacharen, endlich aber ein Erbtheil des Mantschsurischen Hauses geworden, und es geziemte China nicht, fremde Unterthanen in seiner Gewalt zurückzuhalten. Die Bereitwilligkeit des Chinesischen Stattshalters, dem Willen des Chans sich zu beugen, brachte Taiszsun auf den Gedanken, demselben einen anderen, wichtigeren Vorschlag zu machen.

Schon während der Regierungszeit Tjan-zi's (1621—1627) hatte Wan-sjan-zjan, der Gouverneur von Zsietschsou, in der Ueberzeugung, daß es unerläßlich wäre, die Zuneigung der Mon-golen zu gewinnen, die Chinesische Regierung überredet, ihnen außer dem monatlichen Geschenke nach dem alten und dem neuen Etat noch eine besondere Zahlung für die Pferdelieserung zu leisten, also daß die Summe der jährlichen Ausgaben an die Mongolen mehr als 1,000,000 Lan Silber (ungefähr 2 Millionen Rubel Silber) betrug. Der Pferdehandel wurde von Schun-i-wan Anda's Nachkommen bestrieben, welche in jedem Jahre gegen 52,000 Pferde an China liesserten und dasür vom Hose 320,000 Lan Silber (640,000 Rubel Silber) erhielten. Als sie aber in der Folge von den Tschacharen vertrieben worden waren, übernahmen diese die Verpflichtung, die Chinesischen Gränzen unter den früheren Bedingungen gegen die Ein-

fälle anderer Mongolischer Stämme zu schützen, jedoch mit dem Zusfatze, daß, falls sie in Folge eines Mißjahres oder anderer Unglücksfälle nicht im Stande wären, Pferde zu liefern, China gehalten sein sollte, ihnen die Hälfte des festgesetzten Preises auszuzahlen.

Gegen dieses Abkommen seiner Regierung protestirte der Dastun'sche Gouverneur nachdrücklich, indem er behauptete, daß die Ischacharen, ein an Macht höchst unbedeutender Limat, nichts wenisger, als unternehmend und für irgend wichtige Dinge geeignet wären; daß es sonderbar wäre, alljährlich Millionen Lan Silbers für die Erhaltung einer Schaar hungriger Räuber auszugeben; und zugleich sührte er 1-4 Gründe für die Ausrottung der Tschacharen an und 11 Mittel zur Aussührung eines solchen Unternehmens. Wanssigan der Mongolen die wachsende Macht der Mantschsuren zu brechen hoffte, sührte dieses Gegenstandes wegen einen hißigen Streit mit dem Gouverneur von Dastun, und die Folge des endlosen Handels war, daß China sortsuhr, den nomadistrenden Horden in alter Weise seinen Tribut zu entrichten.

Unter folchen Verhältniffen richtete Tai=gfun, nachdem er Lindan in die Flucht gejagt, an die Chincfischen Grang = Comman= danten ein Schreiben, in welchem er fagte: "Ich habe gehört, daß das Raiserthum den Tschacharen mehr als eine Million Lan Silber gablt; ware es nicht beffer für Guch, mit mir einen Bertrag abzuschließen, als dieses Geld an nichtsnutige Menschen wegzuwerfen? Ich raume Eurem Kaifer den Borrang ein: dafür mußt Ihr aber auch mich höher stellen, denn die Tschacharen." Aus Besorgniß vor den Angriffen der Mantschsuren auf die seiner Sut anvertrauten Städte entschloß fich der Dastun'sche Gouverneur, Schenszi, ohne Die Entscheidung seiner Regierung einzuholen, den Borschlag des Chans anzunehmen, und auf das Blut eines weißen Roffes und einer fcwarzen Suh wurde folgender Bertrag geschloffen: der Pferdehandel follte unter den bisherigen Bedingungen in der Stadt Tfchfan-gffa-kou (Ralgan) Statt finden; dagegen verpflichteten fich die Mantschsuren, jeden unter ihrer Oberhoheit ftehenden Mongolen mit dem Tode gu beftrafen, sobald er auf der Chinesischen Granze Rauberei verübt hatte; Schen zi feinerseits verfprach, in Ljao = dun zwischen dem Kaiserthume und dem Chane den Frieden zu vermitteln. — Ungeachtet der Sonderbarkeit, welche in dem Verfahren des Dastuns

ichen Gouwerneurs lag, verlangte Taisziun, nach Mutden zurücksgeschrt, von der Chincfischen Regierung die sofortige Abschließung eines Freundschafts Tractates zwischen den beiden Reichen, und richtete sogar unmittelbar an den Bogdochan ein Schreiben, welches mit den Borten schloß: "Ich wünsche den Frieden, um alljährlich aus China Geschenke zu empfangen, und um ungehindert der Jagd und der allgemeinen Ruhe mich erfreuen zu können."

Mit Unwillen verwarf der Min'sche Hof den Tractat, als von einer Person abgeschlossen, welche weder irgend eine Bollmacht besessen, noch die wahren Absichten der Regierung gefannt, noch die Ehre des Kaiserthums im Mindesten gewahrt hätte. Schenstifelbst wurde vor Gericht gestellt, weil er durch sein dreistes und unstluges Benehmen nur die Ansprüche des Feindes erhöht und die Hindernisse für den Abschluß des Friedens vermehrt hatte, welcher dem Bohle des Reiches so unerläßlich geworden war: — denn diesem drohte ganz in der Nähe eine neue Gesahr.

Schon vor den erwähnten Begebenheiten hatten sich nämlich in zwei weftlichen Provinzen China's, in Schan-fi und Gan-fi, Räuberbanden gezeigt, welche plöglich die allgemeine Rube trübten. Beständiger Miswachs und eine schreckliche Sungersnoth hatten die Menge der aufrührerischen Saufen rasch vermehrt, während die Bedrudungen und die Gewinnsucht ber Orto-Obrigfeiten bas verarmte und mit lästigen Steuern überburdete Bolf endlich ungeduldig gemacht und ein allgemeines Murren gegen die Regierung unter ben Ginwohnern hervorgerufen hatten, welche die Fortschritte jener Banden beimlich begünftigten. Trugen nun auch die regulären Truppen mit Leichtigkeit Siege über ben ungeordneten Saufen bavon, fo zerftreuten fich andererseits die an einer Stelle geschlagenen Räuber in der gangen Umgegend, und fanden bald neue und zahlreichere Genoffen, so daß jeder Sieg der Ortsbehörden nur dazu diente, die Funken zu verftreuen, durch welche der Brand nach allen Seiten verbreitet wurde. Dabei aber bestärfte jeder augenblickliche Triumph den Sof zu Peting, wo man die mahre Lage der Dinge nicht fannte, in jener unheilvollen Geringschätzung tes Feindes, durch welche bas Min'sche Sans vollständig zu Falle gebracht worden ift.

Als im Jahre 1629 Die Mantschsuren unmittelbar unter ben Mauern Pefing's erschienen, gab Der für sein Schickfal zitternde Hof

den fünf Generalen, welche ihre Posten in den fünf wichtigsten Städten Jan-fui, Gu-juan, Gan-fu, Lin-tao und Rinfia hatten, Befchl, zur Nettung bes Bogdochan's herbeizueilen. Mit der Entfernung der Truppen jedoch war die Macht der erwähnten Strafenräuber, welche fich in ben, von Garnisonen und Schutmitteln entblößten westlichen Gegenden des Reiches festgesett hatten, zu einer folchen Stärfe angewachsen, baß nur zahlreiche Armeen genugen konnten, um in der aufwogenden Proving Schanski Die Ruhe wieder herzustellen. Bu derfelben Zeit hatte auch Gen = fdust, Gouverneur der Proving Cansfi, mit einem Corps von 5000 Mann der Sauptstadt zu Sülfe ziehen muffen. Bei seiner Un= funft in Pefing befahl ibm das Kriegsministerium, Tunetfchfou ju beschüten; am folgenden Tage fandte es ihn jum Schute Tich anvin=tichfou's aus; am dritten gebot es ihm, Ljan=fjan zu be= wachen; und da feine Soldaten während dreier Tage und Nächte feinen Proviant erhalten hatten: fo begannen fie, vom Hunger ge= qualt, die Einwohner zu plündern und Lebensmittel zu rauben. Während nun der Sof den Gouverneur der Unfähigfeit beschuldigte, feine Untergebenen ju zugeln, zerftreuten fich die Coldaten theils aus Erbitterung über die Regierung, theils aus Furcht vor den Folgen und vor der Untersuchung, entflohen in ihre Beimat Can-fi und legten daselbst den Grund zu der furchtbaren Macht der Aufrührer. Somit ftanden also der Often und der Westen zu derfelben Zeit gegen die allgemeine Rube auf, und das haus Min befaß feine Mittel mehr, den Frieden in das Simmlische Reich zurückzuführen.

Bald brach die Flamme, welche die entfernten Provinzen China's ergriffen hatte, auch in der Nähe des Hofes selbst aus, fast auf den Grenzen der Statthalterschaft Tschsieli. Kun siusde nämlich und Genstschsunsmin, die Besehlshaber der Truppen von Denstschsou, einer äußerst wichtigen Küstenstadt, in welcher ansehnliche Streitkräfte für die Sperationen von der Seeseite gegen die Manstschsuren concentrirt waren, veranlaßten einen Aufstand, erklärten sich zu unumschränften Feldherren und luden zu ihrem Bunde auch den General Schanstessi ein, welcher die Truppen auf der Insel Guanslu besehltigte. Gine zahlreiche Armee, welche man gegen die Rebellen abgeschickt, schloß Denstschson ein; allein Kunsjusde und Genstschsunsmin unternahmen, wohl wissend, daß sie feine

Berzeihung vom Kaiser zu erwarten hatten, einen Aussall, durchsbrachen die dichten Reihen der Belagerer, sehten sich auf Schiffe und segelten nach der Mantschsurei. Ihrem Beispiele solzte auch Schanstessi, welcher sammt seinen Soldaten und den mehrere Tausend Familien starken Inselbewohnern mit der Bitte bei Taiszsun erschien, sie als seine Unterthanen auszunehmen. Der Chan überhäuste die Flüchtlinge mit ungewöhnlichen Shrenbezeigungen und schwor, sie sollten diesen Schritt niemals zu bereuen haben; die Anzahl seiner neu erwordenen Unterthanen aber war so bedeutend, daß dieselben allein zwei starke Corps bildeten, welche in den Reihen der Manstschsurischen Armee unter dem Namen Utsch sichen stsch os cha (Chinesisch: Chansssun) bekannt waren.

Die berichteten Borfälle enthüllten Taisginn gum erften Male deutlich, wie schwankend die scheinbare Macht tes Raiserthums war, wie groß der Eindruck der Mantschsurischen Eroberungen auf die Giemüther der Chinesen, da sie zu Tausenden kamen, um sich vor den Berfolgungen ihrer eigenen Regierung unter bem Schute eines ihnen fremden Monarchen zu bergen, und wie leicht co sein müßte, dem Min'schen Sause die letten entscheidenden Streiche zu verseten. Die Beigerung China's, den Friedensvertrag zu bestätigen, hatte von Reuem friegerischen Unternehmungen die Bahn geöffnet, und Taisgfun, welcher den Gang der Zeitereigniffe vollkommen begriff, legte feinen Beile und Vornehmen die Frage vor: "Gegen wen foll Krieg geführt werden? gegen China oder gegen die Tschacharen und Rorea, welches abermals feindselige Gesimungen gegen die Man= tschsurei gezeigt bat?" Alle stellten einmüthig bem Chane vor, daß der gefährliche Feind für sie China wäre; wenn man sein Augenmerk nur auf Zfinstschfou und Ninsjuan richtete, welche außers balb der Mauer lägen, so hieße dies, seinen Plan nur im Aleinen und theilweise ausführen; wenn man aber auf den nächsten Wegen unmittelbar in das Berg Diefes Reiches vordränge und seine inneren Städte und Provingen unterwürfe: fo würde diefes heißen, China mit einem Schlage niederschmettern, und gleichzeitig auch alle äußern Herrschaften, welche fich als Vafallen des Min'schen Sauses bekennten, sich unterthänig machen. Und so ward in dieser Ber= fammlung zum erften Male die Idee jenes coloffalen Reiches aufgestellt, welches die gegenwärtige Mantschsurische Dynastie beherrscht,

— und zum ersten Male wird hier der unbestimmte Gedanke, über China zu herrschen, durch eine klare Einsicht in die Möglichkeit seiner Ausführung beleuchtet, zu einem Plane geordnet und der Berechnung unterworfen. Bon nun an beginnt eine Neihe ununterbrochener Einställe in das Gebiet des Himmlischen Neiches, mit der Absicht, seine Unabhängigkeit und seine letzte Macht nach und nach zu vernichten.

Im Jahre 1634 hieß Taisgun feine Truppen auf vier verschiedenen Wegen durch die Große Mauer dringen und die Umgebungen Bekings verheeren. Der Befehl wurde mit Erfolg ausgeführt: die im August ausmarschirten Mantschsuren fehrten schon im October wieder gurud, mit Beute beladen, welche fie im Angefichte einer gablreichen Chinesischen Armee gemacht hatten, da der Feind nicht wagte, sich in einen entscheidenden Kampf mit ihrer Reiterei einzulaffen. Trob ihrer Unthätigkeit täuschten bie Min'schen Seerführer ihre Regierung durch unwahre Berichte, in denen fie dem Bogdochane versicherten, es wären die Mantschsuren durch die unüberwindliche Tapferfeit seiner Armee genöthigt worden, sich mit Berluft und voll Schreckens in ihren dichten Wäldern zu verbergen; ja, 3 ao = wuin = tfchfao fchloß den Rapport über feine Siege mit den Worten: "Es ift unmöglich, bergugablen, wie viel Feinde umgefommen find durch die ficher gezielten Schäffe unferer Artillerie, welche mit ihrem Donner den himmel erschüttert bat; ich übersende dem Hofe feine feindlichen Köpfe, denn wir haben sie, ihrer zahllosen Menge wegen, nicht gesammelt, und ich begnüge mich, als Zeichen bes Sieges nur eine Kahne zu überreichen, welche ich hiermit dem Sohne bes Simmels zu Füßen lege." - Durch die Schnelligkeit des Einfalles und des Rückzuges der Mantschsuren wurde offenbar die Wahrhaftigfeit der Berichte befräftigt, und der Sof schickte fich eben an, auf feinen Lorbeeren auszuruhen: als Tai=3fun, in deffen Hände eine Abschrift der Relation des Chinesischen Generals gefommen war, durch ein neues und drohendes Schreiben die minutenlange Illufion des Hofes zerftorte. Der Chan bedauerte die flägliche Lage des Raisers inmitten gewissenloser Großen, welche ftundlich und gröblich die Leichtgläubigkeit ihres Berrschers mißbrauchten, und geschorenen Chinesen die Röpfe abschnitten, um fagen zu können, wie viel feindliche Säupter von der Schärfe ihres fiegreichen Schwertes gefallen waren, - und versicherte, baß einzig der Wunsch nach Frieden und Mitleid mit der unglückseligen

Unwiffenheit des "Himmelssohnes" den Chan bewogen hätten, dem Kaiser wahrhafte Nachrichten über den Verlauf des Kampses zwischen China und den Mantschsuren mitzutheilen. Der Min'sche Hof antswortete nicht auf die herben Wahrheiten, welche Taiszsun ausgessprochen, und im folgenden Jahre erschien das Heer des Chans von Neuem innerhalb der Großen Mauer.

Der Beile Dorgon drang über den Grenzposten Rin = u = guan in China ein, plünderte die Städte Dai = tschson, Sin = tschson und Tschun = tschson, machte über 6000 Chinesische Soldaten nieder, nahm eine große Menschenmenge gefangen, erbeutete gegen 76,000 Stück Vieh, und kehrte zum Chane mit einem Geschenke zurück, welches die Vedentung und das Ansehen des Mantschsurischen Heersührers noch erhöhte.

Schon im vorhergebenden Jahre (1634) war Tai-xsun gegen die Tschacharen ausgezogen, und hatte diesen Nimak, welcher längst seine Macht eingebüßt, beinahe vollständig erobert. Bon seinen Efchfafaken und feinen Unterthanen verlaffen, hatte Lindan fich gezwungen gesehen, nach Chuchen or zu entsliehen, und war auch bafelbst, im Diftricte Da=zao=tan, verstorben. Mit seinem Tode aber ging die Unabhängigkeit und die Chanen-Würde den Rachkommen der Juan'schen Dynastie vollständig verloren, und ein großer Theil ber Tschacharen erkannte die Dberherrschaft der Mantschsuren an. Indeß war, nachdem Tai=gfun sich in sein Reich zurückgezogen hatte, Etschse, ber Cohn Lindan's, zu den alten Weidepläten gurud= gefehrt, und hatte alle Diejenigen, welche noch Ergebenheit für fein Haus bewahrt hatten, unter seine Berrschaft gesammelt. entging dieser neue Versuch, die Selbstständigkeit des Tschacharischen Alimaks wieder herzustellen, der Ausmerksamkeit Tai=3fun's nicht; derfelbe gebot vielmehr dem gegen China ausziehenden Beile Dor= gon, vor Allem das Echicifal bes unterworfenen Himats zu voll= enden, und alsdann erst seine Waffen über die Gränzen des Raifer= thums zu tragen. — Und Dorgon war die Ehre vorbehalten, mit den Chinesischen Gefangenen zugleich den überwundenen Etschse fammt allen seinen Unterthanen dem Chane vorzuführen, und fogar ras Kaiserliche Reichssiegel zu überreichen, welches die aus China vertriebenen Nachkommen Chubilai's mit sich himveggenommen batten.

Mit Entzücken begrüßten die Mantschsuren das Symbol der Herrschaft über bas Himmlische Kaiserthum, und Bolf, Solbaten und Vornehme fagten laut, die Erlangung des Siegels wäre ein unmittelbarer Befehl bes Simmels an die Mantschsuren, die Macht des Saufes Juan als Erbschaft zu übernehmen. Unverweilt richteten die Beile und die höheren Reichswürdenträger im Vereine mit verschiedenen Mongolischen Fürsten, welche des jährlichen Tributs wegen erschienen waren, an den Chan die Bitte, einen neuen Titel anzunehmen, welcher des Ruhmes seines großen Hauses würdig wäre; und wenngleich Taisssun früher aus Rücksicht auf China dem Namen eines Kaisers mehrmals entsagt hatte, so wünschte er doch jest felbst, sich in einer Burde befestigt zu feben, welche Tai-gfu aus eigener Machtvollkommenheit und ohne die anerkennende Zustimmung der benachbarten Herrschaften sich beigelegt hatte. Euch wegen dieser Angelegenheit mit meinem jungeren Bruder, dem Könige von Korea", antwortete der Chan auf den schmeichelhaften Untrag feiner Bafallen und Unterthanen; und folder Willensmeinung Taisgfun's zufolge richteten die Mantschsurischen und Mongolischen Fürsten, jeder für sich und perfonlich, an Liegfun Schreiben mit dem Gesuche, er möchte seine Theilnahme für den allgemeinen Wunsch des ganzen Reiches dadurch an den Tag legen, daß er von sich aus Abgeordnete mit einer Adresse an den Chan entsendete.

Am 5. Mai des Jahres 1636 zog Tai-zsun, unter dem Geleite von 49 Mongolischen Fürsten aus 26 Alimaks, der Manstschlirischen Beile, der Militairs und Civilbeamten, sowie der Corps der acht Fahnen, in den Tempel des Himmels, um auf die neue Würde Segen von oben herab zu erstehen und ein großes Opfer für das Bohl des Bolkes darzubringen. Nachdem er durch religiöse Gesbräuche und Gebete seine Gesimmungen und Absichten geweiht, setzte sich der Chan auf einen goldenen Thron, nahm das große Neichsssiegel an nebst dem Titel des "Liebreichen und barmherzigen Kaisers", und gab seiner Dynastie den Namen Daiszin, seiner Negierung aber den Namen Tsch uns de. Darauf berührte unter dem betäubenden Schmettern der Trompeten und unter dem einstimmigen Ruse "Herrsche lange zum allgemeinen Glücke!" die ganze Versammlung neun Mal die Erde mit der Stirn vor dem neuen Kaiser, welchem es beschieden war, China eine neue Dynastie zu geben, die bis auf

den heutigen Tag den von ihrem großen Stifter ererbten Namen beibehalten hat. Dankbar gegen die Dienste seiner Mitarbeiter auf dem Schlachtselde und in der Verwaltung der Neichs-Angelegenheiten, eilte Tai-zsun, dieselben mit Belohnungen und Gnadenbezeigungen zu überschütten, und zum ersten Male erschien am Mantschsurischen Hose die Bürde der "Ban", ein Nang, durch welchen die Beile in eine Linie gestellt worden sind mit den Fürsten der Vasallenherrschaften, und welcher zur Begründung jener zahllosen Aristofratie gedient hat, die, im Widerspruche mit den hundertjährigen Sahungen China's, in acht Häusern das Necht besitht, daß der Aelteste eines jeden dieser Häuser in allen Geschlechtern die Würde eines Fürsten ersten Ranges erbt, welches Necht nicht einmal den nächsten Gliedern der regierenden Linie zusteht.

Die neue Regierung follte unter eben folchen Umftanden begin= nen, wie fie die erfte Thronbesteigung Tai=gfun's begleitet hatten. Korea nämlich, im Jahre 1627 zu einem Friedensschluffe auf die Bedingungen des Siegers gezwungen, hatte seine Unterdrückung nicht verschmerzen können, und durch die trugerische Hoffnung auf die Starfe China's und deffen früheren oder späteren Triumph über die Handvoll Mantschsuren hatte sich Liegfun zum Bruche des Tractates hinreißen laffen, welcher fast unter bem Schwerte des Feindes abgeschloffen worben war. Alls daher Taisjun im Jahre 1631 einen Gefandten mit dem Gesuche nach Korea schickte, man möchte ihn bei Unterwerfung der Inseln im Ljavedun'schen Meerbusen, welche Min'sche Truppen befett hielten, mit Rriegsschiffen unterftuten: zogerte Li= gfun drei Tage, bevor er den Gefandten zur Audienz ließ, und erklärte endlich dem Chan, es wäre China der Bater Korea's, und Diejes konnte Leuten nicht beistehen, welche fich gegen seine Metropole erhoben hatten. Das Stillschweigen, mit welchem Tai=gfun biefe feindselige Antwort ertrug, machte den König nur fühner, dergestalt daß er beschloß, die Anzahl der Gegenstände, welche er als Tribut an den Mantschsurischen Sof einliefern mußte, zu vermindern, und daß er demselben vorschlug, die wechselseitigen Gesandtschaften zwischen den beiden Reichen ganglich aufhören zu laffen. 3war bestimmte bas zornige Antwortschreiben Tai-gfun's Korea, sich ben Bedingungen des Tractates zu unterwerfen, fonnte jedoch die feindseligen Gefinnungen nicht erstiden, von welchen Liezsun gegen die Mantschsurei

erfüllt war. Go wurden die vom Chane gurudgeschickten Gefangenen mit dem Tode bestraft, weil sie sich vom Feinde hatten entwaffnen laffen, ftatt die Ehre des Baterlandes mit ihrem Leben zu behaupten. Alle Chinesische Ueberläufer, welche sich aus den von den Mantschsuren eroberten Ljao = dun' schen Plagen nach Korea flüchteten, wurben ben Grenzbehörden bes Kaiferreiches ausgeliefert; besgleichen fingen auch die in den Gewäffern des Meerbufens freuzenden Koreanischen Fahrzeuge die Insulaner und Chinesen auf, welche nach der Mantschsurei segelten, um sich dem Chane zu unterwerfen, und führten ste der Min'schen Regierung wieder zu. Als Gentetschfun= min und Schan = fe = fi mit 20,000 Eingeborenen China verlaffen und während ihrer Ueberfahrt in die Mantschsurei Boten mit der Bitte nach Korea gefandt hatten, man möchte auf Grund des, zwischen dem Chane und dem Könige abgeschloffenen, brüderlichen Friedens sie mit Lebensmitteln unterstügen: da schickten die Koreaner diese Unterftütung erft, als die Flüchtlinge schon in Mufben angelangt waren. Bald darauf verweigerte Li-gfun, ungeachtet wiederholter Aufforderungen Tai = 3 fun's, demfelben die Auslieferung der Ueberläufer aus Choi=nin und dem früheren Nimak Mla, befritt das Recht der Mantschsurischen Herrschaft über Warka, und antwortete auf alle Beweisgrunde des Chans dafür, daß die Warkaner feit alten Beiten die Stammberrichaft der Ministschsen gebildet hatten, mit dem Rathe: - Tai=gfun möchte nur die Geschichte der Dynasticen Liao und Gin aufmerksamer burchlesen. Ein ähnliches Schickfal erfuhren die Anträge, durch welche der Mantschsurische Sof Korea aufforderte, die Vermittelung eines Triedensvertrages zwischen China und dem Chane zu übernehmen.

In Angemessenheit des Tractates vom Jahre 1627 war der König von Korea gehalten, in seinem Verhältnisse zu dem Mantschsusischen Monarchen sich nur als den jüngeren Bruder zu bezeichnen. Dessen ungeachtet wurde in allen diplomatischen Verhandlungen eine sast vollständige Gleichheit zwischen beiden Mächten beobachtet: die Mantschsuren erwiederten Koreanische Gesandtschaften durch die ihrigen; bei dem Ableben irgend eines Mitgliedes der Königlichen Familie fertigten sie einen außerordentlichen Gesandten ab zur Vollbringung der Opferseierlichkeiten über dem Staube des Entschlasenen; in ihrem Schristwechsel gebrauchten beide Theile den Namen ihres

Nachbarn niemals anders, als mit dem Zusate "das ehrfurchtgebietende Reich", während fie von fich felbst mit dem verringernden Gpi= theton "die geringe Herrschaft" vedeten. Auch die Monarden legten in ihren Schreiben, um die Gleichstellung und die Böflichkeit zu beobachten, ihren Perfonen nur den Titel "der Freie" bei, und fogar der Tribut, welchen die Koreaner zu entrichten hatten, trug nicht den verletzenden Ramen "Tribut", sondern hieß "die jährlichen Gewebe". Alber ungeachtet der maßhaltenden und weisen Politik der Mantschsuren betrachtete Korea die Gleichstellung mit einer Horde, welche faum zu einiger Bildung gelangt war, als beleidigend für seine Burde, und im Jahre 1634 fertigte Liegfun einen Gefandten an den Chan ab mit dem Antrage: die Mantschsurei sollte ihre Forderung hinsichtlich der Auslieferung der Ueberläufer fallen laffen, follte den gegenseitigen Sandel abbrechen und ihren Gefandten am Königlichen Sofe anbefehlen, ihren Plat unter den Koreanischen Großen zu nehmen. Durch diese Bunsche Liegsun's beleidigt, wies Taiegsun den von Korea eingefandten Tribut ab und hielt den Gefandten an feinem Sofe gurud, indem er hoffte, eine fo ftrenge Magnahme wurde ben Konig beugen; allein gerade damals, als es fich um die Unnahme des Kai= sertitels von Seiten des Chans handelte, enthüllten sich die Absichten und Gefinnungen des Koreanischen Monarchen vollständig.

Ingultai, welcher mit den Briefen der Mantschsurischen und der Mongolischen Beile nach Korea abgesandt worden war, wurde nicht zur Audienz bei Liegfun vorgelassen: statt einer persönlichen Unterredung mit dem Könige ward dem Gefandten vorgeschlagen, mit dem ersten Minister zu verhandeln und diesen mit dem Zwecke feines Besuches bekannt zu machen; die Wohnung Ingultai's wurde mit Wachen umftellt, und im ganzen Reiche wurden Kriegerüftungen anbefohlen. Cobald der Gefandte die feindseligen Absichten der Koreani= schen Regierung erkannt hatte, entfloh er heimlich aus der Hauptstadt, und es mußte ihm ein besonderes Detachement nachsetzen, um ihm die Untwortschreiben auf die Briefe der Beile einzuhändigen, zugleich den Koreanischen Gräng-Commandanten die strengsten Befehle des Königs hinfichtlich ungefäumter Sicherung und Befestigung der Reichsgränzen zuzustellen. In biefen geheimen Befehlen, beren einer zufällig in Ingultai's Sande fiel, erflarte Liegfun feierlich den mit den Mantschsuren abgeschloffenen Frieden fur das Werk einer höchst unglücklichen Uebereilung, und die Zeit wäre nunmehr gefommen, den die Ehre ihres Vaterlandes verletzenden Vertrag zu zerreißen.

Nebrigens wollte Korea nicht geradezu die Schuld des Vertrags= bruches auf sich laden und selbst den gefährlichen Kampf mit den Mantschsuren beginnen; daher schickte es nach alter Weise seine Gefandtschaft an den Chan, um den Tribut zu entrichten und den gewöhnlichen Glückwunsch zum neuen Jahre abzustatten, — hatte jedoch dem Gefandten derartige Instructionen gegeben, daß Tai zafun nothwendigerweise gefränft und zum Friedensbruche gereizt werden mußte. Alls während der feierlichen Geremonie, unter welcher der= selbe den neuen Ehrentitel annahm, die Mantschsurischen und Mongolischen Fürsten auf die Anice fielen und mit freudigen Burufen den Raiser einmüthig begrüßten: da weigerte sich allein der Koreanische Gefandte, dem Chane zu der neuen Burde Glud zu wunschen. Diefe in Gegenwart des ganzen Hofes ihm zugefügte Kranfung veranlaßte endlich Tai-gfun, von der Koreanischen Regierung strenge Rechenschaft wegen aller ihrer Handlungen und Geißeln als Unterpfand der friedlichen Gefünnungen und der Unterwürfigkeit des Königs zu verlangen. Das Schreiben bes Kaifers blieb unbeantwortet, und nun befchloffen die Mantschfuren, die ihrem Serrscher zugefügte Beleidigung mit den Waffen zu rächen, zuvor aber einen Einfall in das Kaifer= reich zu machen, damit China von jeglicher Unterftutung Korea's abgehalten würde.

Diesem Entwurse gemäß drang Azsige durch Dusschiston in die Tschsili'sche Ebene vor, nahm Tschanspinstschsou, rückte die unter die Mauern Pesings, zog durch Baosdinssu, ersoberte zwölf Städte, siegte in 56 Schlachten und Gesechten, und durste ungestraft über die Gränze zurücksehren, weil der Min'sche Oberbesehlschaber Tschsanssum zund der Gouverneur Ljanstinsdun nicht wagten, dem Feinde den Rückzug abzuschneiden, sondern hinter den verschlossenen Stadtthoren Tunstschson, um durch den Tod sich dem Gerichte und der Schande zu entziehen. Die glückliche Ausschlung der ersten Unternehmung beschleunigte das Schicksfal Korea's.

Im November des Jahres 1636 that Tai-zsun im Tempel des himmels und der Ahnen die Berschuldungen Li-zsun's fund;

im December erschienen die Mongolischen Fürsten sammt ihrer Streitsmacht, um sich mit der Mantschsurischen Alrmee zu vereinigen, welche noch in demselben Jahre, 100,000 Mann stark, in Korea einsiel. Schuiszinswan Dorgon und der Beile Chouge, die Besehlsbaber des linken Flügels, marschirten aus Kuansdjan auf Tschansschanstou; Zinswan Doni ging mit 1500 Mann vom ersten Corps, und durch die 4000 Mann starke Avantgarde des Beile Isoto verstärkt, gerade auf die seindliche Hauptstadt los; den übrigen Theil des Heeres besehligte Taiszsun selbst, welcher, nachdem er den Nebergang über den Tschsenszssun bewerkstelligt, durch Goschanstschen zog, Denstschson umd Anstschson eroberte, und bis an den Fluß Linszssun, d. h. hundert Li von der schon in Unruhe und Schrecken versehten Hauptstadt, vordrang.

Schon vor Annäherung des Chans war Mafuta, vom Corps Doni's, mit 300 Mann weiter vorgegangen, um Kundschaft eins zuziehen, wo Liszfun sich verborgen hielte. Unter dem Scheine einer Karavane reisender Kausleute hatten die Mantschsuren nur zur Nachtseit und auf Feldwegen fortziehend, ihre Neise ungehindert zurückgelegt, und stießen nicht eher, als fast unter den Mauern der Hauptstadt, auf eine feindliche Abtheilung, nach deren Vernichtung sie sich ohne Zögern am Thore der völlig unvorbereiteten Stadt zeigten. Die Koreaner aber meinten, die ganze Mantschsurische Armee folgte dieser Hand voll Wagehälse auf dem Fuße, und wollten durch Unterhandslungen Zeit zur Nettung ihres Monarchen gewinnen.

Bor dem Führer der kleinen Truppe erschienen Deputirte unter dem Vortritte eines der höchsten Staatsbeamten, um die Mantschsuren — nach dem Zwecke ihres Besuches zu fragen. "Ich habe Besehl, mit dem Könige zu unterhandeln," antwortete Masuta: ""Benn das ist,"" erwiederten die Deputirten, ""so müssen wir alle Gebräuche beobachten, welche dem Nange eines Gesandten gebühren,"" und ein üppiges Mahl unter den Mauern der seindlichen Hauptstadt war der erste Triumph des kecken Kriegers. Während nun draußen die Feinde sich bemühten, durch gegenseitige Hösslichkeiten und Leußerungen ihrer Friedensliebe einander zu überbieten, erhob sich in der Stadt selbst, durch die übereilte Flucht des Hoses veranlaßt, ein allgemeiner Tumult. Die Weiber, die Kinder und die bedeutenossten Staatsbeamten Lin=zsun's slüchteten nach Issans dun and an, während der König

felbst sich in Nanschansschan, dem festesten Platze von ganz Korea, einschloß. Die außerordentliche Bewegung der Hauptstadt konnte Masuta nicht entgehen, welcher schnell die Ursache der allgemeinen. Verwirrung errieth, und sich zur Verfolgung des Königs ausmachte. Nur der Bestürzung und der übergroßen Verwirrung der Koreaner ist der sonderbare Umstand beizumessen, daß es Niemandem in den Sinn kam, die unbedeutende Schaar, welche sich so weit in das Innere des seindlichen Landes vorgewagt hatte, zu entwassen.

Die von ihrem Herrscher verlaffene Sauptstadt konnte dem Mantschsurischen Beere feinen Widerstand leisten, und des Chans Fahne ward auf Liegfun's verodetem Palafte aufgepflanzt. Zugleich wurde durch die Nachricht von diesem wichtigen Verluste das Vertrauen des Ronigs zu der Unangreifbarfeit Ran = chan = fchan's fo machtig erschüttert, daß er sich zu einer abermaligen Flucht in die südlichste Wegend seines Reiches entschloß, indem er voraussetzte, es wurden Entfernung und Schwierigfeit des Marsches die Fortschritte der Feinde hemmen; allein gleich im Anfange feiner hastigen Reise stürzte Li= gfun vom Pferde, und der heftige Schmerz, eine Folge des Falles, nöthigte ihn, an seinen früheren Zufluchtsort zurückzufehren. war er nicht völlig wieder zu Kräften gelangt, als eine Mantschsurische Heeres-Abtheilung nach der anderen sich den Mauern Ran= chan sich an's näherte und den von Feinden umringten Fürsten in die Unmöglichfeit versetzte, einen neuen Bersuch zu seiner Rettung zu machen.

Die Stadt, in welcher unerwartet das Geschick des Krieges den Beherrscher von Korea erfaßte, war troß ihrer fünstlichen und natürlichen Besestigung nicht im Stande, der zahlreichen Einwohnersschaft und der Garnison einen zuverlässigen Schuß zu gewähren. Schon im Ansange der Belagerung zeigte sich ein Mangel an Lebenßsmitteln, so daß die Soldaten auf halbe Rationen gesest werden mußten; noch empfindlicher aber war der Wassermangel, seitdem der Feind den Belagerten den Weg zu den vier Quelten abgeschnitten hatte, welche hauptsächlich die Stadt mit Wasser versorgten. Die Hossingen auf das Eintressen der Hälfstruppen aus den übrigen Provinzen wurden gänzlich zu nichte gemacht durch die schweren Niesderlagen dreier Armeen, welche zum Entsahe ihres Monarchen herangezogen waren; überdies waren zahlreiche seindliche Detachements

durch das ganze Land verstreut, und jeder ihrer Schritte war durch Siege und durch Berwästungen bezeichnet; dem die Soldaten kamen entweder in dem ungleichen Kampse um, oder sie warsen bei dem bloßen Anblicke der Feinde ihre Waffen von sich, übergaben Städte und Festungen, und stellten ihr Schicksal der Gnade des Siegers unsbedingt anheim. Zwei mißlungene und mit großen Verlusten versbundene Ausfälle hatten Liszsun überzeugt, daß er ein Gesangener der Mantschsuren war, deren Stärfe und Tapferkeit besonders durch die Ankunst Taiszsun's vermehrt wurde; dieser bezog ein Lager unweit Nanschans fich an's; und als endlich mit dem Eintressen der Mantschsurischen Artillerie den Koreanern auch die letzte Hossmung auf Langwierigkeit der Belagerung und Ermüdung des Feindes erslosch, so beschlossen sie, ihr Heil in zwei neuen Mitteln zu suchen: in Unterwärsigkeit und Unterhandlungen.

Bor Tai-gfun ftellten fich Abgesandte des Königs dar mit der demüthigen Bitte um Gnade für ihren unglücklichen Herrscher; zugleich überreichten fie dem Mantschsurischen Chane ein eigenhändiges Schreiben Lissfun's, welcher ben Kaifer anflehte, er mochte "das undankbare Benehmen feines jungeren Bruders großmuthig mit Bergeffenheit bedecken." Die Worte der Boten, fo wie Liegfun's Brief, blieben ohne Antwort. Nach zehn Tagen schickte der König andere Boten, um den Siegern fund zu thun, "daß feine Rrafte gebrochen wären, und seine Gedanken versiegt; daß er mit ausgerecktem Halfe und mit gehobenem Fuße das Wort der Gnade erwartete." -""Wollt ihr leben: geht hervor aus der Stadt, und unterwerfet euch; wollt ihr fampfen; geht hervor aus der Stadt, und liefert eine Schlacht,"" antwortete Taisginn. So lakonische Worte, welche das Schickfal der Belagerten völlig unentschieden ließen, bestimmten Lisfun, sich mit neuen Bitten an den Chan zu wenden. "Fürwahr," fchrieb der König abermals, "in der ftarren Kalte des Berbftes liegt das Unterpfand der belebenden Frühlingswärme verborgen: so birgt sich auch in Eurer Majestät Gebot, im Lager zu erscheinen, der Abgrund der himmlischen Gnade. Allein noch umringen Heere meine Zufluchtöftätte, und die Zeit des Zornes ift noch nicht vorüber. Soll ich meine Mauern vertheidigen? soll ich meine Bollwerfe verlaffen? - hier, wie bort, erwartet mich baffelbe Schickfal, - ber Tod. ... Und so werde ich denn untergehen, nur aus der Ferne

auf die Fahne des Drachen blickend. Die Alten neigten sich vor dem Sohne des Himmels von den Mauern ihrer Stadt, um nur die Pflicht der Ehrsurcht nicht zu verletzen. Vielleicht wird auch der Kaiser, gleichwie Himmel und Erde nur von dem einen Drange erstüllt sind, alles Seiende zu ernähren, Schutz, Leben und Gnade über das unglückliche Neich ausgießen." — Taiszsun gab sein Wort, daß er Liszun Leben und Verzeihung gewähren, und ihm die Herrsschaft über sein Neich in der alten Weise lassen wollte; nur sollte der König im Lager des neuen Kaisers erscheinen und vor demselben Neue über seine Verschuldung ausdrücken.

Es war schwer für den König von Korea, auf eine Zumuthung einzugehen, welche seine hohe Würde demüthigte. Als Gefangener im seindlichen Lager zu erscheinen, Leben und Neich aus der Hand des Feindes zu empfangen, — wann noch die Waffen blieben, um seine Leid und seine Kränfungen zu rächen, und etwas Mehl, um seine Vertheidigung zu verlängern; wann die ganze Königliche Familie in Freiheit war, und mit Li-zinn's eigenem Untergange das Neich nicht in Gefahr kam, die gesetlichen Herren seines Thrones zu verstieren; wann heute oder morgen Hüsswölfer aus China anlangen mußten, wo man den beklagenswerthen Zustand Korea's schon längst kannte: unter solchen Umständen sich zu einem solchen Schritte entschließen, hieß, muthwillig seinen Namen der Schande preisgeben, und Li-zinn wollte den Kelch des Unglücks bis auf den letzten Tropfen seeren. — So sollten denn die Unterhandlungen dem Kampfsgetümmel weichen.

Allein das Kaiserthum war, mit seiner eigenen Sicherstellung binreichend beschäftigt, außer Stande, seiner alten Bundesgenossen eine nennenswerthe Unterstüßung zu gewähren: einige Chinesische Fahrzeuge, welche an die Küsten Korea's bestimmt waren, wurden durch widrige Winde zurückgehalten und wagten sich nicht in das offene Meer hinaus. Die Mantschsuren aber ahnten die geheimen Gedanken des Königs, rüsteten in der Eile ein kleines Geschwader aus, segelten nach I an and und and an dan der anselbst auf der Insel, schlugen das dortige Heer und nahmen die Gemahlin des Koreanischen Monarchen mit zwei Söhnen und allen zur regierenden Familie geshörenden Personen gefangen, so wie gleichzeitig einen Minister nebst einer Menge anderer Personen, welche bedeutende Staatsämter bekleideten.

Taiszsun meldete den Belagerten seinen neuen Triumph mit den schrecklichen Worten: "Wenn der König noch ferner mit seiner Unterwerfung zögert, so möge er ein Todtenopfer für seine Familie verrichten." Doch Liszsun weigerte sich, im seindlichen Lager zu erscheinen.

Die Standhaftigfeit bes unglücklichen Königs fette die Mantschsuren felbft in Verwunderung, und es schien dem Chane gur Bewirkung eines Friedensschluffes beffer, milde Maßregeln zu wählen, als einen enticheidenden Kampf, welcher beide Theile mit entsetlichen Berluften bedrohte. Daher ward am 12. Februar Des Jahres 1637 ein Schreiben an die Belagerten erlaffen, in welchem - Taisgfun die Bedingungen umftändlich auseinandersetzte, unter welchen er sich entschließen wollte, dem Rönige den Frieden zu bewilligen. "Du willst die Ehre Deines Reiches retten; aber auch ich nehme den Befehl nicht zurud, welchen ich einmal ausgesprochen habe. 3ch wünsche durch Begründung einer ewigen Ordnung Dir, allen fommenden Geschlechtern, Deinen Nachfolgern und Deinen Unterthanen Frieden, Sicherheit und Recht zu verleihen. Du aber follft, um alle Deine frühere Schuld zu tilgen und für meine Onabe mir würdig zu danken: dem Chinefischen Ralender entsagen und an feiner Stelle den Mantschsurischen annehmen; mir Deine beiden ältesten Sohne nebst den Kindern oder den jungeren Brudern Deiner Großwurdentrager als Geißeln zusenden; in Ausübung der Gebräuche der Berneigung und der Vorstellung bei Sofe unabanderlich dem Chinefischen Geres moniel folgen; falls ich einen Feldzug gegen das Kaiferthum unternehme, Deine Streitmacht zu Waffer und zu Lande, Reiterei und Fugvolf, zu der Zeit und an den Ort entsenden, welche ich bestimmen werde; mitwirfen zur Stiftung wechfelfeitiger Chen und Berwandtschaftsverhältnisse zwischen den Unterthanen unserer Reiche, sowohl Bornehmen, als Geringen. 3ch geftatte, daß die alten Städte wieder hergestellt werden, jedoch durchaus nicht, daß neue erbaut werden; ich gebiete, daß die Gefandten aus Warka fort = und in die Man= tschsurei geschickt werden, und daß Deinen Unterthanen jeder Handels= verfehr mit diesem Mimat verboten werde; dafür aber, daß ich Dir das Leben neu schenke, das Erbe Deiner Bater wieder in Deine Sand lege und Alles durch meine Waffen Erworbene gurudgebe, follst Du, und sollen Deine Kinder, Deine Enkel und alle Deine

Nachkommen ben gegenwärtigen Bertrag unverbrüchlich halten. Nur unter dieser Bedingung wird die Eristenz Korca's für immer gesichert sein." Fast unmittelbar nach dem Schreiben wurden ein Eunuch und ein Verwandter Liszfun's zurückgesandt, um dem Könige zu melden, daß seine Familie gesund und unversehrt wäre, und daß sie sich unter dem Schutze des hechherzigen Siegers befände, welcher geboten hätte, seinen Gefangenen alle ihrem hohen Range gebührende Achtung und Ehrsurcht zu bezeigen. Und so bewirfte denn endlich Taiszsun's erelmüthiges Benehmen, so wie der äußerste Nothstand der Stadt und des Reiches, daß der König sich in das Unvermeidliche fügte.

Am 14. Februar fand die Zusammenkunft der beiden Monarchen Statt. Auf dem östlichen User des Chanezisan im Districte Sanstjan in wurde ein gelbes Zelt aufgeschlagen, in welchem alsbald Taiszsun erschien, von dem glänzenden Gefolge der Wane und Beile umringt und von Reiterei und Fußvolf begleitet. Letteres ordenete sich in zwei Reihen unterhalb des Kaiserlichen Zeltes, welches auf einer ausehnlichen Erhöhung stand. Fahnen, Musit, zahllose Reiben der Krieger, Alles vereinigte sich, um der beginnenden Geresmonie eine besondere Feierlichseit zu verleihen.

Raum batte Saisginn fich auf ben für ibn aufgerichteten Ihron niedergelaffen, jo that fich bas Thor Ranschansichan's auf, und aus der Statt bewegte fich Die Trauer-Procession Des Roreanischen Königs heran. In Das vollständige Costum seines boben Ranges gefleitet, bas Min'iche Giegel und bas fur Die Ronigliche Burte ihm verliebene Diplom in ten Sanden und begleitet von feis nen angeschenften Militair= und Civilbeamten, naberte fich ter König jegernd und ju Fuße bem Zelte bes Chans. Fünf li batte Lisziun mendzulegen, und erft als er noch eine balbe Werft vom Belte des Chans entfernt war, famen bem besiegten Fürsten einige Beamte entgegen. Cobald berfelbe fich ben Mantichfurischen Reiben naberte, erbob fich ber Kaifer von seinem Throne und verneigte fich neum Mal gegen ten himmel; Der König folgte seinem Beispiele. Nach Beendis gung Diefer Geremonie nabm Jai gfun feinen vorigen Blat ein, Liegin aber fiel fammt feinem Gefolge auf Die Knice und bat gebeugien Sauptes, ju den Manischfurischen Großen gewendet, Dieselben, fie mochten ben erhabenen Raifer bewegen, bag er nach feiner außererbentlichen Gnate bem schuldigen Könige seine tausenbfältigen

Bergehen verzeihe, ihn des Lebens und des Erbes seiner Wäter nicht beraubte, seiner Rache Gränzen setzte und über das untergehende Volk Freude ausgösse. "Von diesem Augenblicke au," sprach der Gefansene, "will ich mein Herz und mein Thun erneuern und meine Kinster und meine Enkel sollen in Ewigkeit der großen Wohlthat nicht vergessen."

""Der König von Korea,"" erwiederte Tai=3sun von seinem Throne aus, ""ist zu uns gekommen, um seine früheren Verschuldunsgen zu bekennen, — und wir verzeihen ihm. Möge er sich des Lesbens erfreuen und in allen seinen Handlungen nur durch den Gedansken der Gerechtigkeit sich leiten lassen und durch die dankbare Erinnerung an unsere Großmuth!"" — "Die Gnadenerweisungen des heisligsten Herrschers werden unwergestlich bleiben," sagte Liszsun und beugte von Neuem das Knie vor seinem Sieger.

Also ward die Feindschaft zwischen der Mantschsurei und Korea ausgelöscht, und Leben und Friede dem erschütterten Neiche wieder geschenkt. Noch aber blied ein wichtiger Punkt zu bestimmen, nämblich: welche Bedeutung fortan der Koreanische König am Mantschsurischen Hose haben sollte, inmitten der Wane und Beile, welche so eben Zeugen seiner schmerzlichen Demäthigung gewesen waren. — Liszun selbst, noch hinter der Linie der Soldaten stehend, erwartete mit Ungeduld die Beantwortung dieser Frage, welche ungesäumt dem Kaiser zur Entscheidung vorgelegt worden war; und die Worte, mit welchen der Chan schließlich das Schicksal seines Gesangenen seststellte, sind der Geschichte und Taiszsun's würdig: "Besser ist, durch Gnade bessegen, denn durch Furcht; darum gebiete ich, daß dem Könige von Korea alle Achtung und alle Chrenbezeigungen erwiesen werden, welche dem Beherrscher eines fremden Reiches gebühren."

Mit diesem Momente hatte die schwere Heinsuchung Lisssun's ein Ende, und dem in alle seine Rechte wieder eingesetzten Monarchen ward sein Platz neben Taiszsun angewiesen, welcher seinen hohen Gast mit Kaiserlicher Pracht bewirthete. Nach der Tasel, als es sür beide Theile Zeit war, an ihren Ort zurückzusehren, traten die Weiber, Kebsweiber und Kinder Liszsun's sammt den Familien der höchsten Koreanischen Staatsbeamten in das Zelt des Chan's und sielen dem Kaiser zu Füßen. Taiszsun gab seinen Gästen diese theuren Unterspfänder zurück, und Liszsun, welcher alle Erschütterungen des Uns

glückstages männlich ertragen hatte, fonnte bei dem unerwarteten Wiederschen alles Deffen, was seinem Herzen so theuer war, die Thränen nicht zurückhalten. "Herr," sagte er unter dem allgemeinen Schluchzen seines Gesolges, "mit einem Male hast Du alle Deine Gnade über uns ausgegossen; wenn aber Dein Zorn nur einen Tag währte, so wären wir längst Staub und Afche!"

Diefer feierliche Auftritt bildete den Schluß des dramatischen Koreanischen Krieges. Um 16. Februar traten die Mantschsuren den Rüdmarsch an, und am 7. April erreichten sie Mufden. Siegers erfte Handlung war, daß er fich im Tempel des Himmels darftellte; und erft nachdem er den Schatten feiner Uhnen ein Dantopfer für die glückliche Beendigung des Krieges dargebracht hatte, fehrte Tai sfun in feinen Palaft zurud, wo ihn Vafallen aus Ord of erwarteten. Die wichtigfte Frucht des gegenwärtigen Feld= juges aber war, daß Korea, vom Min'schen Sause sich vollständig losfagend, mit der neuen Schutzmacht sich innig verband, und daß es bis auf den heutigen Tag, länger als 200 Jahre, unwandelbar an feinem Bafallenverhaltniffe jum Mantschsurischen Saufe festgehalten hat; China verlor damit feine letten Bundesgenoffen, und der Siegesruhm trug Tai=gfun's Namen in folche Fernen, daß felbst Gufchi= chan von ben Grangen Chuchenor's eine Gefandtschaft erließ, welche vor dem neuen Kaiser die Gefühle der Ergebenheit und Ehr= furcht von Seiten des Beherrschers der Eliuten (Kalmuden) bezeugen mußte.

Durch den Kampf der Mantschsuren mit Korea hatte China einige von feindlichen Einfällen freie Monate gewonnen. Nun hätte man glauben sollen, das Kaiserthum würde diese Zeit zur Besestigung seiner Gränzen benutzen, welche schon mehrmals die Gewalt der Mantschsurischen Waffen ersahren hatten: allein das Schicksal selbst zog gewissermaßen das Min'sche Haus in den unvermeidlichen Fall, und in den fritischen Augenblicken der Gesahr wurde das schon am Rande des Abgrundes stehende Kaiserreich von einer seltsamen Trägsheit eingeschläfert. Denn als im Jahre nach der Besiegung Korea's die Mantschssuren unter Dorgon's Oberbeschle an die Große Mauer rückten, um über die Gränzposten Zan-zfui-li und Zin-schan-guan in die Tschsili'sche Ebene einzusallen, fanden sie diese wichstigen Plätze fast ohne alle Vertheidigung; nirgends stießen sie auf

Widerstand, verheerten die Umgegend, und drangen bis Tschsostschou, 20 Li von Peking, vor, wo sie sich in acht Corps theilten, und ihren weiteren Zug nach Süden fortsetzten. Ein Theil folgte der Richtung der Höhen, welche sich um die Peking'sche Gbene winden, ein anderer dem Laufe des Junsche; die Uebrigen schlugen sechst verschiedene Wege zwischen dem Flusse und den Bersgen ein.

Schleunigst stellte der Min'sche Hof dem Feinde eine starke Urmee entgegen, und zwar unter dem Oberbesehle Lussiansschen's, eines Mannes, welcher in der That die Mantschsuren für ihre Kühnheit hätte scharf züchtigen können; allein die Chinesische Regierung verstand wohl, Talente zu erkennen, doch nicht, sie zu benutzen.

Jan-guietschan, der Prafident des Kriegeminifteriums, von welchem alle wichtigen Anordnungen bei der Armee abhingen, entzweite sich mit dem Oberbesehlshaber, und die Folge dieses Zwiespaltes zwischen zwei Personen, welche über das Loos des gegenwärtigen Krieges zu entscheiden hatten, war, daß fast sämmtliche Truppen Bao-zi-zjan anvertrant wurden, Lu-fjan-fchen hingegen fich mit einem Corps von 20,000 Mann begnügen mußte, von welchem man in der Folge fast die Sälfte noch einem anderen Generale, Tich en fin affa, quertheilte. Nachdem er fo den Ginfluß auf die übrigen Truppen eingebüßt, fonnte der Oberbefehlshaber, bei ber Beschränktheit seiner eigenen Streitkräfte, feinerlei entscheidende Maßregeln ergreifen; bennoch brach er nach Bao-din-fu auf, erreichte den Feind, und lieferte bei Bin = du eine Schlacht, in welcher der Berluft auf beiden Seiten fehr bedeutend und gleich war. Ungeachtet seiner Einbuße an Mannschaften rudte der Chinesische General noch bis In-lu vor; dort warf jedoch die Hälfte seiner Schaar, über ihre geringe Bahl erschrocken, die Fahnen weg und zerstreute sich, also daß er mit nur 5000 Mann nochmals der feindlichen Urmee entgegentreten mußte, welche ihren Gegnern an Zahl weit überlegen war. In mehreren Reihen umringten die Mantschsuren Lu-ffan-fchen, und zwei volle Tage fampfte diefer einen Verzweiflungstampf für seine Rettung. Alls er weder Bulver noch Pfeile mehr hatte, warf fich der Oberbefehlshaber felbst in das Handgemenge und fand unter den Schwertern der Feinde den Beldentod, mahrend Gao-giegian, welcher mit seiner gesammten Streitmacht in derfelben Richtung ausmarschirt war, zu derselben Zeit nur 50 Li entsernt stand, ohne seinem Kameraden Beistand zu leisten.

Nach dem Falle Lu-ffan-fchen's ftand dem Giege der Mantschsuren fein ernftliches Hinderniß mehr im Wege. Gie verwüsteten Tichfen-bin, Guan-pin, Schun-de und Da-min, und drangen in das Schan = dun'sche Gebiet ein, wo die verfehr= ten Anordnungen der Chinesischen Regierung dem Feinde abermals reiche Gelegenheit zu Siegen bereiteten. Jan-guistschan meinte nämlich, die Mantschsuren wagten nicht, weiter nach Guden zu gehen, weil sie Destschfou nicht erobert hatten; und in Folge dieser Voraussehung wurden die Truppen der gangen Proving in die eine Stadt zusammengezogen, mit der strengsten Weisung, sich feinen Schritt von ihrem Boften zu entfernen. Rachdem indeg der Feind Lin-gin= tsch son erobert hatte und über ben Jun - che gegangen war, wandte fich derfelbe gerade auf Bfienan, welches, auf eine Vertheidigung nicht vorbereitet, sich sogleich ergab; — und der neue Oberbefehlshaber, Ljusjuisljan, sammt Tschensfinszija und sämmtlichen Truppen, welche aus verschiedenen Pläten dem Bogdochan zu Gulfe geeilt waren, begnügte fich damit, daß er den Mantschsuren auf dem Kuße folgte. Welcher Art überhaupt der Geift und die Thätigkeit der Chinesischen Feldherren waren, das läßt sich am besten aus einer für diesen Krieg besonders bezeichnenden Thatsache beurtheilen. im zweiten Monate des folgenden Jahres der Feind auf feinem Rudjuge in Tjan-gin eintraf, hatte ber Fluß Jun-che eine ausgedehnte Neberschwemmung verursacht, und stellte dem Nebergange der mit gewaltigem Gepäck und Beute beladenen Armee große Sinderniffe entgegen. Einige Offiziere schlugen ihren Feldherren vor, diesen ihnen so gunftigen Umstand zu benuten, und dem Feinde den Ruckweg nach Norden abzuschneiden; allein drei Corps - Generale, welche mit ihren Truppen an den Ufern des Fluffes ftanden, sahen einander nur an, und entsagten gern der Ehre, die Mantschsuren geschlagen zu haben. — Mehr als 1000 Li füdlich von Peking war Dorgon vorgedrungen, hatte die Statthalterschaften Tichfieli, Schanedun und einen Theil von San-fi durchfturmt, hatte 58 Chinefische Städte erobert, und durfte mit feiner Beute und etwa 450,000 Gefangenen, zu welchen auch De=wan, ein fehr naher Verwandter des Min' fchen Raifers, gehörte, ungefährdet in fein Baterland gurudfehren.

Ein so glänzender Erfolg mußte natürlich Taissun zu neuen Unternehmungen anseuern. Der Chan hatte sich überzeugt, daß vor Unterwerfung der Städte außerhalb des Gränzpostens Schansch ais guan, welcher selbst die kräftigste Stüße sür Ehina und das schwiesrigste Hinderniß für die Mantschsuren bildete, alle Sperationen gegen das Kaiserthum sich nur auf verheerende Einfälle beschränken mußten, durch welche in keiner Weise die Herrschaft über Pläße innerhalb der Großen Mauer gesichert wurde; daß der bisherige Plan viel mehr fühn war, als auf sichere und wahre Grundlagen gestüßt, und daß folglich zur vollständigen Erschütterung seiner Gegner die schließliche Eroberung Liaosdun's unerläßlich war, welches als der nächste und ausschließliche Weg in das Herz des Kaiserreiches dienen mußte. In Folge solcher Ueberzeugung schickte Taiszsun im Jahre 1641 Dorgon zur Eroberung Zsinstschließliche Etadt um jeden Preis zu bemächtigen.

Dorgon's Anstalten waren von so vielsachem Mißlingen und solchen Berzögerungen begleitet, daß der über die Erfolglosigkeit der Belagerung erzürnte Chan seinen Feldherrn abberief und an seiner Stelle Zsirsgalan ernannte, welcher die Stadt mit Wällen umgab und sehr bald in eine kritische Lage versetze. Die Belagerten sahen sich genöthigt, über die derzeitigen Absichten der Mantschsuren nach Pesing zu berichten, und indem Zsusdassschun, der Stadtcommansdant, in grellen Farben die Gesahr schilderte, welcher das Kaiserthum durch den endlichen Berlust Ljaosdun's preisgegeben werden müßte, verlangte er sehr bedeutende und augenblickliche Unterstützung. Da entschloß sich denn der Hof, welcher die Wichtigkeit der vorliegenden Umstände vollsommen einsah, noch einmal alle Kräfte zusammenzuraffen, um in den letzten blutigen Streit für seine Ehre und seine Eristenzu gehen.

Chunstschenstschou, der Gouverneur der Kreise Zsi und Ljao, brach mit einer in acht Corps getheilten Armee von 130,000 Mann, nebst vollständigen Remonten und Proviant für ein ganzes Jahr, im Mai aus Ninsjuan zur Rettung Zsinstschsou's auf. Voll Unruhe wegen der traurigen Erfahrungen früherer Kämpse, sertigte Zsusdassich vu einen besonderen Courier an den Obersbesehlschaber ab, um demselben zu melden, daß Zsinstschsou dem Feinde noch lange genug widerstehen könnte, und daß er deshalb

Chun-tschen stschsou bäte, sich keiner gefährlichen Eile hinzugeben, sondern mit der äußersten Behutsamkeit, und stets durch Wagenburgen gedeckt, sich vorwärts zu bewegen. Nach Zsusch assich ou's Nathe nahm sich der Oberbeschlähaber vor, unter starker Bedeckung zuerst nach Sinsschan Proviant zu senden, darauf nach Sunsschan, und von dort aus denselben nach Zsinstschson zu geleiten, auf der ganzen Operationsklinie aber Lager aufzustellen, und nur Behuss der Bertheidigung zu fämpsen. Allein den Präsidenten des Kriegssministeriums, Tschenssins des Krieges die Getreidevorräthe sich rasch erschöpfen, und er schickte deshalb einen seiner Beamten, Namens Tschsansschap zi, mit dem Besehle zur Armee ab, Chunstschenstschson des begonnenen Keldzuges wäre.

Durch das Auftreten dieses Menschen wurde das Unglück des Reiches noch vergrößert. Der allgemeinen in China herrschenden Regel gemäß hat nämlich eine Person, welche von der Regierung mit außerordentlichen Aufträgen entsendet wird, besondere Vollmacht, durch welche fie in gewiffer Art über die örtlichen Gewalten geftellt wird. Run schien es Tschfan=schoezi, als ob jest für ihn die Zeit ge= fommen wäre, alle Welt durch seine ungewöhnlichen Talente zu überraschen, denen bis dahin noch keine würdige Lausbahn sich eröffnet hatte, und seit dem Augenblicke seiner Aufunft trachtete er, seinen Einfluß auf die Generale, wie auf die Soldaten geltend zu machen, fowohl Diefe, als Jene seinen Plänen unterzuordnen. Unaufhörlich flogen Couriere mit erdichteten Nachrichten von täglichen Gefechten und Siegen aus Ljao-dun nach Peking; am Schluffe eines jeden Berichtes aber brudte Tfchfan = fcho = gi feine Ungufriedenheit aus über die ungemeine Langfamkeit des Oberbefehlshabers, welcher durch seine verderbliche Bedenklichkeit Zeit und Gelegenheit verlöre, die Chinefischen Waffen mit unfterblichem Ruhme zu bedecken. Chun= tschen = tschou erhielt aus Beking nur Vorwürfe und Aufmunterun= gen zur Antwort, wurde endlich ungeduldig über die unablässigen Wiederholungen von der einen, wie von der anderen Seite, und gab seinen ersten Plan auf; er ließ den Proviant in Nin-juan, in Sin-fchan und bei Bi-gfja-gan, außerhalb Ta-fchan's, und rudte vor; die übrigen Truppen folgten ihm. Alls man Sun sich an

erreicht hatte, ftellte fich die Reiterei vor der Stadt auf, das Fugvolf aber in fieben Lagern bei Schusfuinsgan, benn bier mußte Chunstschenstschon mit den Mantschluren zusammenstoßen, welche ibm die Hauptstraße vom Gebirge nach dem Meere verlegten, die Zufuhr aus Sin sich an abschnitten, und über sämmtliche Vorräthe in Bi-gja-gan geboten, nachdem ein Theil ihrer Streitfrafte die Soldaten niedergemacht hatte, welche den Proviant bei Tasichan bewachten. Dieser erste wichtige Verluft machte einen tiefen Eindruck auf die Chinefische Armee; diefelbe fing schon an, fur ihre Sicherheit zu fürchten, und die Infanterie verließ ihre fieben Lager und ftellte jich hinter Sun sich an auf, wiewohl auch die neue Stellung bas Loos des Heeres feinesweges sicherte, da es nur für fünf Tage mit Proviant versehen war. Den Mantschsuren war die Lage der Gegner vollkommen befannt, und in der Boraussepung, daß der Feind fich ungefäumt zurückziehen wurde, schickte Tai-gfun ein ansehnliches Corps in Sinterhalte bei ben Orten Ta-fchan, Gin-fchan und Sjao-lin-che, verstärfte zugleich die Garnison, welche die Lebensmittel bei Bizgia=gan bewachte, und besetzte felbst die Saupt= ftraße, um die Bewegungen der Chinefischen Urmee abzuwarten.

Wirklich begann in der zweiten Racht U-fan-gui, mit fünf anderen Generalen beständig im Nachtrabe wechselnd, in strenger Ordnung den Mückzug. Alls jedoch die Reihe an den General Ban pu fam, die vorderen Reihen einzmehmen, fingen feine Coldaten an, zu laufen; ihrem Beispiele folgten auch die übrigen Truppen, und es war, als ob sie unter einander wetteiferten, wer früher Sin sich an erreichen wurde. Die Mantschsurische Sauptarmee fiel die Flüchtlinge im Rücken an; der Hinterhalt versperrte ihnen den Weg. Garten und Kelder bedeckend, zogen die Chinesischen Soldaten bald weiter, bald fämpften sie, bis endlich in entsetlicher Unordnung und unter schrecklichem Verlufte die Corps der sechs Generale sich in Sin = schan bargen, Bav = bjan = zfjav aber und Chun = tichen = tichou in Sun=fchan; Lettere hatten, von allen Seiten durch die Mantichfuren bedrängt, fünf Male verzweifelte Unftrengungen gemacht, die Belagerungelinie zu zerreißen, jedoch ohne Erfolg; und einmal hatte Bao-bjan-gijao fich fogar bis in das feindliche Lager durchgeschlagen, war jedoch verwundet worden, und mußte sich durch die Flucht retten.

Neberzeugt, daß die in Gin=schan eingeschlossene Chinesische Urmee von neuem den Rudzug antreten wurde, schickte Taisgun seine verwegensten Soldaten ab, damit sie sich bei Bao-zjao und bei ber Festung Sangarzi in den Hinterhalt legten, - und biefe Detachements, welche gefährliche Stellen befetten und bas Erscheinen des Keindes abwarteten, vollendeten die Vernichtung des Chinesischen Beeres. Ban = pu und 11 = fan = qui retteten nur fich felbst; Tichfan=fchv=3i fehrte in einem Fischerboote über das Meer zu= rnd; in allen diesen auf einander folgenden Rämpfen aber hatten die Chinesen 53,780 Mann verloren, und den Mantschsuren Kameele, Pferde, Rüftungen, Feuergewehre und andere Waffen, in einer Ungahl von mehr als 20,000 Stud, zur Beute gelaffen. Die gange Strede von Gin-fchan bis Ta-fchan war mit ben Leibern ber Erschlagenen und der Verwundeten überfäet, und die Leichname der im Meere Ertrunkenen schwebten, nach den Worten der Mantschsuri= schen Geschichtschreiber, auf bem Ruden ber Wogen, gleichwie Schaas ren wilder Gänse.

Im folgenden Jahre entschied sich auch das Schickfal Sunschan's, wo sich Chunstschenstschou noch tapfer vertheidigte. Sjastschensde, einer von den Generalen, welche zum Gorps des Oberbeschlschabers gehörten, sandte seinen Sohn mit dem seierlichen Versprechen zu den Belagernden, er würde die Garnison zum Borstheile der Mantschsuren auswiegeln; der Verschlag wurde angenommen, und der Verrath glücklich ausgeführt; Chunstschensten, welcher auf den Feldern von Sunsschaft an das Schicksal des Kaiserthumes entschieden hatte. Is instschon hielt ein ganzes Jahr hindurch glückslich die Belagerung aus, und öffnete sodam selbst dem Sieger seine Thore; Tasschan aber und Sinsschan wurden schon nach kurzer Zeit genommen.

Nach so harten Verlusten blieb China feine andere Wahl, als sich an die Großmuth des Siegers zu wenden. Der Bogdochan forschte in Fuin-sjan-djan, wie er unter so fritischen Umständen sich zu verhalten hätte, und die Geister zeigten dem Sohne des Himmels an, daß sofort zu Unterhandlungen geschritten werden müßte. Demzusolge schickte der Min'sche Hof, welcher so oft die Vorschläge der Mantschsuren zurückgewiesen hatte, seine Bevollmächtigten zum

Abschlusse eines Freundschafts = Tractates zwischen den beiden friegführenden Mächten nach Zfinstschfou. Doch die hundertjährige Etiquette bes Min'ichen Sofes verbot bem Cohne bes Simmes, bis zu der Bitte um Frieden herabzusteigen; überdies meinte man, die Mantschuren, als halbwilde Barbaren, würden nicht im Stande fein, alle Keinheiten des diplomatischen Verkehrs, wie sie im Mittelreiche üblich wären, zu verstehen; und so hielt man es denn für hin= reichend, einen Bevollmächtigten mit einem unbestimmten, an den Brafidenten bes Kriegsministeriums, Tichen-fin-gfia, erlaffenen Befehl abzufertigen. Dieser hatte nämlich bem Raifer berichtet, als ob die Mantschsuren, durch den anhaltenden Krieg ermattet, endlich Berlangen trugen, Der Muhe eines dauerhaften Friedens zu genießen, - und der gange diplomatische Befehl bestand in folgenden wenigen Worten: "Aus dem Berichte des Kriegsminifteriums haben Wir erseben, daß in Echen sian thatsächlich der Wunsch vorhanden ift, den Feindseligkeiten ein Ende zu machen, und dem Bolke die Ruhe wiederzugeben. Die mangelhaften Berichte der früheren Statthalter haben Und nicht gestattet, an die Aufrichtigfeit einer solchen Absicht zu glauben. Nach den wiederholten Vorstellungen des Ministeriums indeß, daß eine Darlegung der Geneigtheit und Redlichkeit von Unferer Seite Die fernen Bölferschaften unfehlbar zur Unterwerfung bringen werde, - wollen Wir, geleitet von der erhabenen Barmherzigkeit des höchsten Himmels und von dem Bunsche, das alte Erbtheil, welches durch die Gerechtigkeit und Milde Unserer Vorfahren erworben worden ift, unter Unfere Herrschaft zurückzuführen, endlich den Befehl an das Ministerium erlassen, die vorliegende Angelegenheit zu erledigen, in Echen sian Unseren Willen fund zu thun, und alle zuverlässige Nachrichten über den ferneren Gang der Ereignisse Unserer Kenntnifnahme zu unterbreiten." — Mit einer folchen Vollmacht erschienen die Chinesischen Gefandten auf der Mantschsurischen Gränze. "Was heißt das?" fragte Tai=gfun, nachdem er das Creditiv der Gefandten durchgelesen; "das Schriftstud ift an mich adressirt, dabei aber nichts weiter, als ein dem Borfitenden des Kriegeminifteriums, Tichen=fin=gja, ertheilter Befehl. Goll das ein Beglaubigungs= schreiben sein: so fehlt ihm das Kaiserliche Siegel; außerdem aber find derartige Ausdrucke, wie: "die fernen Bolkerschaften zur Unterwerfung bringen" und "das alte Erbtheil unter unfere Berrschaft zurückführen" nur beleidigend für die Würde unseres Reiches." — "Nicht also schließt man Frieden!" sagte der Chan, und mit dieser barschen Antwort mußten die Botschafter nach Peking zurücksehren.

Solches Miflingen bestimmte ben Min'fchen Sof, eine zweite Gefandtschaft zu erlaffen, und zwar im Namen des Chinefischen Kaifere und mit den bestimmtesten Friedensvorschlägen. Dieses Mal nahm der Chan die Bevollmächtigten gnädig auf, und legte fogar in einem eigenhändigen Schreiben dem Raifer die Bedingungen des Tractates vor. "Durch die Gnade des himmels haben Wir nach Unscrem Erzeuger, Tai=3fu, den Thron geerbt, und Unferes Reiches Gränzen vom nordöstlichen Meere bis zum nordwestlichen ausgedehnt. Und die Stämme, welche mit hunden und Rennthieren fahren, und die Jäger der schwarzen Zobel und Füchse, und die Leute, welche feine Brodfrucht faen, sondern nur vom Fleische der wilden Thiere und der Fische leben, und die Alimaks der Gliuten, und die Alimaks, welche an den Ufern des Duon wohnen, und die Herrschaften des Juan= schen Hauses und Korea, sie alle haben sich unter unserer erhabenen Herrschaft vereinigt, und Alle, Fürsten, Vornehme und Volf haben Uns einmuthig den Ehrentitel beigelegt und Unserer Regierung den Ramen Tfchun : Die vielfältigen Ginfalle in die Grangen bes Raiserthums, die Eroberung der Städte und Festungen, die Niederlagen der Armeen, haben China felbst bewiesen, daß es nicht eine Befte befite, welche der Stärfe Unferer Baffen widerfteben fonnte. Wenn Wir daher Frieden schließen, so laffen Wir Und in folchem Falle allein durch Unseren aufrichtigen Bunsch leiten, Millionen Menschen Ruhe und Wohlsein zu schenken; und wenn es dem Kaifer beliebt, einen dauernden Vertrag aufzurichten, fo muß derfelbe in folgenden Bedingungen befteben:

Von nun an muffen alle frühere Mißhelligkeiten ber Vergeffenheit überliefert werden, und jeder Streit über den Vorrang des einen oder des anderen Neiches aufhören.

Die Gefandten muffen perfonlich Zutritt zu den Beherrschern beis der Staaten haben, und die Versagung einer Audienz soll als Zeichen maaßlosen Stolzes und als Verletzung des Tractates betrachtet werden.

Es sollen außerordentliche Gesandtschaften erlassen werden bei dem Eintritte besonders froher oder trauriger Ereignisse an dem einen oder dem anderen Hofe.

China verpflichtet sich, alljährlich 10,000 Lan Gold und eine Million Lan Silber an die Mantschsurei zu senden, wogegen diese ihrerseits an China 1000 Pfund von der Burzel Schen sich en und 1000 Zobelfelle liefern wird.

Die beiderseitigen Ueberläufer werden ihren Gebietern aussgeliefert.

Als Granze des Chinesischen Kaiserthums wird der Gebirgsstamm festgeset, welcher zwischen Nin-juan und Schuan-pu hinstreicht; als Granze des Mantschsurischen Reiches das Gebirge Tasichan; Ljan-schan aber soll als neutraler Boden gelten.

Alle Ueberschreitungen der bestimmten Gränzlinie unterliegen der Untersuchung und dem Gericht.

Fischerei und Schifffahrt auf dem Meerbusen haben sich strenge nach der Gebietsabgränzung auf dem festen Lande zu richten und dürfen nicht über die festgestellten Gränzen ausgedehnt werden.

Endlich muß der wechselseitige Handel zwischen beiden Reichen gestattet werden.

Wenn Ihr also entschlossen sein, die obigen Bedingungen anzunehmen, so werden Wir selbst entweder eine perfönliche Zusammenfunft abhalten und den Vertrag beschwören, oder Wir werden Unsere höchsten Staatsdiener zur Vollziehung der heiligen Geremonie absenden. Werden hingegen Meine Vorschläge verworsen, so haben alle Gesandtschaften und Unterhandlungen hiermit ein Ende, — und nicht Ich werde der Schuldige sein, wenn Millionen dem Kriege zum Opfer fallen!"

Boll schwerer Sorgen über die entsetlichen inneren Gährungen, welche das ganze Himmlische Reich durchwogten, wünschte der Chinessische Kaiser aufrichtig den Frieden mit den Mantschsuren, um seine schon wankende Macht zu stützen. Allein die begonnenen Unterhandslungen, welche anfänglich ein Staatsgeheimniß gewesen waren, erhielsten bald die ausgedehnteste Seffentlichkeit, und unter den nicht zum Hose gehörenden Personen offenbarte sich lautes Murren über den von der Regierung gefaßten Entschluß. Auch in den Provinzen zeigte sich Unzusriedenheit: täglich flogen Borstellungen nach Peting, um den Kaiser von einem Frieden abzuhalten, welcher die Ehre des Himmlischen Reiches mit unauslöschlicher und ewiger Schande bedecken müßte. Die gelehrten Politifer des ganzen Landes bemühten sich, unter zahls

reichen Berusungen auf die großen Weisen und die Beispiele des grauen Alterthums, der Regierung darzuthun, wie bedenklich es wäre, an die Aufrichtigkeit der Fremden zu glauben, und wie strasbar der Minister, welcher gewagt hätte, die Majestät seines Herrschers durch den Vorschlag eines Friedens mit verächtlichen Barbaren zu beleidigen. Die öffentliche Meinung erklärte Tschenssinszssa für den einzigen Urheber eines so erniedrigenden Projectes; sie forderte, daß er unnachsichtlich vor Gericht gestellt würde, und in Folge dieser Kundgebungen wurde Tschenssinszssa seines Amtes entsetz, und die Verhandlungen abgebrochen.

Ungedultig über das Schweigen China's rüfteten sich die Mantichsuren von Neuem zum Kriege. Das allgemeine Verlangen, das erschütterte Kaiserreich zu erobern, hatte eine solche Stärke erreicht, daß Taisgfun's Generale felbft ihren Gebieter baten, fie gegen das Reich der Mitte zu ichicken. "Der Friede bringt China Rugen, nicht uns," ftellte einer ber höchften Staatsbeamten bem Chane vor. "China benutt die Ruhe, um beimlich zu ruften, während wir, an den Frieden uns gewöhnend, des friegerischen Muthes und der Unftrengungen vergeffen. Wenn die Ausdehnung und die Bolksmenge China's und Bedenfen erregen, jo darf man nicht übersehen, daß an ben vier Enden bes Raiserthums Emporer aufgestanden find, und daß China ein Neich ift, welches sich selbst verschlingt. Wir durfen nur Die Zufuhr bes Getreides aus Taisgfin, ber Steinkohlen aus ben füdlichen Gebirgen abschneiden, so wird Pefing zu unseren Füßen liegen. Erobern wir vor Allem Chan :chai guan, dann muffen Die Städte außerhalb der Grangpoften von felbft fallen. Das ift das Mittel, den Gegner gerade in das Berg zu treffen und ihm die Kehle susuichnüren!"

Im November bes Jahres 1642 fandte Tai=zsun seine Urmee abermals zur Berheerung China's aus. Die Mantschürren theilten sich in zwei Flügel: ber linke überschritt die Gränzen des Kaiserthumes bei Zse=schan, durch eine Bresche, welche sie in der Großen Mauer gemacht hatten, während der rechte über Jan=muin=guan und Chuan=jan=kou vordrang. Beide Corps vereinigten sich in Isi=tschsou, behnten ihre Erpedition die Jan=tschsou im Gouwernement Echan=dun aus und kehrten schon im Sommer des Jahres 1643 zurüf, nachdem sie 3 Provinzen, 18 Kreise und 67 Bezirke erobert,

den Min'schen Fürsten Lu=wan in die Flucht geschlagen, 369,000 Gefangene gemacht und 550,000 Stud Bieh nebft einer Menge Gold, Silber, Perlen, Scidenzeuge und anderer werthvoller Gegenftande erbeutet hatten. Geit ihrem Cintritte in Das Gebiet des Raiferthumes, im Winter, hatten die Mantschsuren die Rustung nicht abgelegt und nicht abgesattelt bis zum April des Jahres 1643 und bis zu ihrer Unkunft in Zfjuistschfou, wo sie sich zum ersten Male Erholung gonnten. Bu berfelben Beit bedeckten fich die Berge mit Frühlingsgrün, und, angelockt durch die Bilder, welche ihnen ihr Heimathland in das Gedachtniß riefen, verließen die Sieger die große Becriftraße und ließen ihre Pferde ruhig weiden. Die Gegend, in welcher die Mantschsuren so behaglich rafteten, und welche früher von Leben und Bevölferung wimmelte, war jest menschenleer, und auf der Straße, welche den Norden des Kaiserthumes mit dem Guden verbindet, zog nicht ein einziger Mensch daher, welcher die friedlichen Beschäftigungen seiner furchtbaren Feinde hatte beobachten fonnen, - also baß die Chinesen, verwundert, wie der Feind so plöglich ihren Augen ent= schwunden, sich schon einbildeten, derfelbe wäre weit jenseit der Großen Mauer. Aber Bestürzung und Schrecken erreichten ben höchsten Grad, als die aus dem Guden gurudfehrenden Mantschsuren von Reuem unter Tjan zifin erschienen. Bon diefer Stadt bis nach Tschfo= tichfou und zur Brude Lu-gou-giao debnte fich, auf einer Strecke von 300 Li, eine ummterbrochene Reihe von Kameelen und Laftwagen aus, mit Sabseligkeiten und Beute beladen; mehr als 20 Tage bedurfte dieser gewaltige Troß, um über die Brucke zu ziehen, welche im Angesichte Pefings und unfern Tun-tschsou's liegt, wo fämmtliche dem Bogdochan zu Hulfe geeilten Truppen unter dem Oberbefehle des Ministers Tichfousjansich u versammelt standen. Dieser saß hinter ben festen Mauern und sandte Berichte über seine Siege in die Hauptstadt, indeß die Mantschsuren selbst nach Sause zogen; denn den Chinesischen Generalen schien es gefährlich und umnöthig, den Feind zu rascherer Entsernung über die Gränze auzutreiben.

Erst nach dem Abzuge der Mantschsuren entwickelte der Hof eine lebhaftere Thätigkeit in der Sorge für seine Sicherheit. Von Schanschaus guan bis Peking und dessen Umgegend, also auf einer Ausdehnung von kaum 1000 Li, wurden 4 Generals Gouwers

neure, 6 Gouverneure und 8 Corps-Commandeure aufgestellt, welche nur die nordöftlichen Gränzen der Statthalterschaft Tfchfieli beschützen follten; Generale und Truppen wurden verstreut, wie die Sterne am himmel und wie die Steine auf bem Damenbrette, und dabei lenkte Reiner von ihnen den Gang der Dinge. Ucber die ganze ungeheure Maffe von Streitfraften erhob fich vielmehr ein Cunuch, welcher unumschränkt über Urmee und Feldherren gebot, während ein furchtbarer Gerichtshof im Namen des Bogdochan's ohne Onade über Schuldige oder Unschuldige aburtheilte: die General= Gouverneure Tichfao = quan = bjan und Fan = tichfi = wuin, fo wie der Minister Tschfousjansschu fielen nach einander unter dem Meffer des Henkers. Die außerordentlichen Unstrengungen der Chinesischen Regierung erschöpften jedoch die letten Gulfsmittel dieses Reiches. Um Schluffe der Regierung Wan-li (um das Jahr 1615) beliefen sich die Ausgaben für den Unterhalt der Armee in Ljao jährlich nur auf 6,600,000, waren aber nach ber erften Salfte ber Regierung Tich un etich fen (um das Jahr 1635) bis auf 16,600,000 lan Silber angewachsen, d. h. es wurde der größere Theil der Summen, welche für den Militair - Etat des gefammten Kaiferreiches beftimmt waren, bloß für die öftlich von Schan=chai=quan gelege= nen Gegenden verausgabt. Inzwischen hatten sich im Innern China's selbst Hunderttausende von Aufrührern erhoben, vor welchen die ganze Macht der Bogdochanischen Heere in Trümmer ging, feste Städte fielen und ganze Provinzen sich beugten, — also daß gleichzeitig im Often und im Weften die Gewalt der Regierung niedergeworfen wurde; der Pefing'sche Sof war in Parteien gespalten, welche ein= ander mit Erbitterung verfolgten, und Berrath umgab felbft den Bogdochan, welchem die flägliche Lage des Reiches forgfältig verheimlicht wurde. Die Mehrzahl der Großen rieth dem Gebieter des Simmlischen Reiches, mit den Unführerbanden sich zu vergleichen, und jeden Gedanken an irgend eine Unterhandlung mit den Mantschfuren in sich zu ersticken, - während eben diese Mantschsuren, vom ersten Fürsten bis zum letten Soldaten, insgesammt vor Berlangen brannten, ihre Zelte im Bergen bes Kaiferthums felbst aufzuschlagen. Doch Tai - a sun zögerte noch, China ben letten Schlag zu verseten, indem er auf die Zeit wartete, da das Himmlische Reich, durch seine eigenen Convulsionen erschöpft, unter dem Gewichte der Unordnung

und der Unruhen von selbst fallen würde, — ein Ereigniß, welches sich schon unter der Regierung des neuen Kaisers Schiszin vollendete.

Am 10. September des Jahres 1643 entschlief Tajegfun, und sein Tod beschloß die erste Periode in der Geschichte der Manstschsuren; denn gerade ein Jahr nach dem Ableben des Chan's verslegte dessen Nachfolger seine Residenz nach Peting und begann mit dieser wichtigen That eine neue Seite in den Jahrbüchern seiner Dynastie und seines Volles.

Einen wie gewaltigen Schritt hatte im Verlaufe nur zweier Regierungen die Mantschsurei vollbracht, — jener arme Aimat, dessen ganze Ausdehnung 200 Li betrug, welcher sodann zu einem mächtigen Reiche auwuchs und China, Korea und die Mongolei bis zu den Gränzen Tibets und Chuchenors in seine Anziehungs Schäre ris! Und welch' unermeßlicher Abstand zwischen dem kleinen Nurschazi und Taiszsun, vor welchem selbst der Sohn des Himmels bis zu der Bitte um Frieden herabsteigt, der Beherrscher Korea's, um Verzeihung siehend, das Knie beugt, Mongolische Fürsten und Chane, als Vasallen und Tributpflichtige, die Erde mit der Stirn berühren, und welchem sogar aus Tibet die beiden Häupter des Buddhismus, der Dalais Lama und der Bantschans Erdeni, ihren Segen und die Aufforderung senden, — der Beschüher des Gelben Gessess zu sein!

## Historische Uebersicht

ber

Bevölkerungs-Verhältnisse China's.

Von

3. Sacharoff.



## Historische Uebersicht der Bevölferungs: Verhältnisse China's.

Erstaunenswerth ift die gewaltige Menge des Chinesischen Bolfes, welches im Laufe fo vieler Jahrhunderte eine hohe politische Bedeutung gehabt hat, und auch jest noch Einfluß auf die Welt übt. Benn man die Größe der Bodenfläche, auf welcher, einem Ameifenhaufen vergleichbar und nach feiner Meinung durch die große Mauer gesichert, dieses Geschlecht niftet, mit der Anzahl ihrer Bewohner vergleicht, so geräth man unwillfürlich in Berwunderung über die Menge der Letteren, und zwar um so mehr, wenn man die mächtigen Sinderniffe in Betracht gieht, welche einer raschen Vermehrung ber Volksmaffe unübersteigliche Schranken entgegenstellen mußten. Man fann nicht fagen, daß das von diesem Bolte besetzte Land in physischer Sinsicht, und mit anderen verglichen, bedeutende Mängel hätte, wie Unfruchtbarkeit bes Bodens, schädliches Klima u. bgl. Allein jedem aufgeklärten Denker ift bekannt, daß im Allgemeinen ein Bolk sich nur bei hinreichenden Mitteln zur Subsifteng und zur Sicherung feines Wohlstandes vermehrt; daß die Mittel der Bolfserhaltung haupt= fächlich von der Productivität des Bodens abhangen; daß diefe auch unter den größesten Fortschritten der Wissenschaft und der Induftrie, mit deren Gulfe der Mensch dem Boden höhere Ertrage abnöthigt — endlich ihre Gränze findet, über welche sie nicht hinaus getrieben werden fann; daß Handel und Runfterzeugniffe nur zeit= weilig die Bodenerzeugniffe ersetzen fonnen, und nicht im Stande find, den Mangel des Unterhaltes und die Armuth zu beseitigen, sobald innerhalb deffelben Gebietes eine rasche Vermehrung der Bevölferung eintritt. Dazu fommt, daß in China, — obgleich jede Erdscholle, felbst an unzugänglichen und scheinbar unmöglichen Stellen, durch die Arbeitsamkeit und das Bedürfniß der Bewohner längst urbar

gemacht ist und Lebensmittel liesern muß, — die Menge des für den Ackerbau geeigneten Bodens, wegen des beschränkten und nach allen Richtungen von Bergketten durchschnittenen geographischen Raumes, mit der Menge der Population in einem zu wenig angemessenen Verbältnisse steht. Mögen daher auch Millionen Hände ihren Lebense Unterhalt in Hervordringung von Gegenständen des Bedürsnisses und des Lurus sinden, wie Metalle, Steinkohlen, Thee und andere sind; mag der innere und zum Theil auch der auswärtige Handel dieses Reiches die höchste Entwickelung erreicht haben: aus obigen Gründen, und trot der allgemeinen Neigung zur Enthaltsamkeit, lasten dennoch Armuth und Elend in entsetzlicher Weise auf diesem Neiche. Aber neben dieser Armuth und bei aller Unzulänglichseit des für den Ackerbau tauglichen Bodens, im Vergleiche mit der übermäßigen Menge der Bewohner, — nimmt die Volksmasse mit jedem Tage zu, und steigt ihre Jahl immer höher.

So oft Europäer die Chinefischen Seestädte besuchen, erfüllt deren Bolfsmenge fie stets mit Bewunderung; diesen Gindruck haben sie nach Europa getragen, und wißbegierige Forscher haben sich bemuht, die Frage zu entscheiden, und genau zu bestimmen, wie hoch sich die Gesammtzahl der Chinesischen Bevölkerung belaufe, ohne indeß, trot aller Anftrengungen, jemals zu einer genügenden Antwort gelangt zu fein. Die Einen, zu benen alle Reisenden gehören, haben fich getäuscht, weil sie ihre Nachrichten aus trüber Quelle geschöpft haben, nämlich aus den Mittheilungen der Makler, Factoren und Dolmetscher, d. h. folder Leute, mit denen fie in den Seeftadten allein Befanntschaft und Freundschaft anfnüpfen fonnten, denen es aber, bei ihrer Unwissenheit und Unbildung, viel mehr darum zu thun ift, fich an den wißbegierigen Besuchern zu bereichern, als Die Bolfsmenge ihres Vaterlandes zu beftimmen, zumal da in China felbst mit dieser Frage nicht einmal gelehrte Monche sich besonders beschäftigen. Anderen ift die Lösung dieser Aufgabe deshalb nicht gelungen, weil ihnen entweder mir ein Theil der officiellen Documente zugänglich gewesen ift, oder doch nur die Bevolkerungs-Tabellen einer gewissen Epoche, und weil sie auf folder Grundlage ihre Berechnungen nach den Grundsätzen und Regeln der Wiffenschaft angestellt haben, welche sich erst aus den Einrichtungen und Zuständen der neueren Europäischen Staaten gebildet hat. Ihre Resultate würden ohne

Zweifel zuverlässiger ausgefallen sein, wenn sie die besten Chinesischen Autoren und vollständige amtliche Nachweise unter Händen gehabt hätten.

In Frankreich hat Biot sich mit diesem Gegenstande gründlich beschäftigt, und nach Anleitung des trefflichen Chinesischen Werkes Buin-fian-tun-fav den Fortgang der Bevölkerung China's feit den ältesten Zeiten bis zum Anfange der jest in China herrschenden Dynastie Bin dargestellt. Leider aber haben Kurze und Unvollständigfeit des Chinesischen Tertes, die ungenügende Kenntniß des Uebersetzers hinfichtlich der Chinesischen Sprache und Literatur, so wie endlich der Mangel anderer Chinesischer Werke, besonders über die Beit nach dem 13. Jahrhundert, herrn Biot bei jeder Beile in Berlegenheit gebracht, und ihn zu dem Fehlschlusse verleitet, als würde in dem bezeichneten Werke nur die Gesammtzahl der steuerpflichtigen Seelen, nicht aber der ganzen Bevölferung, aufgeführt; bemgemäß hat er benn auch, schon bei bem ersten Schritte irre gehend, seine Anschläge und Berechnungen gemacht, und nach ihnen China bevölfert. Gleichwohl verdient seine Untersuchung Ausmerksamkeit, ungeachtet ber irrigen Schlußfolgerung, welche ich an geeigneter Stelle nachweisen werde; denn sie stütt sich auf das beste Werk eines Chinesischen Autors, welcher bei bessen Abfassung die Reichshiftvrie seines Baterlandes benutt hat. Außerdem ift der Plan felbft, welchen Biot von dem Chinesischen Schriftsteller entlehnt hat, durchaus der beste, weil bei einer hiftvrischen Uebersicht der Bevölkerungsverhältnisse China's die Jahrbücher der verfloffenen Jahrhunderte und flar nachweisen, daß fcon in alten Zeiten die Seelenzahl China's weit ansehnlicher gewesen ift, als bei anderen Bölfern in den ersten Berioden ihrer Civilifation; daß der Keim seines gegenwärtigen Zustandes in dem früheren liegt; und weil sie und lehren, in wie weit die Zahlenangaben hinsichtlich der heutigen Bevölkerung Glauben verdienen. In folder Absicht haben auch wir, nach dem Vorgange Chinesischer Schriftsteller unternommen, den Fortgang der Bevölkerung China's historisch zu betrachten, und ihre numerischen Verhältnisse in allen Jahrhunderten, ihr Wachsthum und ihre Abnahme, so wie die Ursachen eines solchen Wechsels, nachzuweisen. \*)

<sup>\*)</sup> Die Quellen, aus welchen biefe Abhandlung geschöpft hat, sind folgenbe:

Der Gegenstand unserer Betrachtung ist also die Bevölkerung China's, d. h. des Landes, welches im Nordosten, im Nordon und zum Theile im Nordwesten von der großen Mauer begränzt, im Osten und im Süden vom Meere bespült und im Westen von den Indischen und Tangutischen Bölkern umschlossen wird, folglich mit den Stattshalterschaften Suistschung, Junsnan und Guanssichließt. Thue Zweisel hatte dieses Land nicht immer so ausgedehnte Gränzen, zumal in den ersten Zeiten des Neiches und seiner Organisirung; es steht jedoch historisch seiten des Neiches und seiner Organisirung; es steht jedoch historisch seiten des Neiches und seiner Organisirung; es steht jedoch historisch seiten dur diese mächtiges Neich bildete, dessen Gränzen nicht bedeutend verschieden waren von dem späteren, eigentlichen China; und die Dynastieen Chan, Sui, Tan, Juan und Min, unter deren Negierung China die weitesten Gränzen hatte, herrschten sast über dieselbe Länderstrecke innerhalb der großen Mauer, wie die gegenwärtige Dynastie Jin.

Gin ähnlicher Nachweis der Gränzen China's unter den versschiedenen Dynastieen und in verschiedenen Perioden würde uns zu weit von unserm Gegenstande abziehen, während seine Unterlassung keinen besonderen Einfluß auf die Totalsumme der Bevölkerung aussüben kann, da die westlichen Provinzen des heutigen China's, in welchem selbst unter den starten Dynastieen Beränderungen der Neichszgränzen vorzugsweise Statt gesunden haben, von Alters her dis in die Gegenwart weit weniger bevölkert gewesen sind, als die östlichen,

<sup>1)</sup> Man sfan sicht 23 Geschichten ber Dynastieen, welche in China ges berricht haben.

<sup>2)</sup> Buinefjanetunefav, bas Werf Maebuanelin's, eines ansges geichneten Chinefifchen Schriftftellers bes 13. Jahrhunderts.

<sup>3)</sup> Sini : wuin : fian : tun : fac, eine Fortsetzung besselben Berfes burch bas Gelehrten : Comité unter ber gegenwärtigen Dynastie Bin, und sortgeführt bis zum Ende ber Dynastie Min.

<sup>4)</sup> Chuan : tich ac : wuin : fjan : tun : fao, eine weitere Fortsetzung besselben Wertes, die Zeit und die Geschichte ber gegenwärtigen Dynastie umfassend.

<sup>5)</sup> Tunsbjan, bas Werf Dusju's, eines Antore bes 9. Jahrhunderte, mit zwei ahnlichen Fortjegungen.

<sup>6)</sup> Chuanstich aosginsichtis wuinsbian, eine Cammlung von Abshandlungen über verschiedene Gegenftande, burch Gelehrte und Ctaatesbeaute unter ber gegenwärtigen Mantichjurischen Dynastie verfaßt.

Bemerkung. Dieselben Werte haben auch ber Abhandlung über bas Grundeigenthum in China als Quellen getient.

und weil die dortigen fremden Völkerschaften auch jest noch nicht vollständig von der Regierung abhängig sind, folglich auch keiner Volksählung unterliegen. Alle Stämme und Völker nämlich, welche jenseit der großen Mauer wohnen, und überhaupt alle sogenannten äußeren Herrschaften und Fremden, selbst innerhalb derselben, bleiben von unserer Vetrachtung ausgeschlossen, weil diese Völker, wiewohl in verschiedenen Zeiten zu China gehörig, doch immer nur in einem Abhängigkeitsverhältnisse, niemals aber in vollständiger Unterthanensschaft gestanden haben. Daher hat denn auch die Chinesische Regiesung, in Ermangelung der Macht, nach Belieben über dieselben zu verfügen, sie mit Steuern zu belasten und zum Staatsdienste heranszuziehen, es einerseits für unnöthig gehalten, andererseits aber auch nicht die Möglichseit besessen, ihre Anzahl sestzustellen und in ihrer eigenen Geschichte keinerlei Nachrichten über die Bevölkerung jener Landschaften ausbewahrt.

Das Volk Chinesischen Stammes also, als bes zahlreichsten, wird vorzugsweise Gegenstand unseres Neberblickes sein. Im Laufe der zweitausendjährigen, hiftorisch beglaubigten Eristenz China's ift eine Menge benachbarter Stämme gewaltsam in dieses Reich eingedrungen, hat sich zu Herren des erschöpften Landes gemacht, und für immer feinen Wohnfit in demfelben genommen. Das wilde Ges schlecht, ohne alle Bildung bei seiner Ankunft in einem Lande, welches auf der höchsten Stufe der Civilisation stand, verließ gar bald seine heimischen Sitten und Gewohnheiten, hatte nach einigen Menschenaltern seine Muttersprache vergeffen, unterschied sich endlich in Nichts mehr von den Eingeborenen, und verschmolz vollständig mit den Chinefen. In folder Art verflossen Jahrzehende, Jahrhunderte, und die Ankömmlinge erfuhren das Lovs des von ihnen besiegten Volkes: sie wurden entweder die Unterthanen neuer nomadistrender Eroberer, oder ihrerseits Sclaven ber Chinesen. Satten sie nach ihrer Ankunft in China immerhin noch eine besondere Klasse gebildet, so verschwand mit dem Verlufte der Herrschaft über China auch diese Besonderheit sehr schnell; denn da sie die Ruhe und Behaglichkeit des anfäßigen Lebens nicht gegen die rauhen Weideplätze vertauschen mochten: fo blieben sie auf immer bei dem früher unterjochten Volke, mit welchem fie ohnehin schon in Lebensweise und Sprache sich verbunden hatten, und mehrten durch ihre Maffe nur die Zahl des Chinefischen Stammes.

Wenn die Chinesischen Schriftsteller von der Bevölkerung ihres Reiches reben, jo beginnen sie im Allgemeinen mit fehr alten Zeiten und behaupten, daß im Jahre 2275 v. Chr., - als Jui, der Grunder der erften Dynastie, Sja, in China, die Austrocknung bes Landes nach einer großen Ueberschwemmung vollendet, Aeder und Abgaben vertheilt hatte, — Die Bevölkerung China's ichon 13,553,923 Seelen betragen habe, und daß bei bem Tobe des Raifers Schun (2205 v. Chr.), als eben jener Jui den Thron aus den Händen der versammelten Lehnfürsten empfing, dieser Letteren mehr benn 10,000 gewesen seien. Die Angahl solcher Lehnfürstenthümer nahm aber in der Folge mit jedem neuen Herrscherhause ab; denn je naher die Beiten der Epoche ftanden, in welcher die Siftorifer lebten, defto glaubwürdiger wurden die hiftorischen Berichte, und besto mehr schrumpften diese Zahlen zusammen. Im Anfange ber zweiten Dynastie Echan (i. 3. 1766 v. Chr.) gab es nur 3000 Lehen, und als im Jahre 1122 das Saus Tichfou fich auf den Thron des Kaiferthumes fette, gablte man nur 1773 wirkliche Bafallen; - in dem= selben Verhältniffe hat sich auch die Bevölkerung vermindert.

Mit Befestigung ber dritten Dynastie Tschfou auf bem Throne China's wurde auch ein dauerhafter Grund für die burgerliche Ordnung gelegt. Das gange Streben ber Raifer aus biefem Saufe, ber Regierungsbeamten und der Weisen ging dahin, die Rube und die Wohlfahrt des Reiches zu fichern: Alle beschäftigten fich mit Politik, d. h. mit den Maagregeln und den Gesetzen, welche das Glud der gesammten Nation begründen fonnten. In jener Zeit fam die Regierung zu der Ansicht, daß, wo die Menge ift, da auch die Macht fei, und daß eine gabtreichere Bevölferung bes Landes ihr die Möglichkeit verschaffen müßte, über größere Einkunfte und über mehr Menschen für ihre Dienste zu verfügen; daher leuchtete ihr die Nothwendigkeit ein, das Bolk, seine numerische Stärfe, seine Lebensweise, feinen Zuftand, fein Bermögen, furz baffelbe in allen Beziehungen genau zu fennen, und daher hatte die Bolfszählung, welche erft unter dieser Dynastie eingeführt wurde, eine große Bedeutung. Bu biesem Zwecke wurden befondere Beamte angestellt, welche die Verpflichtung hatten, jährlich das Bolf zu zählen und daffelbe nach Lebensalter, Bermögen u. f. w. im Mittelreiche sowohl, wie in den Lehnfürstenthümern, zu classificiren.

Nach Anordnung dieser Dynastie wurden bei der Zählung schon diejenigen Kinder mit gerechnet, benen die Milchzähne auszufallen anfingen, und die Namen beider Geschlechter wurden auf Tafeln geschrieben, woher auch die heutigen Revisionsliften noch Ban=3fi, d. i. Berzeichniffe auf Tafeln (oder Brettern) genannt werden. Behufs beguemerer und genauerer Ausführung dieses Geschäftes ernannte man eine Menge von Beamten, beren jeder nur mit einem gewiffen Theile, einer besonderen Klaffe des Bolfes, zu thun hatte; und da die Benennungen dieser Alemter sich in den flassischen Schriften erhalten haben, fo fann die gange Ginrichtung feinem Zweifel unterliegen, sofern man an die Vollständigkeit und Integrität dieser Bücher ohne Einschränfung glauben darf. Alle drei Jahre hatte eine allgemeine Volkszählung Statt, und überdies mußten die Landeshauptleute zu Anfange eines jeden Jahres die Zahlenverhältniffe der ihnen unterstellten Population ermitteln, so daß am Jahredschluffe dem Hofe Liften über die gesammte Bevölferung des Staates jugehen fonnten. Diese Liften wurden, wann man zur Zeit der Winter = Sonnenwende dem Himmel opferte, demfelben durch den Kaifer dargebracht, zum Beichen deffen, daß er, als Cohn und Statthalter des himmels, sich verpflichtete, für dieses vom höchsten Wesen seiner Leitung anvertraute Volf Corge zu tragen. \*)

Dergleichen von der Dynastie Tschsou getroffene Anordnungen hinsichtlich der Volkszählung dienten auch den folgenden Geschlechtern zum Muster und zur Regel. Wie sie jedoch ausgeführt worden, welche Folgen sie gehabt, und wie hoch sich die Bevölkerung China's in jener Zeit belausen, — darüber hat die Geschichte keine zuverlässige Auskunft ausbewahrt. Gleichwohl darf man annehmen, daß die erwähnten Ginrichtungen von dem wohlthätigsten Ginslusse auf die bürgerliche Ordnung gewesen seien, und daß der Grund, welchen diese Dynastie für eine allgemeine Bildung gelegt, höchst ersolgreich auf die Vermehrung des Volkes eingewirft habe. Nach Veendigung des

<sup>\*)</sup> Dieser religiöse Gebrauch blieb bei allen Dynastieen in Kraft. Auch die heutige Mantschsurische Dynastie folgt derfelben Sitte mit einer geringen Absweichung; namentlich bei der Thronbesteigung eines neuen Kaisers, wann derselbe auf dem Altare des himmels ein Opfer vollzieht, um seinen Regierungs-Antritt zu melben, und eben so während der Regierung desselben Kaisers, wird diese Geremonie nach Maßgabe der Umstände mehrsach wiederholt.

Thronstreites mit der vorigen Dynastie trat eine tiese Nuhe im Reiche ein, also daß I=wan, der erste Kaiser dieses Hauses, sagen durste: "Einmal nur habe ich das Kriegssleid angelegt, und das Himmlische Reich hat die Ruhe wiedergesunden; nun habe ich den Saum meines Gewandes bis auf die Erde niedergelassen und regiere das Reich mit zusammengelegten Händen." Und dieser Friedenszustand des Neiches dauerte länger als 350 Jahre. Natürlich mußte unter solchen Umsständen die Bevölserung zunehmen, und, wenn man den späteren Historisern glauben dars, — welche übrigens sicherlich die Volkszahl China's in jenen glücklichen Zeiten ermittelt haben werden, — so bestrug dieselbe im 11. Jahrhundert 13,704,923 Seelen.

Mit der zweiten Hälfte der Dynastie Tschson jedoch, seit der Zeit, da Pinswan (770—719), durch die westlichen Fremdlinge, Sissen, bedrängt, seinen Hof weiter östlich nach Los) verlegen mußte, sowie in Folge der Unordnungen, welche vor ihm in der Berwaltung geherrscht hatten, begann das Neich, sich dem Berfalle zuzuneigen. Dies offenbarte sich auch in der Bolfszahl, so daß z. B. im Jahre 685 über 500 Li hinaus der "Sohn des Himmels" keine Unterthanen mehr hatte, und in demselben Berhältnisse auch die Bewölserung gesunken war, wie denn in demselben Jahre die Zählung, "von den Kindern des Kaisers die zum letzten Unterthanen herab," nur 11,941,923 Seelen ergab. Mithin hatte sich im Lause von höchsstens 430 Jahren die Bewölserung um 1,763,000 Seelen vermindert.

Nunmehr tritt die Periode ein, welche in der Geschichte unter dem Namen "Frühling und Herbst" (Tschun-ziu) bekannt ist, und welche der Bevölkerung einen noch härteren Schlag versetzte. Die Lehnfürsten nämlich geriethen, der Pflichten gegen das Reichsobershaupt vergessend, unter einander in einen blutigen Krieg, zogen an der Spiße ganzer Armeen auß einer Provinz in die andere, und achteten weder der Saatselder, noch des Lebens der schutzlosen Beswohner. Dieser Zustand des Reiches währte 242 Jahre, während welcher Zeit 52 Lehnfürstenthümer ihre Eristenz einbüßten, und eine große Menge Volkes umfam; die Tschsou'schen Kaiser aber komten nach solchen Erschütterungen ihre frühere Macht und Herrschaft nimsmer wieder herstellen, denn die Lehnfürsten, welche während des

<sup>\*)</sup> Gegenwartig Losfanssjan in der Statthalterschaft Chesnan.

"Frühlings und Herbstes" mächtig geworden waren, übten einen durchgreifenden Ginfluß auf das Schidfal ihres Gebieters: die Wahl und die Erhaltung beffelben auf dem Throne hingen von dem Mäch= tigften ab, und er, der nur den Ramen des Reichsoberhauptes trug, war nicht im Stande, den Zwiftigkeiten und den blutigen Kriegen unter seinen Bafallen ein Ende zu machen. Auf folche Weise hob das Blutvergießen, welches im Jahre 480 wegen der Ohnmacht der Fürsten aufgehört hatte, von Neuem und mit noch größerer Erbitterung Die Lehnfürsten unterstützten scheinbar das Haupt des Reiches, trachteten aber heimlich felbst nach dieser Würde; daher waren alle Plane und Magregeln jedes Ginzelnen barauf berechnet, die Bahl feiner Unterthanen zu vergrößern, und seinem Nachbar einen Theil feiner Bestigungen zu entreißen. Ganze Provinzen oder Lehnfürstenthumer lagen in Tehde mit einander; Armeen bis zu 10,000 Mann wurden in Bewegung gesetzt; nicht Felder, nicht Menschenleben verschont. So groß war die Wuth, daß einft nach einer Schlacht über 24,000 Röpfe abgeschnitten wurden, und diese Raserei stieg noch höher, als fämmtliche Lehnfürstenthümer in fieben Reiche umgewandelt worden waren; als beren Herrscher es nicht mehr für nöthig hielten, ein Reichsoberhaupt aus den Nachkommen des Hauses Tschfou zu ftüten, und sich 33 Jahre hindurch (255 - 222) gang offen wegen des höchsten Thrones unter einander befämpften; als gang China aufwoate und schon jedes männliche Individuum Soldat war; als es - wenn man den Generalen Su-zin und Tichfan zi glauben darf, welche eine Volkszählung angestellt hatten — in den sieben erwähnten Reichen 5 Millionen Soldaten gab, während die Gefammt= bevölferung nur etwas über 10 Millionen betrug.

Schischuansdi, ein Kaiser der Dynastie Zin, machte dieser Periode, welche die Geschichte unter dem Namen Tschsansgo (die Kriege der Reiche) fennt, ein Ende. Die Lehnfürsten machten entweder ihrem Leben ein Ende, oder traten in die Reihe gewöhnslicher Unterthanen, und ihre Herrschaften wurden Gigenthum des Staates und des Selbstherrschers, weil Schischuansdie das seudale Regierungssystem vernichtete, welches die eigentliche Quelle des sans gen Blutvergießens war. Der Uebergang aus der Form der Lehnssürsstenthümer in die Monarchie kostete übrigens dem Reiche, nach dem Zeugnisse der Geschichte, den dritten Theil der Bevölkerung des ges

fammten damaligen China's; dazu famen noch Unzufriedenheit und Murren, durch landstreichende — angeblich gelehrte — Scribler gegen die neue Ordnung der Dinge hervorgerusen, und oft in Nebellionen übergehend, deren Stillung viele Opser ersorderte; außerdem aber wurde das Neich auch noch von außen her durch die damals ersstarkenden Hunnen beunruhigt.

11m diesen den Weg nach China zu versperren, unternahm Schi=chuan=di die Erbaumg der großen Mauer, ein Werf, bei welchem mehr als 400,000 erwachsene männliche Personen verwendet wurden; der Guden erforderte gleichfalls eine ftarfe Vertheidigungs= linie, und es wurden gegen 500,000 Soldaten dahin gefandt; endlich bestand die Schutwache des Kaiserlichen Palastes und der Begräbnißftatte aus 700,000 Soldaten. Unter biefem Raifer wurden auch, nach dem Plane des Ministers Schan-jan, welchen die Nachwelt mit Unrecht verflucht hat, lästige Leiftungen angeordnet. Statt bessen nämlich, daß der Kaiserliche Länderantheil durch gemeinschaftliche Urbeiten bestellt wurde, legte man fammtlichen Feldern die Ablieferung des Zehnten an die Schapfammer der Rohproducte auf, und ordnete hinfichtlich der dienstlichen Leiftungen eine monatliche Versetzung aus einem Orte in den anderen an: einen Monat in den Provinzialftadten, den anderen in den Kreisstädten, den dritten in der Hauptstadt; ein Jahr auf den Militair-Aussiedelungen, das andere zu den Arbeiten für die Schatfammer, - und es ward badurch die dienstliche Leiftung (Frohn), gegen die frühere Zeit, um das Dreifigfache vermehrt. Da nun zu dieser Leistung Alle - sogar die Kinder des Ministers nicht ausgenommen - verbunden waren, welche die Verpflichtung hatten, eine gewiffe Zeit auf ben Granz-Wachtposten zu dienen: so gestattete man wohlhabenden Personen, sich von solcher Berbindlichkeit durch Entrichtung von 300 Rupfermänzen an die Schatfammer loszukaufen. Die Armen hingegen, welche nicht im Stande waren, diese fur die damalige Zeit anschnliche Summe zu zahlen, begaben sich an ihren Poften; von dort reiften fie nach Monatsfrift an einen anderen Ort und zu einem anderen Dienste, so daß ein großer Theil ber Zeit allein durch die Reisen weggenommen wurde; schließlich aber waren sie gezwungen, sich an Andere zu vermiethen, und dadurch ihr Leben au friften, Die eigenen Familien ihrem Schicksale überlaffend. Da= her darf man sich durchaus nicht wundern, wenn die Geschichte

fagt, daß auf den Landstraßen ganze Reihen von Leichnamen gelegen haben.

Mit Schischuansbi's Tode fank auch die Schöpfung bin, welche sein Genie und sein mächtiger Wille hervorgerufen hatten; es brachen Empörungen aus, und aus ber Schaar ber vernichteten Lehnfürstenthümer erhob sich auf's Neue Tschu, welches (im Jahre 209) für feine Rechte und feine Unabhängigkeit mit den Nachfolgern Schiduan = bi's einen Kampf begann. Derfelbe wurde mit folder Un= menschlichkeit und Hartnäckigkeit geführt, daß auf einmal mehr als 200,000 Krieger in die Gruben geworfen wurden; in der Schlacht bei der Stadt Puin = tfchen\*) der Fluß durch die Leichname geffaut wurde", - bis unter diefen Unruhen endlich ein Stamm = Aeltefter überwiegende Macht gewann und das Fürstenthum Chan gründete, welchem es gelang, das durch Blutvergießen ermattete Kaiserthum in feine Gewalt zu bringen (im Jahre 202). Solcher Helbenthat verdankte das Saus Chan feine Berühmtheit; es herrschte mit Glanz, jedoch ebenfalls nicht ohne großes Blutvergießen, denn feine Befestigung auf dem Raiferthrone fostete dem Stifter dieser neuen Dynastie eine Million Erschlagener und Verwundeter, also daß von den 10 Millionen Seelen, welche zur Zeit der fieben Reiche die Bevölferung China's ausgemacht hatten, nicht drei Viertheile übrig geblieben waren.

Von der Gründung des Reiches bis zur Throndesteigung der Dynastie Chan werden bei den späteren Chinesischen Historisern vier Totalsummen für die Bevölkerung China's angesührt, und die mittlere Zahl für diese vier verschiedenen Epochen erhebt sich nur etwas über 10 Millionen. Das erschien Herrn Biot\*\*) nicht eben bedeutend, und nach seinen eigenen auf Richts gegründeten Berechnungen, und im Widerspruche mit allen Chinesischen Schriftstellern erhöhte er diese Zahl fast um das Doppelte. Das alte historische Werk Schu zist in stellt und das Land, in welchem Ansäsigkeit und geordnete Zustände des Reiches ihren Ansang genommen haben, als ein wildes, von dichten, unwegsamen Wäldern bedecktes Gebiet dar, also daß, um eine Stelle urdar zu machen, zuvor auf ihrer ganzen Fläche die Waldung

<sup>\*)</sup> In ber heutigen Statthalterfchaft Affansfin, in ber Proving Sinistichfousfu.

 $<sup>^{\</sup>ast\ast})$  Journal Asiatique, tome 1. 1836. Mémoire sur la population de la Chine.

ausgerodet werden mußte. Unter der britten Dynastie Tichfou, als das Reich schon Selbstftandigfeit erlangt hatte, war nur die Salfte d. i. faum der dritte Theil des heutigen China's - bewohnt, und auch diese noch ungleich bevölkert, denn die Bewohner häuften fich um die Fluffe an, und der Ackerbau hatte, in Folge der ungweckmäßigen Cinrichtungen, nur geringen Fortgang, wie aus Muin = gfui ersichtlich. Alber selbst diese bevölferten Gegenden hatten nur Dörfer aufzuweisen, zerftreut, in weiten Abständen von einander; nach einer Bemerfung Guan=gfui's lebten die Birten vereinzelt, gab co in einem Umfreise von 10 Li feine Bewohner, und enthielt jedes Dorf, der Bestimmung zufolge, nur 8 Familien; sogar die Fürstenthümer waren, nach dem Zeugniffe Muin-gini's, nicht umfangreich: das Fürftenthum Schan, welches die Dynastie Gja verdrängte, umfaßte nur 10 Quadrat-Li, und das Fürstenthum Tschfou, durch welches die Dynastie Schan gestürzt wurde, gar nur 7 Li. Aus Allem ist ersichtlich, daß Dörfer und Städte fich erft feit den Zeiten der Dynastie Tich fo u vermehrt haben, und zwar bestimmter seit bem Zeitpunkte, da der Hof in den Often, nach Losjan, dem heutigen Gouvernement Che=nan, verlegt wurde. Der ganze Suden endlich war von wilden, unabhängigen Stämmen bewohnt.

Wohin follen nun jene 10,000 Lehnfürstenthümer gesetzt werden, wenn man diese Zahl als eine historische Angabe auffaßt, und nicht vielmehr in sigürlicher Bedeutung, im Sinne von "Menge", was der eigenthümlichen Ausdrucksweise der Chinesischen Sprache durchaus angemessen ist, — oder als die Anzahl der Familien und Hauptgeschlechter, aus denen das Neich bestand? Woher will man eine solche Wolksmassenehmen? Es ist befannt, daß erst seit den Zeiten der Dynastie Zin, im 3. Jahrhundert vor Chr. G., das Neich nach allen Seiten hin eine namhastere Ausdehnung gewonnen hat, so wie, daß erst spätere Schriftssteller um die Zeit der Geburt Christi — auf Fragmente sich stügend, welche der Zeit und der allgemeinen Vernichtung der historischen Büscher unter Schischung der Vewohner unter den ersten drei Dynastieen berechnet haben.

Zwei Mittel boten sich den Chinesischen Schriftstellern dar, um die Volksmenge in den glücklichen Zeiten der Kaiser Jao und Schun, als der Epoche der höchsten Civilisation, zu bestimmen: die Landes

eintheilung in Hinsicht der Verwaltung und die Menge des wirklich bestellten Landes. Erstere würde allerdings einen genügenden Bestimmungsgrund bilden können, wenn in den alten Büchern angegeben wäre, wie viel Hauptprovinzen es damals gab, und auf welche, als auf ihr Centrum, sich die niedrigeren Instanzen bezogen. Nimmt man z. B. neun Hauptprovinzen an, wie sie der Fürst Jui gegründet, so wird die Bevölkerung im 23. Jahrhundert höchst unbedeutend sein: nicht über 100,000 Familien und höchstens eine Million Seelen. Die Berechnung nach Maßgabe des Pfluglandes aber kann nichts besweisen, weil die klassischen Bücher kaum anführen, wie viel Quadrats Klaster auf eine Seele gerechnet wurden, während von der Gesammtsmasse des beackerten Landes gar nicht die Rede ist, so daß man zu dessen Bestimmung eine willkürlich angenommene Seelenzahl gelten lassen müßte.

Es ift bemerkenswerth, daß im 23. und im 11. Jahrhundert vor Chr. G. die Bahl der Bewohner fast dieselbe ift, nämlich ungefähr 13 Millionen, und daß der Unterschied nur 150,000 beträgt; dieses bedeutet: nur um eine so unbedeutende Menge ift die Bevölferung im Laufe von taufend Jahren gewachsen; fogar die Brüche find in den ersten drei Totalsummen dieselben (923). Alles zusammengenommen beweift, daß die Data oder die Grundlagen, auf welche die Hiftorifer ihre Berechnungen geftütt haben, Die felben und folglich willfür= liche gewesen find. Ohne Zweifel muß unter der Dynastie Tschfou die Volksmenge schon ziemlich ansehnlich gewesen sein, wenn man die Bevolferung China's in Betracht zieht, wie fie in den Revisionsliften erscheint, welche die Dynastie Chan hat aufstellen laffen, allerdings 200 Jahre nach ihrer Thronbesteigung und bei größerer Ausdehnung der Reichsgränzen; allein man darf mit Sicherheit annehmen, daß im 23. Jahrhundert, der erften Bildungsperiode des Reiches, die Bevolferung sich nicht so hoch belaufen fonnte, wie sie von den späteren Schriftstellern berechnet wird.

Mit der Befestigung des Hauses Chan auf dem Kaiserthrone fehrte dem, durch die Kämpse mehrerer Jahrhunderte entfrästeten, Reiche die Ruhe wieder, besonders unter den Kaisern, welche ihre ganze Ausmerssamseit der inneren Ordnung und der Berbreitung der Aufstärung widmeten, und friegerischen Unternehmungen fremd blieben. Fast sämmtliche Reuerungen, welche der Zin'sche Kaiser Schi-

chuan = di eingeführt hatte, welche überall Widerspruch erregt, und endlich ben Sturg seines Saufes berbeigeführt hatten, eignete man im Gegentheile unter der Dynaftie Chan fich vollständig an, und brachte fie in Ausübung. Die Losfaufung vom Dienste führte auf den Gedanken, eine allgemeine Abgabe oder Sopffteuer einzurichten, und dafür das Bolf von der Berbindlichkeit eines Dienftes zu befreien, deffen eigentliche Verrichtung weniger Zeit erforderte, als ber zurnatzulegende Weg. Dabei waren im Anfange Dieser Dynastie Armuth und Dürftigfeit jo allgemein, daß ber erfte Kaifer aus diefem Sause der ärmeren Bolfsflasse erlaubte, ihre Linder oder sich selbst als Sclaven zu verfaufen oder zu verpfänden, damit ihr nur irgend ein Mittel des Lebensunterhaltes geboten würde, und dieser Anord= nung verdankt jene Urt der vertragsmäßig eingegangenen Leibeigen= schaft ihren Ursprung, welche bis zu dieser Stunde in China eristirt und von der Regierung geduldet wird. In einem folden Buftande fonnte man an Chebundniffe natürlich gar nicht denken, da die Subsisfenzmittel nicht einmal für eine Person ausreichten; die Bermehrung des Volkes hatte daber keinerlei Fortgang, und überall machte sich ein durch die früheren verheerenden Kriege verursachter Menschenmangel bemerklich. Deshalb sah sich im Jahre 189 v. Chr. Die Regierung genöthigt, Madden von 15 bis 30 Jahren, welche unwerheirathet geblieben waren, mit einer schweren Geloftrafe oder einer Leiftung zu belegen, welche fünfmal größer war, als für eine erwachsene Mannsperson; nur Leibeigene und Kaufleute unterlagen dieser Steuer nicht, sondern hatten nur die doppelte Abgabe eines volljährigen Bauern zu entrichten. Um die Armuth und die Roth, welche auf dem Bolfe lasteten, zu beseitigen, und zugleich seine Wohlfahrt und seine friedliche Bermehrung zu befördern, feste die Regierung die Ropfsteuer auf ihren dritten Theil herab und die Grund= fteuer auf ihren dreißigsten.

Die Ruhe des Neiches und dergleichen Erleichterungen, wie sie dem Bolfe bewilligt worden, verbreiteten überall Zufriedenheit und hoben die Totalsumme der Bevölferung bedeutend. Freilich unternahm seit dem Jahre 140 v. Ehr. der Kaiser Usdi gegen die Gränzvölfer, namentlich gegen die Schunen und die Hunnen, Kriege, welche während eines Zeitraumes von 50 Jahren große Opfer sorderten: das Reich verlor eine unzählige Menge Bolfes, und das Bolf seinen

vorigen Wohlstand; und wiewohl durch dieses Unternehmen China sein Gebiet erweitert und die Feinde von seinen Gränzen entsernt hatte, so konnten doch jene Erwerbungen die Verluste nicht ersetzen, welche dem Reiche zugefügt worden waren. U-di's Nachfolger entsagten allen friegerischen Plänen; das Volk legte sich mit besonderem Eiser und ungestört auf den Ackerdau; nach und nach hob sich die Bevölkerung des Reiches wieder, und im 2. Jahre nach Chr. G. war seine Gesammtzahl zu einer solchen Höhe gestiegen, wie weder jemals vor dieser Zeit, noch auch während der übrigen Dauer derselben Dynastie. Sie betrug nämlich 12,233,062 Familien und 59,594,978 Seelen! Auf solche Weise erhob sich in der gläcklichsten Epoche, unter der westlichen Dynastie Chan, die Bewölkerung China's zu so großem Ansehen, und das Verhältniß der Seelenzahl zu den Familien, nämslich 48—49 Seelen auf 10 Familien — beweist deutlich, wie sehr die Umstände jener Zeit die Vermehrung des Volkes begünstigt haben.

Plöplich schwanden die Ruhe und der Wohlstand wieder hin, deren das Reich so lange genossen hatte. Im 5. Jahre nach Chr. G. trat der Minifter Bansman mit Absichten auf den Thron hervor, und erreichte im Jahre 9 n. Chr. seinen Zweck. Thronraub verursachte 15 Jahre hindurch im ganzen Reiche Unruhen, und an sie schlossen sich sofort neue an, welche von den unter der Benennung "die Rothbrauigen" befannten Aufrührern erregt wurden. Die Meutereien und die Aufstände, welche 16 Jahre das gange Land durchtobten, wirften fo zerftorend auf die Bevolferung, daß nach dem Beugniffe ber Geschichte nur zwei, höchstens drei Behntel übrig blieben, und daß nach Wiederherstellung des Chan'schen Hauses, als der Krieg aufgehört hatte und Ruhe im Reiche herrschte, - wenn man absieht von einem Erdbeben, welches im Jahre 46 n. Chr. überall Die schrecklichsten Verwüftungen anrichtete, - 32 Jahre nach jenen Ereigniffen und im Jahre 57 n. Chr. das ganze Reich nur 4,276,634 Familien und 21,007,820 Seelen gablte. Comit war die Bevölferung auf den dritten Theil herunter gesunken im Bergleiche mit der Angahl, welche die Volkszählung des zweiten Jahres der driftlichen Aera er= geben hatte.

Ein so merkliches Sinken der Bevölkerung veranlaßte die Resgierung zu Maßregeln, welche die frühere Volksmenge wieder herstellen und ihre Vermehrung befördern sollten. Man erließ zu diesem

Zwecke dem Volke sehr oft die Abgaben, befreite co von den Leistungen und gewährte insonderheit den Familien Unterstützung, wie z. B. im Jahre 85 n. Ehr. durch die Verordnung, daß jedem Weibe, welches sich in der letzten Periode der Schwangerschaft befände, drei Sack Hiese aus der Schatzammer verabreicht werden sollten, ihr Chemann aber auf ein Jahr von der Kopfsteuer frei sein sollte. Bei solcher Fürsorge der Regierung und unter der tiesen Ruhe, deren sich das Reich, nach den Unwälzungen der ersten Jahrzehnte umserer Zeitrechnung, ein volles Jahrhundert ohne Unterbrechung erfreute, begann die Bevölsterung sich in sehr raschem Wachsthum zu vermehren. Sämmtliche Bolkszählungen, welche nach der Anordnung dieser Dynastie (der östlichen Chan) im Todessahre der Kaiser vorgenommen wurden, ersgaben die erfreulichsten Resultate, nämlich ein stetes Wachsen der Volksmenge; und im Jahre 157 bestand die Gesammtmasse der Bevölkerung aus 10,677,960 Familien und 56,486,856 Seelen.\*)

Nachdem eine längere Ruhe im Reiche geherrscht, und nach ber für die Volksvermehrung günftigen Veriode entbrannte auf's Neue ein Bürgerfrieg, welchen im Jahre 184 die unter dem Namen der "gelben Mügen" befannten Meuterer erregten. Diese Aufrührer verwüsteten die Hauptstädte, verbrannten die Paläste, zwangen den Raiser, aus einer Proving in die andere zu flüchten, und endlich feinen Sit ganglich nach Westen zu verlegen; Verwüftung und Berftörung boten überall ein entsetliches Schauspiel: Leichname lagen in zahlloser Menge unbeerdigt auf Landstraßen und Feldern; in der heutigen Statthalterschaft Schanski wurden, nach dem Zeugniffe der Geschichte, die abgeschnittenen Finger mit Besen zusammengefegt. Damit nicht zufrieden, riefen die Rebellen auch benachbarte Nomadenftämme herbei, welche mit noch größerer Graufamkeit plunderten, mordeten und überall die Spuren ihres Besuches hinterließen. Fast 30 Jahre hindurch erfüllten diese Unruhen das Reich in seiner ganzen Ausdehnung; das Bolf konnte fich deshalb feinen Beschäftigungen

<sup>\*)</sup> In der Geschichte ber Dynastie Chouschan wird gerechnet: 16,070,996 Familien und 50,066,856 Seelen; allein die späteren Schriftseller haben auf Grund eines historischen Zeugnisses, daß unter dieser Dynastie auf 10 Familien 52 Seelen gerechnet werden seien, die in der Geschichte aufgeführten Summen versändert, wo die Seelenzahl mit der Zahl der Familien nicht zusammenstimmt, und wo namentlich auf eine Familie nur drei Seelen kommen. Im Texte sind die veränderten Summen angegeben.

nicht ungestört hingeben, der Ackerbau wurde vernachlässigt, und es trat eine allgemeine Hungersnoth ein, welche das Bolk nöthigte, seine Wohnsitze zu verlassen und sich Nahrung suchend zu zerstreuen. Unterdessen belastete die Regierung das übrig gebliebene Volk mit drückenden Aussagen, — und alle diese Umstände verminderten die Bevölkerung des Reiches so, daß die Revisionslisten nur 1/5 der früheren Volksmenge nachwiesen, und der Fall der Dynastie Chan ward dadurch beschleunigt.

Die Stifter ber brei Saufer 11, Bei und Schu benutten folche Zerrüttung des Reiches, und es gelang ihnen, einen Theil deffelben an sich zu reißen, und auf den Trümmern des Chan'schen Raiserthumes eine "Dreiherrschaft" zu gründen. Da indeß Jeder von ihnen nicht nur über einen gewissen Theil, sondern über bas ganze China herrschen und Kaiser besselben weitläufigen Reiches sein wollte, welches das Haus Chan beherrscht hatte: so währte der innere Krieg noch 60 Jahre und übte einen zerftörenden Ginfluß auf die Bevölkerung des Landes. Jedes dieser Reiche trachtete nach einer größeren Volksmenge, um mit befferem Erfolge im Burgerkriege auftreten zu können, und nach größeren Staatseinfünften, welche ebenfalls durch eine zahlreichere Bevölkerung bedingt werden. Allein die langjährigen Kriege hatten die Zahl des fräftigen und gesunden Volles, welches vorzugsweise den Absichten der Regierung entsprach, verringert, während Biele in fo fturmischer Zeit sich verborgen hielten und von Ort zu Ort schweiften, um dem Steuerdrucke zu entgehen. Solchen Menschenmangels wegen waren die Regierungen der Reiche Schu und U genöthigt, Fahrzeuge nach den benachbarten Infeln gu fchiden, um die dortigen Einwohner einzufangen und auf das Festland zu führen, damit durch diefe das Feld bestellt und der Dienst versehen würde. Unter so ungunftigen Verhältniffen blieb die Bevölferung China's fogar weit hinter der numerischen Stärfe gurud, welche fie felbst in der Ungluckozeit der Dynastie Chan befessen hatte; denn die auf uns gekommenen Revisionsliften, welche von den drei Regierungen zu verschiedenen Zeiten, zwischen den Jahren 221 und 240 n. Chr., aufgestellt worden sind, ergeben als Totalfumme der Bevölferung China's während der "Dreiherrschaft" nur 1,473,433 Familien und 7,672,881 Seelen, wobei Manner und Beiber jeder Bolfstlaffe fomohl, als das niedere Bolf, gezählt worden find.

Uebrigens muß bemerkt werden, daß ungeachtet der Zerrüttungen und der inneren Kämpfe die wirkliche Bevölkerung der damaligen Epoche eine größere Zahl ergeben müßte, und daß deren Geringfügigfeit sich aus den Verwirrungen des Reiches erklärte, unter welchen eine ordentliche Volkszählung unmöglich war. Dies wird durch folgenden Umstand bestätigt. Alls im Jahre 280 das Haus Zsin ganz China unter eine Herrschaft vereinigt hatte, und als die Flüchtigen in ihre früheren Size zurückgekehrt waren, wiesen die Listen der das maligen Bevölkerung des Reiches 2,459,804 Familien und 16,163,863 Seelen nach, folglich doppelt so viel, wie man in der Periode der Dreiherrschaft gezählt hatte.

Die Integrität China's, als Kaiserthumes, und die Rube des Reiches, wie das Saus Ifin fie hergestellt, dauerten nicht gar lange. Schon nach 25 Jahren, im Jahre 305, bilbeten fich im Innern bes Kaiserthumes zwei vom Sause Isin unabhängige Reiche; und dieses Beispiel veranlaßte auch andere Nachkommen früherer Regentenhäuser, oder benachbarte Nomadenvölker, den Versuch zu machen, ob sie etwa mit den Waffen in der Hand innerhalb des Chinesischen Raiserreiches Herrschaften und Unterthanen für sich entdecken könnten, also daß während ber übrigen Regierungszeit des Haufes 3fin (305-419) sich noch 16 unabhängige Reiche in China bildeten. Die Geschichte dieser 114jährigen Periode hat nur eine lange Reihe von Wirren und inneren Kämpfen zu berichten. Im Jahre 420 mußte das 3 fin'iche Saus, durch das Ringen mit folder Vielherrschaft erschöpft, den Thron an feinen Feldheren überlaffen, ben Grunder bes Saufes Sun, welches eben so wenig vermochte, das Raiserthum in seinem früheren Umfange herzuftellen; benn zu jener Zeit hatte das Mongolische Haus Wei (Toba), nach Zerftörung der 16 Reiche, fich das ganze nördliche China unterworfen, und es herrschten demzufolge im Jahre 440 zwei Dynastieen im Kaiserthume. Weil aber jedes nach der Berr= schaft des Ganzen strebte, so fanden weder die Unterthanen der nörd= lichen, noch die der füdlichen Dynastie Ruhe und Erleichterung; der Kriegslärm schwieg nicht, große Ausgaben verlangten entsprechende Einfünfte, und ce wurden deswegen dem Bolte noch drückendere Leiftungen und Abgaben, befonders im füdlichen Reiche Sun, auferlegt.

Ueberhaupt muß man sagen, daß während der Periode der Vielsherrschaft im 4. und 5. Jahrhundert der chriftlichen Aera die drückens

den doppelten Steuern, die überhäuften Dienste für die Schatfammer, Die Harte ber Regenten in den fleinen Reichen, der Mußiggang, Die Sorglofigfeit und die nicht feltene Willfür der Beamten - daß dies fes Alles das Bolf moralisch und physisch niederdrückte. Zwar erließen die Raifer diefer Zeit viele vortreffliche Berordnungen, welche, von den späteren Dynastieen wieder aufgenommen, in Friedenszeiten das Glück der Unterthanen gründeten; allein in einer Epoche, da die Bunden, welche ein langes Blutvergießen dem Reiche geschlagen hatte, noch zu tief waren, und das Bolk keine bestimmten und dauernden Wohnsitze hatte, konnten auch die weisesten Verordnungen das Volk nicht von dem Clende der Zeit erretten: unter den allgemeinen Mißbräuchen verloren die Gesetze bald ihre Kraft. Bei einer folchen Lage der Dinge entwickelte sich aus der allgemeinen Armuth und Noth eine derartige Landstreicherei, wie sie bis zu dieser Zeit, ungeachtet aller politischen Umwälzungen, in China noch nicht vorgekommen war. Die untere, fteuerpflichtige Bolfoflaffe fuchte ihr Leben aus den Kriegsgräueln zu retten, suchte sich loszumachen von den maßlos drückenden Auflagen, welche ihre Arbeiten und ihr Erbtheil verschlangen, und verließ — wobei allerdings Manche der Gewohnheit des Müßigganges und schlechten Reigungen folgen mochten — die Staatsländereien, das eigene Haus und das Baterland, um von Ort zu Ort zu schweifen und ihren Unterhalt durch jegliches Mittel zu suchen.

Dieser Zustände, so wie nicht minder der gränzenlosen Noth des Bolkes und der Schwäche der Regierung, verstanden die mächtisgen und reichen Häuser sich zu ihrem eigenen Bortheile mit großem Erfolge zu bedienen. Sie hatten bei verschiedenen Gelegenheiten, zur Zeit der politischen Wechsel, eine Menge Landes erworden, und machten nun dem herumschweisenden verarmten Bolke den Borschlag, gegen die Hälfte der Kronsubgaben Ländereien von ihnen in Pacht zu nehmen; das durch die Schahkammer-Frohnen ausgemergelte Bolk aber nahm dergleichen Borschläge der Neichen mit Freuden an, während Viele, um ihr Leben zu fristen, sich solchen Häusern sogar als Diener anschlossen. Dieser Mißbrauch dehnte sich dermaßen aus, daß man in einem reichen Hause wohl hundert, in manchen gegen tausend Familien zählen konnte, und es entzog sich auf solche Beise, von den Neichen gegen die Nachsorschungen der Regierung geschüßt, eine beseutende Bolksmenge der Revission und den Kaiserlichen Abgaben.

Sobald die Regierung durch eine abgehaltene Volkszählung in Erfahrung gebracht, daß viele Familien ihren Wohnort verlassen hatten und sich versteckt hielten, legte sie, um diesem Uebel zu steuern, alle Leistungen der Flüchtlinge den Verwandten und Nachbaren derselben auf, welche im Orte zurückgeblieben waren, und dem Staate noch, wenngleich mit Noth und Mühe, nühlich waren. Diese Maßregel hatte wahrscheinlich den Zweck, die Verwandten und Nachbaren dahin zu bringen, daß sie der Regierung bei Aussuchung der Flüchtigen behülssich wären, — brachte aber eine völlig unerwartete Wirkung hervor. Die Bauern, ohnehin mit Steuern für sich und die Ihrigen überbürdet, sollten jest gar doppelte Abgaben, sür sich und für die Entlausenen, entrichten, verließen deshalb, obwohl ungern, ihren Wohnsitz ebenfalls, und folgten dem Beispiele ihrer längst entwichenen Verwandten und Nachbaren.

Dennoch vermochten weder diese Zustände der ansehnlichsten Bolfstaffe, noch die inneren, fast 200 Jahre dauernden Kriege, die Bevölferung China's zu vermindern. Die in verschiedenen Zeiten bes 4., 5. und 6. Jahrhunderts von den Regierungen der fleinen Dy= naftieen während ihrer furgen Herrschaft aufgestellten Bevölferungs= liften find entweder unter ben Staatsumwälzungen zu Grunde gegangen, oder sie gestatten doch, wenn auch der Zerstörung entgangen, feinen Schluß auf die Bevölferung des gefammten China's in jener Epoche, und es läßt sich nicht bestimmt angeben, um welche Größe die Zahl seiner Bewohner damals gesunken sei. Auch die Bereinigung China's unter eine Herrschaft burch die Dynastie Sui kann Diese Frage nicht vollständig lösen: im Jahre 581 wurden dem Stifter des Hauses Sui von der Dynastie Tschfou 3,599,604 Familien und 9,009,604 Seelen übergeben, und im Jahre 589, nach ber Eroberung des Reiches Tichen, wiesen die Zählungsliften des unterworfenen Volkes 500,000 Familien \*) auf; mithin betrug in der Epoche der Bereinigung China's unter einer Herrschaft seine Ge= sammtbevölferung 4,099,604 Familien und ungefähr 11,000,000 Seelen.

Die Monarchie machte allen Berwirrungen und Kriegen, welche bas Reich 250 Jahre hindurch erschüttert hatten, ein Ende, und all-

<sup>\*)</sup> Da man brei Seelen auf eine Familie zu rechnen hat, so sind ihrer 1,500,000 auf 500,000 Familien zu gahlen.

gemein fehrten Friede und Ruhe fur China wieder; allein feine Volfsmenge war noch sehr gering, verglichen mit dem, was sie vor 500 Jahren unter ber Dynastie Chan gewesen war. Die Regierung begriff die wahre Urfache einer so übermäßigen Abnahme des Volkes bald. Die erfte und wichtigfte lag in den höchst drudenden Abgaben, welche unvermeidlich waren zur Zeit der Bielherrschaft, als ein Haus mit dem anderen in beständiger Fehde lebte, und welche die steuerpflichtige Volkoklaffe bewogen hatten, Baterland, Saus und Sabe zu verlaffen, um den Revistonen und den Steuern zu entrinnen. solches Wanderleben erzeugte allgemeine Dürftigkeit und verhinderte eine friedliche Vermehrung des Volkes. Eine zweite Urfache war die Erstarfung der reichen Privathäuser, welche den Seimatlofen eine Bufluchtoftatte eröffnet hatten, und, nachdem sie dieselben verpflichtet, ihnen gegen eine gewiffe Abgabe ihre Felder zu bearbeiten, sie nicht felten hart und despotisch behandelten. Darin lag weder für die Armen, noch für die Regierung der mindefte Rugen; denn die Ersteren konnten ihren Zustand nicht verbessern, da sie ihr früheres, unbewegliches Eigenthum verloren hatten und in vollständiger Abhän= gigfeit von ihren Grundherren standen, — Lettere aber erhielt die gesetlichen Steuern nicht.

Unter diesen Verhältniffen schlug ber Sui'sche Minister Gao= affun Magregeln vor zur Ausrottung der Landstreicherei, welche fich unter den getheilten und fraftlosen Regierungen eingeschlichen hatte. Er beauftragte Beamte mit einer ftrengen Bolfdzählung, in welche umweigerlich Alle einbegriffen werden mußten, welche sich in den reichen Säusern verborgen hielten; auf dem geringften Fehler aber — Uebergehung, oder absichtlicher Verheimlichung — ruhte strenge Berantwortlichfeit sowohl des Beamten, wie des Grundheren, und Demjenigen, welcher einen Uebergangenen anzeigte, war es geftattet, diesen an seiner Stelle fur ben Schatkammer = Dienft zu verwenden. Damit in der Folge das Bolf feine neue Veranlaffung jum Entweichen hatte, erleichterte Gavegfjun die Abgaben und Leiftungen und traf außerdem Cinrichtungen, welche dem Volke Ruhe, Zufriedenheit und Ueberfluß verschafft, und die besondere Ausmerksamkeit und die Nachahmung der nachfolgenden Jahrhunderte verdient haben. Die ausgewanderten Armen kehrten, nachdem sie in die Revisions listen eingetragen worden waren, fammtlich in ihre Heimath gurud;

unter geringen Steuern beschäftigte sich das Bolf friedlich mit Acterban und anderen Gewerben, empfand in Allem Erleichterung und Zufriedenheit und wuchs an Zahl, — daher 18 Jahre nach der Befestigung des Sui'schen Hauses auf dem Throne des ganzen Chinesischen Kaiserthumes die Bevölkerung auf die doppelte Familienzahl gestiegen war, im Vergleiche mit dem Jahre 589. Die nach den neuen Anordnungen vorgenommenen Zählungen lieferten günstige Nesultate und besundeten den hohen Werth der getroffenen Maßzregeln. Die Geschichte hat uns die Ergebnisse der Nevision des Jahres 606 ausbewahrt, welche mit besonderer Strenge und Sorzstalt ausgesührt worden ist; sie weist 8,907,536 Familien und 46,019,956 Seelen nach, und es ist dieses die größeste Totalsumme der Bevölkerung China's im 7. Jahrhundert, wie überhaupt nach dem Falle der Dynastie Chan.

Allein nach dem raschen Wachsthume sank auch die Volkszahl China's eben fo rafch. Im Jahre 605 ftieg Jan = di auf den Thron, und sofort wurden gewaltige Arbeiten unternommen: die Erbauung der Hauptstadt in Lo, \*) wozu monatlich gegen 2,000,000 Arbeiter verwendet wurden; die Verbindung des Fluffes Lo-fchui mit dem Chuan-che (dem Gelben) und dem Chuai; die Ableitung des Aluffes Bin = che Behufs feiner Verbindung mit dem Gelben Kluffe; die Fortführung der Großen Mauer auf 1000 Li von Often nach Für alle diese Arbeiten wurden abermals über 1,000,000 Menschen zusammengetrieben, und in Ermangelung ber Manner verwendete man auch Weiber. Von der gangen Arbeitermenge aber ftar= ben mehr als die Hälfte. Bald darauf ward ein Feldzug nach Chu= chenor, gegen den König von Togon unternommen, bei welcher Gelegenheit 3/10 der Armee umfamen; zu dreien Malen zog man gegen die öftlichen "Fremden" aus, und die dabei verwendeten Trup= pen beliefen sich im Ganzen auf mehr als 1,000,000, während das Fuhrwefen doppelt so viel erforderte. Dergleichen Unternehmungen machten große Ausgaben nöthig, zu beren Deckung man die Steuern auf mehrere Jahre voraus eintrieb. Das Volk aber wurde durch diese unzeitigen und lästigen Erhebungen und durch die häufigen Heranziehungen zum Krondienste in Noth versett, zerstreute sich von

<sup>\*)</sup> Losjan, in ber Statthalterfchaft Chesnan.

Neuem und begann wieder zu vagabundiren; die vorige Armuth und Dürftigfeit fehrte zurück; bald lebte im Reiche von zehn Menschen nur einer auf ehrliche Weise: die übrigen %10 verschafften sich den Lebenssunterhalt durch Diebstahl, Plünderung und Straßenraub. Solche Zerrüttung des Staates benutzten mächtige Fürsten, desgleichen die Nachkommen früherer Negentenhäuser und die Oberseldherren; wiesderum tauchten Gelüste auf, neue Dynastieen zu gründen, erhoben sich Empörer, welche blutige Kriege im Innern des Kaiserreiches veranslaßten. Um den Gesahren dieser Ausstände zu entgehen, zerstreute sich das Volk dergestalt, daß, als das Sun'sche Haus gestürzt war, und die neue Dynastie Tan, nach Vernichtung aller Prätendenten, sich aus dem Throne des Kaiserthums sestgeseht hatte, dieselbe nur den dritten Theil, nämlich 3,000,000 Familien, in die Zählungslisten einstragen fonnte.

Obgleich die seit der Throndesteigung der Dynastie Tan unternommenen Kriege gegen die Bewohner Turkestans, Korea's,
— mit deren Gesangenen die Ansiedelungen an den Flüssen Isan
und Chuai vervollständigt wurden, — und gegen andere Bölser,
welche außerhalb der Großen Mauer wohnten, einen glücklichen Ausgang hatten und Gelegenheit boten, die Gränzen des Kaiserthums
auszudehnen und ihm mehrere Millionen Menschen zu unterwersen:
so blied dennoch die Bevölserung China's in der ersten Hälfte des
7. Jahrhunderts sehr weit hinter der numerischen Stärke zurück, welche
sie unter der Dynastie Sui besessen hatte.

Die Regierung war sehr besorgt wegen des auffallenden Mißverhältnisses zwischen dem ausgedehnten Ländergebiete und der vorhandenen Einwohnermenge. Zur Erleichterung der Bolksernährung
wurde zunächst ein bestimmter Preis für alle Gegenstände sestgesetz;
dazu kam, daß mehrere Jahre hinter einander die Ernte überall sehr
reich aussiel, und die Lebensmittel zum niedrigsten Preise verkauft
wurden: die Bevölkerung begann unter so glücklichen Umständen ansehnlich an Zahl zu wachsen. Allein im Jahre 682 verursachten gewaltige Regengüsse in der Provinz der Hauptstadt eine große Hungersnoth, und der Preis des Getreides stieg um 100 Procent; damit verbanden sich Krankheiten und eine allgemeine Seuche, welche
eine bedeutende Volksmenge hinwegrafften. Dessenungeachtet mehrte
sich die Bevölkerung und näherte sich dem Revisionsresultate der Dy-

naftie Sui, denn die Volkszählung, welche unter der Kaiserin Ustaisch on vorgenommen wurde, ergab 6,356,141 Familien, d. h. doppelt so viel, wie man im Anfange dieser Dynastie gezählt hatte.

Inzwischen war durch die Beamten-Willfur, welche ben höchsten Grad erreicht hatte, und durch die Verheerungen, welche die Seuschrecken in vielen Provinzen des Reiches angerichtet, das Volk abermals zum Entweichen veranlaßt worden. Um diesem Nebelftande zu begegnen, hatte man besondere Beamte fur die Beaufsichtigung der Landbewohner und des Ackerbaues angestellt, und fammtlichen Behörden zur Pflicht gemacht, die wanderluftige Volkoklaffe zu ermahnen, daß sie an ihrem beständigen Wohnorte verbliebe; falls aber dergleichen temporare Einwohner nicht binnen einer bestimmten Frift heimgekehrt waren, diefelben an dem Orte zu belaffen und einzuschreiben, wo fie sich am Schluffe diefer Frift befänden. In die verödeten Gegenden wurden Bewohner aus anderen Provinzen gerufen, und benfelben auf feche Jahre gewiffe Erleichterungen bewilligt; überhaupt wurden die Frohnen um drei Tage monatlich abgefürzt, die Grundsteuer beträchtlich erniedrigt; ben Aufsehern ber Kornmagazine war auf's Strengste unterfagt, willfürlich Getreide zu verabfolgen, damit man im Falle eines Miswachses dem Bolfe helfen und eine Preiserhöhung der Lebensbedurfniffe verhuten konnte. Diefe Unordnungen hatten rasch den gewünschten Erfolg: die Lebensmittel wurden wieder überall fehr billig, und die Theuerung aller Gegenstände verschwand im gangen Reiche; überdies konnte man die weitesten Reisen, auf mehrere Taufend Li unternehmen, ohne sich mit Waffen zu versehen, - so ruhig und sicher war es im Lande.

Bei solchem Wohlstande des Volkes und unter der vollkommesnen Ruhe des Reiches stieg die Volksmenge fortwährend. Im Jahre 742 gab es 8,348,395 Familien und 45,311,272 Seelen; im Jahre 755 aber 8,914,709 Familien und 52,909,309 Seelen, ungeachtet der schrecklichen Verwüstung, welche im Jahre 754 durch das Ausstreten der Bergströme in den beiden Hauptprovinzen Schanssi und Chesnan verursacht worden war, wo die Häuser und Mauern ganzer Stadttheile einstürzten, während gleichzeitig die Bewohner diesser Provinzen durch eine surchtbare Hungersnoth, die Folge der großen Theuerung, ausgerieben wurden. — Auch ist dieses die höchste Jahl, welche die Bevölkerung China's unter der Dynastie Tan erreicht hat.

Da übrigens unter jenen Verhältnissen die Zahl der Entweischenden und Umherschweisenden sich täglich mehrte, und dieselben nicht in die Revisionslisten kamen, so muß man die Gesammtbevölkerung bedeutend höher veranschlagen, und darf ohne Uebertreibung als Totalsumme für jene Epoche wenigstens 75,400,000 Seelen annehmen, obwohl eine solche Unnahme historisch nicht begründet werden kann.

Nach dieser glücklichen Periode trat eine Zeit der Krisis ein, in Folge deren die Bevölkerung fant, ohne unter diefer Dynaftie sich wieder heben zu fönnen. In demfelben Jahre (755) nämlich wurde durch Unstusschan, den Generalgouverneur der nordöstlichen Pros vingen und Anführer einer, gegen Risban aufgestellten, 150,000 Mann ftarfen Armee, ein Aufstand wider die Regierung erregt, und die daraus hervorgehenden Ereigniffe schlugen dem Neiche tiefe Wunden und riffen Millionen in das Berderben. Ungeftraft durfte das Bolf wiederum feine Ortschaften verlaffen; es schweifte im Lande umher, und nicht lange währte es, so bildeten sich Räuberbanden. Bald darnach begann ein 150 jähriger Kampf mit dem Tibetanischen Diefer Krieg, welcher größtentheils an den Weftgränzen geführt wurde, war für China mit namhaften Verlusten, nicht nur zahlreicher Heere, sondern fogar ganzer Provinzen verbunden. Die Ungahl ber Soldaten, im gangen Reiche um ein Drittel vermehrt, betrug im Gangen 830,000 Mann, welche auf Koften des Land= mannes lebten und unterhalten wurden; daher bedten bie Staats= Einnahmen bei weitem die täglich wachsenden Ausgaben nicht; das Bolf aber, durch die Schwäche ber Regierung ermuthigt, machte immer fühnere Versuche, sich den Steuern zu entziehen, und endlich wurde die Landstreicherei zur allgemeinen Sitte, obgleich die Regierung verordnet hatte, daß die bewegliche und unbewegliche Habe der Ent= wichenen eingezogen werden follte, wenn fie bis zu einem bestimmten Termine nicht zurückfehrten. Demzufolge sanken die Totalsummen ber Bevölkerungsliften schnell, und die Zählung des Jahres 780, für welche der Hof außdrücklich Große abgeordnet hatte, ergab nur 3,805,076 Familien.

Da nun die Menge der in den Bolkslisten Verzeichneten so gering war, so konnte man sich kaum auf die gewöhnlichen, nicht eben zu lästigen Abgaben beschränken, um so weniger, als im Jahre 760, mit dem Sinken der Revisionslisten, die Zahl der steuerpflichtigen

Seelen fich noch mehr verminderte. Die Regierung fah fich beshalb zur Dedung der außerordentlichen Ausgaben genöthigt, die früheren Auflagen zu verdoppeln, indem fie zugleich das bisherige Suftem ber Steuern und Leiftungen abanderte. Diese Magregel, verbunden mit den ausgedehntesten Migbräuchen der Beamten, welche, nach dem Ausdrucke der Chronifen, "die Seen austrochneten, ohne zu bedenken, daß auch die Fische verschwinden," führte eine allgemeine Verarmung herbei und in ihrem Gefolge eine noch größere Landstreicherei, also daß in manchen Provinzen nur die Hälfte der Bewohner übrig blieb, in anderen noch weniger. Um dem zu begegnen, verordnete bie Regierung, daß den Flüchtlingen, welche nach zweijähriger Abwesenheit zurückfehren würden, ihr Eigenthum zurückgegeben, die auf fie fallende Steuer aber bis dahin von ihren Verwandten und Nachbaren eingezogen werden sollte. Dadurch ward dem Umwesen einigermaßen ge= fteuert, denn die Letteren waren jest der Regierung behülflich, die Ausreißer zu entdecken und zu ihrer Pflicht zurückzuführen. Gben fo fette man, um die Bevölkerung zu mehren, dem mächtig um sich greifenden Buddhismus Schranken, weil feine Befenner, zum Theil aus frommem Cifer, zum Theil aus Schen vor den Frohnen, Monche wurden: im Jahre 845 mußten mehr als 265,000 Seelen beiderlei Geschlechts in die Weltlichkeit zurnattreten. Alle Bersuche der Regierung, die Volkszahl zu heben, hatten übrigens nur unerhebliche Er= folge; benn im Laufe von 150 Jahren, — ber übrigen Zeit bes fturmvollen Lebens dieser Dynastie, während das Reich durch innere und äußere Kriege auf allen vier Seiten, durch Miswachs und durch schlechte Verwaltung litt, — lieferten die Volkszählungen fortwährend höchst unbedeutende Resultate: von 2 bis 5 Millionen Familien, d. h. es hatte fich gegen das Ende diefer Dynastie die Angahl der Familien etwa um 3 Millionen vermindert.

In völliger Ohnmacht endete die Dynastie Tan ihr fast 300jähriges Dasein (i. J. 907), und mit ihrem Falle verschwand auch China's politische Einheit wieder; denn die neue Dynastie Ljan war nicht im Stande, ihre Herrschaft über das ganze Kaiserthum auszudehnen, was der Gründer dieses Hauses allerdings beabsichtigte, als er seinen Kaiser tödtete; von Neuem ward China zerstückelt und die Beute verschiedener Negierungen; von Neuem nomanistrenden Eroberern eine breite Heerstraße im Innern des Kaiserreichs ausgeschlossen. Fünf Dynastieen wechselten in 53 Jahren, während gleichzeitig zehn Häuser getrennt und unabhängig ihre zufällig und ohne Verdienst ers worbenen Fürstenthümer regierten.

Während dieser ganzen Zeit wüthete ein Bürgerkrieg, welcher eine zahllose Menge Volkes fortraffte; es haben sich indeß keine Besvölkerungstabellen aus der damaligen Periode erhalten. Im Jahre 960 siel der Thron dem Hause Sun zu; aber auch dieses konnte während seines langen Daseins die vereinzelten Theile China's nicht zu einem einzigen politischen Körper vereinigen, weil im Nordosten Kidan, und in Ordos das Tangutische Haus Sia schon mächtige Neiche bildeten, während das Sun'sche Haus noch im Süsden mit den kleinen Herrschern für die Integrität des Kaiserreiches kämpste.

Gegen das Ende der Dynastie Tan, als die Regierung vorzugsweise durch den Westen und durch innere Unruhen in Anspruch genommen wurde, waren diese beiden Reiche entstanden, hatten sich während der fünf Dynastieen (908—960) gekräftigt, und drängten sich in dem Maße, wie ihre Macht zunahm, immer tieser in das Inere der Großen Mauer, mit jedem Jahre ganze Provinzen China's an sich reißend, und die Zahl ihrer Unterthanen mehrend. So waren alle nordöstlichen und nördlichen Provinzen, Tschsizli, Schanzun und Sanzun die Gewalt der Kidaner gekommen, Schanzun dem Haten, Ganzule Sia zugefallen. Unter solchen Umständen hatten sich die Gränzen des Kaiserreiches bedeutend verengt, und es muß folglich auch die Bevölkerung China's unter der Dynastie Sun an Zahl geringer erscheinen, als unter der Dynastie Tan.

Nach der Vernichtung der kleinen Herrschaften im Jahre 997 zählte das Sun'sche Haus in seinen Volkstabellen nur 4,132,576 Familien. Hierauf trat eine kurze Nuhe für das Neich ein, und die Bewölkerung begann sich allmälig zu vermehren, da die Neglerung für den Wohlstand des Volkes Sorge trug, besonders aber, seitdem sie Maßregeln getroffen hatte, welche die persönliche Freiheit der Unsterthanen sicher stellten.

Wir haben gesehen, wie nach bem Falle bes Hauses Chan, als das Kaiserthum in mehrere Stücke zerfallen war, die Einwohner durch schwere Auflagen genöthigt wurden, von Ort zu Ort zu wan-

bern, und von Privatbesitzern ganbereien in Pacht zu nehmen. Dieses Umherziehen herrschte unter allen Dynastieen, da die Verordnungen und Magregeln, welche man in verschiedenen Zeiten traf, nicht im Stande waren, daffelbe völlig auszurotten. Abgesehen nim davon, daß die bezeichnete Volksklasse, indem sie von Privatgrundherren Land pachtete, die Kronländereien verließ, und daß biefe fortan ber Regies rung keinen Rugen brachten, so wurde sie durch das beständige Umherschweisen in die äußerste Dürftigkeit versetzt und war nicht selten genwungen, ihre Kinder oder ihre jungeren Verwandten und fogar fich felbst an die reichen Säuser zu verpfänden. Diese Knechtschaft vernichtete den Menfchen vollständig und raubte ihm jede Möglichfeit, Eigenthum zu erwerben, und dadurch den Unterhalt und das Glud feines eigenen Lebens und feiner Familie zu fichern. waren im Laufe mehrerer Jahrhunderte Landstreicherei und Leibeigenschaft dem Volke dergestalt zur Gewohnheit geworden, und hatten sich fo mit den Sitten der Bewohner verschmolzen, daß die Regierungen durch feinerlei Magnahmen diesen Strom zu hemmen vermochten.

Das haus Sun ergriff andere Mittel, um bas Loos ber Umherziehenden und Glenden zu erleichtern. Da die Regierung wußte, daß die Rückfehr in den früheren Wohnort für die Urmen nicht leicht, für die Schatkammer aber beschwerlich war, so traf fie Borfehrungen, welche zum Zwecke hatten, die häufige Uebersiedelung des Volkes aus einem Orte in den andern zu verhindern. Sie machte es nämlich den Landeshauptleuten zur Pflicht, der armen, umberziehenden Menschenklasse zuzureden, daß sie in ihrem Kreise und in dem dermaligen Wolnorte verbliebe, - und berjenige Beamte, welcher die größere Menge temporarer Einwohner in seinem Kreise ansäßig gemacht hatte, befaß auch Unspruch auf größere Belohnungen. Damit endlich arme und überhaupt temporäre Einwohner im Drange der Noth sich ihrem Grundheren nicht auf immer, oder auf Zeit verschreiben und auf solche Beife fich zu Sclaven machen möchten, brohte die Regierung Allen Strafe an, welche mittelft folder Verschreibungen sich beständige Diener verschaffen würden; für Diejenigen aber, welche sich vorlängst aus Armuth verfett hatten, zahlte fie den Herren ein Löfegeld.

Diese Maßregeln vermehrten die Zahl des steuerpstichtigen Bolfes und erhöhten die Bevölkerung des Neiches. Im Jahre 1201 zählte sie 8,677,677 Familien und 19,930,320 Seelen; im Jahre

1080 hatte sie sich schon auf das Doppelte erhoben, nämlich bis zu 14,852,684 Familien und 33,303,889 Seelen; und im Jahre 1102 bestand die Bevölkerung des Sun'schen Neiches aus einer so großen Menge, wie sie die folgenden Perioden dieser Dynastie nicht mehr gefannt haben, denn die Gesammtzahl lautete damals: 20,019,050 Familien und 43,820,769 Seelen.

Leider waren indeß Schelmerei und Betrügerei ben Sun'schen Beamten nur zu befannt. Wohl hatte die Regierung den ländlichen Behörden die Pflicht auferlegt, die umberziehende Bolfoflaffe in ihren Bezirken anzusiedeln, und hatte Belohnungen ausgesett, welche ber Menge ber angesiedelten Familien entsprachen; allein die Beamten brachten diese wohlthätige Maßregel der Regierung in einer gang anderen Weise zur Ausführung. Statt nämlich einfach die schweifende Volksklaffe zum Bleiben zu bewegen, und den Ankömmlingen Unterhalt und Ruhe zu vermitteln, waren die Beamten nur darauf bedacht, wie sie die Anzahl der Familien oder der Häuser in ihrem Bezirke vermehren, und badurch fich den Weg zur Beförderung und zu den Gnadenerweisungen der Regierung erschließen könnten. Zu dem Ende theilten fie die Sauser, welche in einer Familie mehrere männliche Seelen hatten, und erlaubten zwei erwachsenen Brübern nicht, beisammen zu wohnen, und eine einzige Familie zu bilden; natürlich wurde durch diesen allgemeinen Mißbrauch die Zahl der Familien vergrößert, die Seelenzahl aber war, im Berhältniffe zur Häusermenge, unbedeutend, weil sich die wirklich vorhandene Bahl der Individuen nicht mit einer erdichteten vertauschen läßt, indem fonft, mit Erhöhung ber Seelenzahl, auch die Menge ber Steuern und der für den Kaiserlichen Dienst brauchbaren Personen sich vermehren mußte. Sammtliche Bolfstählungen jur Zeit ber Sun'ichen Dynastie tragen den Stempel solchen Mißbrauches der damaligen ländlichen Obrigkeiten an fich: in allen historischen Angaben verhält fich die Menge der Seelen zur Anzahl der Familien, wie 2:1, und es fielen folglich auf eine Kamilie nur zwei Seelen, zuweilen weniger, niemals aber drei; wefihalb denn auch allein die Seelen-Liften officielle Glaubwürdigfeit besitzen, mahrend die Summen der Familien nicht die geringste Aufmerksamkeit verdienen. \*)

<sup>\*)</sup> Diefe Sonderbarkeit in den Bolkegahlungen der Sun'schen Dynastie ift herrn Biot zwar aufgefallen, hat ihn aber zu falschen und seltsamen Annah:

Es ift oben gesagt worden, daß unter der Dynastie Sun die Bevölkerung niemals so groß gewesen ist, wie im Jahre 1102; seit dieser Zeit aber begann sie wieder zu sinken. Die Ursache einer solschen Verminderung des Volkes muß in den damaligen Zuständen des Reiches gesucht werden. Zwei auswärtige Reiche, Kidan und Sja, welche viele Provinzen innerhalb der Großen Mauer erobert hatten, waren dem Sun'schen Hause sehr gefährlich, und da dieser Umstand dasselbe höchlichst beunruhigte, so verabsäumte seine Regierung kein Mitztel, um Zene hinter die Große Mauer zurüczudrängen. Schon im Jahre 979 begann die Sun'sche Megierung, bald mit dem Ordos'schen Chanate Sja, bald mit dem nördlichen Hose China's, Kidan, Krieg zu führen: Hunderttausende wurden in Bewegung gesetzt, und in eben solcher Menge kamen die Soldaten durch das Schwert des Feindes um; Niederlage folgte auf Niederlage; fast jeder Krieg endete mit dem Verluste eines zahlreichen Heeres, mit Abtretung ganzer Pros

men verleitet. Dhne zu berücksichtigen, daß unter ber Dynastie Gun die Granzen China's beträchtlich enger geworben waren, im Bergleiche mit ben vorhergehenden großen Dynasticen, daß folglich in demselben Maage auch die Bahl ber Bewohner fich verringert haben mußte, - und ohne die Andeutungen des Chi= nefischen Autore hinfichtlich bes oben ermähnten Migbrauches ber Beamten verstanden zu haben, hat herr Biot eine Berednung ber gesammten Ginwohner= Menge angestellt, wobei er die Angabe ber Chinefischen Schriftsteller fur die Totalfumme ber fteuerpflichtigen Seelen genommen hat. In ber Revision bes Jah: res 1080 indeffen, welche mit aller Umftanblichfeit bei Da = buan = lin (ben auch Berr Biot benutt hat) mitgetheilt ift, wird die Familien- und Seelengahl der beständigen und ber temporaren Gimvohner - jeder Gattung besonders - beut= lich angegeben, und unmittelbar barauf wird auch die Bahl berjenigen angeführt, welche ben Schatfammerleiftungen unterworfen waren. Wegen bergleichen Angaben fich ohne gewichtige Grunde auflehnen zu wollen, ware feltfam. Außerdem zieht herr Biot, zur Unterftützung feiner Anficht, Die Bolfszählung des Jahres 1290 heran, als gang China burdy die Mongolen zu ein em Reiche vereinigt war; es fällt aber in die Augen, bag biefe Bahlung eine ansehnlichere Totalsumme zeigen muß, ale die Revisionen des Saufce Gun, welches nur bie Salfte China's beherricht hat. Wenn man die Voltomenge unter bem Gun'ichen Saufe, welches ben Guden China's beherrschte, zu der Boltsmenge der Dynastie Bin abbirt, welche fich ben gangen Norden unterworfen hatte: fo bilbet bie Bevölkerung in diesem Jahrhundert ber Herrschaft zweier Dynastieen eine ansehn= lichere Menge, ale jene, welche im Jahre 1290, zur Zeit ber Bereinigung China's unter einer Berrichaft, gegablt worden ift. Ueberhaupt hat Berr Biot in feiner Untersuchung sich nirgende so weit von der Wahrheit entfernt, und so willfürliche Bermuthungen aufgestellt, wie in ber Uebersicht ber Bevolferung unter ber Dy= naftie Gun.

vinzen und, was noch schlimmer, mit der "Schmach" für das Haus Sun, jenen Reichen allfährlich einen ziemlich läftigen Tribut, unter dem anständigen und milbernden Namen "Geschenke", zahlen zu müssen. Natürlich bestimmten diese Unfälle und die erlittene Demüthigung das Sun'sche Haus, jegliche Gelegenheit zu benutzen, ob es etwa die für das Neich empsindlichen Verluste wieder einbringen und den Makel der durch die Varbaren ersahrenen Erniedrigung abwaschen könnte; nur solgte es dabei der verkehrten Nichtung des Zeitalters und der Ansicht, daß die Heiligkeit der Verträge in Veziehung auf fremde Neiche für das Chinesische Kaiserthum nicht vorhanden wäre. Daher brach die Sun'sche Regierung sehr häusig und fast immer zuerst den nur eben mit jenen Neichen abgeschlossenen Friedensvertrag, und jedessmal war eine ähnliche Ungerechtigkeit von neuen Verlusten sür China begleitet.

Die Tungusen (Njuitschsen) hatten sich gegen die Ridaner erhoben, und das Saus Sun, welches fie zur Waffe feiner Politik — Barbaren durch Barbaren zu vernichten — machen wollte, schloß insgeheim einen Vertrag mit ihnen gegen die gemeinschaftlichen Feinde. Als aber der Tractat ausgeführt werden follte und die Chinesen nichts gegen die Kidaner unternahmen: da wurde den Tungusen die Sinterlift des Sun'schen Sauses flar, und das Recht des Siegers übend, gaben fie ihm die Länder innerhalb der Großen Mauer nicht nur nicht zurud, fondern entriffen im Gegentheile, nachdem fie die Ridaner aus Nordchina vertrieben hatten, dem Saufe Gun noch einen ansehnlichen Theil seiner Besitzungen. Um dieser willen unternahm die Chinesische Regierung einen neuen Krieg, war indeß dieses Mal eben so unglücklich: zwei Kaifer wurden als Gefangene an den Fluß Umur himweggeführt; abermals famen viele Provinzen an die Tungufen, und das Sun'sche Saus fab fich in diefer Bedrängniß zu einem noch schmachvolleren Frieden genöthigt, in welchem es sich als Bafallen der Dynastie Gin befannte und einen jährlichen Tribut - nicht mehr "Geschenke" - zu entrichten versprach.

Dergleichen Kriege, wie China sie im 11. und 12. Jahrhundert führte, schlugen dem Staate tiese Bunden. Seine Bolksmenge nahm beträchtlich ab, da nicht nur die Soldaten in der besten Blüthe der Jahre umkamen, wodurch unmittelbar eine Verminderung der Volkszahl bewirft wurde, sondern auch die Bewohner ganzer Provinzen den

gerftörenden Wirfungen bes Krieges erlagen, ober vertragsmäßig unter eine neue Regierung traten, und somit fur bas Sun'sche haus verloren waren. Wiederum wurde den Landeshauptleuten aufgegeben, allen Gifer aufzubieten, damit die Zahl der Unfäßigen wüchse, und Revisionoscheue entdeckt wurden, - und Belohnungen für diese Dienste verheißen. Endlich wurde verordnet: die Landeshauptleute sollten sofort nach ihrem Dienstantritte eine Lifte der ihrer Berwaltung anvertrauten Volksmenge anfertigen und dieselbe versiegelt bis zu dem Beitpunkte aufbewahren, ba fie einen Nachfolger erhielten; Diefer follte gleichfalls feine Umtsführung mit einer neuen Voltszählung beginnen, die Resultate beider Revisionen sollten mit einander verglichen und hiernach die Dienste des Ersteren beurtheilt werden. Doch nun trieb die Furcht, zur Verantwortung gezogen zu werden, oder die Aussicht auf Rangerhöhung zu verlieren, die Beamten an, Unmundige in die Liften der Erwachsenen, welche den Schatkammerleiftungen und den Steuern schon unterlagen, aufzunehmen; und sie brachten daburch das Volk so weit, daß die niedere Klasse anfing, ihre eigenen Kinder umzubringen, damit sie neuen Auflagen entginge. Zwar verfügte die Regierung, sobald sie hiervon Runde erhalten, es sollte den Armen nach der Geburt eines Kindes eine Geldunterstützung (4000 Kupfermünzen) ausgezahlt werden; allein dieses Geld ging selbstverständlich durch die Sande der Beamten, die Unterftutungsberechtigten blieben im früheren Elende und setten den Kindermord fort. Dazu kamen Best, Seuchen, Ueberschwemmungen ober Dürre in den sidostlichen Provinzen, und diese Leiden brachten bas Bolf so weit, daß 1/5 bis 3/10 deffelben Mönche, Soldaten oder Strafenräuber wurden. Unter fo unglücklichen Umftanden des Reiches fant die Bevölferung auf die Sälfte der Summe, welche die Revision des Jahres 1102 ergeben hatte; die im Jahre 1160 veranstaltete Bablung zeigte nämlich 11,375,733 Familien und 19,229,008 Seelen. \*)

Während so im süblichen China die Bewölferung abnahm, gewann unter der Herrschaft der Tungusen das nördliche durch seine Bolksmenge ein bedeutendes Nebergewicht über die Unterthanen des Sun'schen Hauses. Alle Umftände begünstigten das Bolk der Dynastie Gin: die steten Erfolge im Kriege, dessen Folgen für den Sieger

<sup>\*)</sup> Sier tritt ber Migbrauch ber bamaligen Beanten noch beutlicher hervor: es fommen nicht einmal 2 Seelen auf eine Familie.

weniger verderblich sind; Wohlstand und Zufriedenheit, welche im Tungufischen Reiche herrschten; Regierungsverordnungen, welche alle Sinderniffe ber Volksvermehrung beseitigten. Die Vorganger ber Tungusen auf dem Throne Nordchina's nämlich, die Kidaner, waren der Buddhiftischen Religion überaus zugethan und hatten aus Frömmigkeit den Tempeln und den Klöftern \*) dieser Lehre große Opfer gebracht; die Raifer und die angesehenen reichen Säuser hatten, außer fostbaren Geschenken an Geld und anderen Gegenständen, den Klöstern auch Bauern verschrieben, welche demzufolge einer zwiefachen Abgabe unterlagen, an die Schatkammer und an die Klöfter, - und manche biefer letteren konnten zu ihrem Bestite 20 - 30,000 Seelen rechnen. Solcher Reichthum ber Klöfter reizte natürlich eine Menge Volfes, feine Säufer zu verlaffen und in die Monchoverbrüderung einzutreten, um so mehr, da mit diesem Austritte aus der Welt der Mensch auch aus den weltlichen Verhältniffen schied und von Kaiserlichen Abgaben und Leiftungen erlöft wurde. Die Tungufen hingegen beschloffen nach der Eroberung des nördlichen China's, diese Gewohnheit auszurotten. Das gesammte Rlofter-Vermögen wurde ber Schatkammer zugewiesen, und es blieben von dieser Maßregel nur wenige Klöster ausgenommen, welche Schenfungsurfunden in Betreff der Bauern aufweisen fonnten, - Urfunden, die allein von den Kidanischen Raisern ertheilt sein durften; alle Monche, welche nicht durch ein Diplom in diesem Berufe bestätigt waren, mußten in die Welt zurückfehren, und zugleich wurde Jedermann unterfagt, ohne vorgängigen Beschluß der Obrigfeit in diefen Stand zu treten. Dergleichen Verfügungen, verbunden mit den glücklichen Umftanden des Reiches, übten einen höchft wohlthätigen Einfluß auf die Bevölferung des Tungufischen Kaifer= thumes, im geraden Gegenfate zum füdlichen China; und es wurden 3. B. im Jahre 1193 unter bem Sun'fchen Saufe 12,302,873 Familien und 27,845,085 Seelen gegählt, unter ber Tungufischen Dynastie bagegen im Jahre 1195: 7,223,400 Familien und 48,490,400 Seelen, \*\*) fo baf bie Gefammtbevolferung China's unter den beiben

<sup>\*)</sup> Der Verfaffer des vorliegenden Artifels bedient sich biefer Bezeichnung, welche von dem Berfaffer einer früheren Abhandlung absichtlich vermieden worden ift. D. Uebers.

<sup>\*\*)</sup> In bieser Totalfumme liegen auch die Bewohner der Mantschjurei; die Boltsmenge der nomadistrenden Aimat's dagegen, welche in Abhangigkeit standen, fällt nicht unter diese Rechnung.

Dynastieen im Ausgange des 12. Jahrhunderts sich auf 76,335,485 Seelen belief.

Seit bieser Zeit (1195) zeigt die Geschichte ein umgekehrtes Verhältniß zwischen den Bolfsmengen der beiden Reiche. Miswachs und andere Trübfal lafteten fort und fort auf bem füdlichen China; die durch folche Leiden zum Aeußersten getriebenen und mit Steuern überbürdeten Bewohner betrachteten als einziges Rettungsmittel, welches überdies etwas Gewöhnliches geworden war, die Ermordung ober die Aussehung ber Kinder; hatte gleich die Gun'iche Regierung Befehl ertheilt, die ausgesetten Kinder ju fammeln und auf Staatsfosten zu ernähren, - waren gleich Kornmagazine errichtet worden, aus welchen befonders den Armen die Mittel zur Ernährung ihrer Familien verabreicht werden sollten: so wurde doch diese wohlthätige Unordnung nicht ausgeführt, fondern gereichte nur den Beamten jum Bortheile, mahrend die Armen in der Unmöglichfeit blieben, die Ihrigen zu ernähren, und unter ber dürftigen Bolfoflaffe, beren Angahl fehr bedeutend war, die Sitte bes Kindermordes fortbestand. Um dem Unfuge ber Beamten Granzen zu feten, wurden endlich die ftrengften Magregeln ergriffen; man verordnete: folden Urmen follten die Kron-Abgaben erlaffen und fie felbft von Leiftungen befreit fein; ben Umtehauptleuten ward zur Pflicht gemacht, ber Regierung Bericht über folche Familien abzuftatten, welche in befonderem Mangel lebten, und Denjenigen, welche ausgesette Rinder aufnähmen, sollte die Echatfammer zu beren Unterhalte das Erforderliche auszahlen. Durch folche Mittel wurde eine Menge Bolfes dem anfäßigen Leben wieder zugeführt, während überdies den Beamten oblag, die Umherschweifen= den jum bleibenden Aufenthalte zu ermahnen; endlich war den länd= lichen Behörden auch aufgegeben, für den Lebensunterhalt hülfsbedurf= tiger schwangerer Weiber Corge ju tragen.

Diese Anordnungen wurden, trop des vorangegangenen Elendes, welches einen ansehnlichen Theil des Bolfes weggerafft hatte, rasch mit dem gewünschten Erfolge gefrönt: die Bevölferung des südlichen Reiches sing an, sich zu erhöhen. Gleichzeitig aber begann sie im nördlichen China zu sinken. Es ist ungewiß, welches die Ursachen dieses Berfalles waren; ob Unglücksfälle, welche das Reich betroffen, oder ob die kurze Bekanntschaft der einsachen Tungusischen Beamten mit den raffinirten Mißbräuchen und der Sittenverderbniß im südlichen

China eine Abnahme in den Totalsummen der Bevölferung hervorgerufen hatte; genug, in der Epoche der Erhebung der Mongolen
wurden im nördlichen China 3 Millionen Seelen weniger als früher
gezählt, während unter dem Hause Sun sich eine Zunahme von beinahe 1,000,000 zeigte. So gab es im Jahre 1207 im Tungusischen
Reiche 7,684,838 Familien und 45,816,079 Seelen, im Sun'schen
dagegen im Jahre 1223: 12,670,801 Familien und 28,320,085
Seelen. Die Verbindung dieser beiden Zahlen ergiebt als Gesammtsumme der Bevölferung China's im ersten Viertel des 13. Jahrhunderts 74,136,164 Seelen.

Das Jahr 1207, die Epoche der Erhebung Tichingis = Chan's gegen die Tungusen, war zugleich die Epoche, seit welcher Die Dynaftie Gin begann, fich mit rafchen Schritten ihrem Berfalle ju nähern, und die Bevölferung des Reiches, gleichzeitig abzunehmen. Außer den außeren Mongolischen Feinden, welche einen Krieg ber unmenschlichsten Art führten, eine Proving nach der anderen raubten, und damit die Bahl der Tungufischen Unterthanen verminderten, gab es auch innere, welche ben Bewohnern noch größeren Schaden gu= fügten. Die nördlichen Provinzen verlangten nämlich einen besonders ftarfen Schutz gegen ben ungestümen Ginfall ber Mongolen, und es wurde deshalb ein großer Theil der Truppen ans den übrigen Provinzen dahin beordert; allein der Durchmarsch dieser Truppen war für die Einwohner schrecklicher, als selbst die äußeren Feinde: überall hinterließen fie die Spuren ihres Besuches, verübten Plunderungen und entsetliche Verwüftungen, wie in einem feindlichen Lande. Bolf, ohnehin schon aufgeregt durch die Steuer-Erhöhung, welche der Krieg nöthig gemacht hatte, verließ, in Folge solcher Gewaltthätigfeit von Seiten feiner Mitburger, Saufer und Sabe und flüchtete fich in versteckte und sichere Derter; und wiederum griff die Landstreicherei dermaßen um sich, daß in manchen Kreisen nur der zehnte Theil der Bewohner, wahrscheinlich ber ärmfte, auf dem heimathlichen Boden zurudblieb, um zwischen Furcht und Hoffnung sein Leben hinguschleppen; aus der Umgebung der Hauptstadt Pefing aber, wo sich die dichtefte und wohlhabenofte Bevölferung drängte, flüchtete bei Unfunft der Truppen mit einem Male gegen eine Million Menschen.

Seit der Verlegung des Hofes nach Süden (im Jahre 1213) richteten sich Aller Blicke auf Cheenan, und dahin drängte sich auch

bas Volt; die Statthalterschaft Tschfieli wurde entweder ben Keinden gur Beute ober ihrem eigenen Schicksale überlaffen; baber traten Armuth und bas äußerste Glend ein, also baß bie ganze Land= schaft verodete. So schmolz die Bahl ber steuerpflichtigen Seelen bebeutend zusammen, und ber Regierung konnten in bieser fritischen Zeit die Ginfünfte nicht genügen, welche die ungemeffenen Ausgaben bei weitem nicht beckten. Um diesem Uebelftande abzuhelfen, nahm sie mit dem Müngspfteme eine Beränderung vor, welche sich jedoch bald als ungwedmäßig erwies; Beränderungen folgten auf Beränderungen, wodurch das Bolk zweifelhaft gemacht und mit Mißtrauen gegen die Regierung erfüllt wurde: endlich nahm man, um die Finanzen zu verbeffern, feine Zuflucht zu einer noch größeren Erhöhung ber Steuern und Auflagen. Defto mehr fuchte bas Bolf Rettung in bem einzigen Mittel: die Landstreicherei wurde allgemein, indem man fich gegenseitig dabei unterstütte und verhehlte, um so mehr, als zu den unmäßigen Abgaben fich noch Miswachs und Hungersnoth, fogar in Chenan, ber Kornfammer bes Reiches, gefellten. Jest gebot bie Regierung, um sich die Gemüther wieder zu gewinnen, den Sülfsbedürftigen Nahrung und Rleidung zu verabreichen, erließ ihnen auf ein Jahr die Abgaben und versprach, den Flüchtigen ihr Eigenthum zurückzugeben, wenn fie vor Ablauf einer bestimmten Frist heimkehrten. Alles vergeblich war, ward ben Ausbleibenden Strafe angebroht und befohlen, bis zu ihrer Rudfehr ihre Steuern ben im Orte Gebliebenen aufzuerlegen. Daburch aber entfremdete man fich das Bolt noch mehr; Riemand magte ferner in feine Beimat guruckzufehren, aus Furcht vor doppelten Abgaben, - für sich und für die Anderen. Endlich bestimmte die Besorgniß vor Aufruhr zur Abanderung der ftrengen Maßregeln; indeß konnte auch damit die Regierung dem Landstreichen fein Ende machen. — Als die Mongolen, welche übrigens durch ihr grausames und unmenschliches Verfahren ebenfalls Entsegen über bas unterjochte Bolf brachten, im Jahre 1234 bas ganze nördliche China ber Tungusischen Dynastie entrissen und unter ihre Herrschaft gebracht hatten, fonnten fie in den 36 Strafen ober Provinzen bei einer Revifion nur 4,754,975 Seelen gablen.

Nach bem Sturze bes Tungustischen Reiches führte bas Sun'sche Haus noch einige Jahre neben so mächtigen Nachbaren, wie die Mongolen damals waren, eine zweiselhafte Eristenz fort. Die schwan-

fende Stellung des füdlichen Hofes verlangte außerordentliche Opfer: im Vergleiche mit der früheren Volkomenge, welche zu personlichen Dienstleiftungen verpflichtet war, hatten bie Unforderungen in großem Maßstabe zugenommen, sowohl fur die Schatkammer, als fur den Lagerdienft; Die Staatseinfunfte, weit entfernt, Die Ausgaben zu beden, hatten für ihre Vermehrung feine andere zuverläffige Quelle, als eine Erhöhung und Vergrößerung ber Steuern und Auflagen. Sobald aber diefe Magregel zur Ausführung gebracht wurde, verließ das ohnehin schon ausgesogene Bolf, wie gewöhnlich, Säuser und Hecker, und zerftreute sich, woher benn felbst diejenigen Ländereien für die Regierung nutlos wurden, welche bisher noch eine sichere Einnahme gewährt hatten. Die Landstreicherei gewann eine Ausbehnung, wie vor dem Sturge ber nördlichen Dynastie Gin, und es gefellte sich hierzu noch die Abneigung gegen die Regierung, da das Volk den Glauben an beren Gerechtigkeit verloren hatte. Die Krondienfte lafteten allein auf den Armen, während die Reichen in so bedenflicher Beit es für gerathener hielten, unter mancherlei Vorwänden und durch Losfauf sich von jeder Art Leistungen frei zu machen, und sich mit Handelsunternehmungen zu beschäftigen, welche unter so ungludlichen Umständen den sichersten und größesten Gewinn brachten; in Folge beffen vereinigte fich das arme Bolf in Banden, und suchte die Mittel zu feiner Eriftenz in Plunderung und Strafenraub. Auf bem größeren Theile der Einwohner lafteten Armuth und Dürftigkeit, so daß felbst in reichen Jahren, bei fehr niedrigen Getreidepreisen, das Volk kaum ein Maaß Sirfe kaufen konnte. Besonders in den sudöftlichen Provinzen Min und Tfchfe, b. h. in den heutigen Ctatthalterschaften Fuszsian und Tschfeszsjan, wo in jenem Zeits punfte die Vermehrung der Bevölferung ihre außerste Granze erreicht hatte, wo, nach dem Ausdrucke Chinefischer Schriftsteller, Schulter an Schulter fließ, und Aermel an Aermel fich rieb, wo die Bedürfniffe ber Bewohner schon längst die Aräfte und die Productivität des Landes überschritten hatten, welches für die Sohle eines nichtsnutigen, liederlichen Bolfes galt, - besonders hier führte das Bolf das fummerlichste und elendeste Leben. - Die Provinzen Zfin und Tfchu, gegenwärtig Chu-bei und Chu-nan, hingegen hatten ihre Rraft und ihre ansehnliche Bevölkerung schon seit den Zeiten der inneren Kriege unter ber Dreiherrschaft (220-280) eingebüßt, und der

Mangel an Bewohnern hatte die Regierung der Vortheile beraubt, welche ein für den Ackerdau — die Grundlage der Staatswohlfahrt — geseignetes Land bringen konnte. Die unglückliche Lage des Reiches und die übergroße Armuth, welche auf den Provinzen lastete, in welchen die Menge der Bevölkerung mit der Productivität des Bodens im Mißverhältnisse stand, hatten endlich die Chinesische Regierung und die Weisen überzeugt, "daß die Kraft eines Reiches nicht immer von der großen Volksmenge abhangt; daß eine überslüssige Bevölkerung, welche der Productionskraft des Landes und den Mitteln des Untershaltes nicht angemessen ist, nur die Klasse der Taugenichtse und Bettler vermehrt, eine Last für die Gesellschaft bildet, und ein innerer Feind des Staates ist."

Heil zu einem enormen Preise: manche waren um das Dreisund Fünffache, Wecker und Häuser um das Behnfache theurer gesworten und Könfelbe fliegen zu einem enormen Preise: manche waren um das Dreisund Fünffache, Wecker und Häuser um bai gehnfache theurer geworden; die Abgaben waren so hoch, daß das Bolf faum ihren dritzten Theil zu entrichten vermochte. Unter solchen Drangsalen fonnten die Armen offenbar nur das tägliche Brot erwerben, an die Gründung einer Familie aber nicht denken; Wiele lebten deßhalb ehelos, und die Bevölkerung fonnte aus diesem Grunde nicht nur nicht zusnehmen, sondern sich nicht einmal auf der vorigen Höhe erhalten.

In den folgenden Zeiten des Hauses Sun zeigten die Bolkszählungen eine außerordentliche Abnahme der Bolksmenge, so daß nach dem Berichte der Finanzkammer im Jahre 1264 die Bevölkerung des südlichen China's nur 5,696,989 Familien und 13,026,532 Seezlen betrug. Sechszehn Jahre später schlug die letzte Stunde des Hauses Sun: im Jahre 1280 wurde sein Neich von den Mongolen erobert, und auf solche Weise China, welches fast 400 Jahre hinzburch zerstückelt gewesen war, unter der Herrschaft des Hauses Juan wieder vereinigt.

Bis zum 13. Jahrhundert waren die Gränzen des Chinesischen Kaiserthums niemals so ausgedehnt gewesen, wie unter der von

Tichingis= Chan gestifteten Dynastie; doch hatte biefe Ausbehnung feinen Ginfluß auf die Bevölferungszahl während der Mongolenherr= schaft, weil alle außern, nur im Berhaltniß der Abhangigkeit stehenden Gebiete und die gesammte, unter verschiedenen Serrschern stehende Bevölferung der Aimafs, mit einem Worte, die Bewohner der Lander außerhalb der großen Mauer, nicht in dieselben Zählungsliften eingetragen wurden, wie bas Bolf innerhalb berfelben, d. h. bie Bewohner des eigentlichen China's. Die Volkszahl der äußeren Berrschaften war entweder der damaligen Regierung felbst unbekannt, oder ift nur verloren gegangen. Uebrigens erhielt unter der Juan = schen Dynastie auch China selbst eine größere Einheit und wurden feine Bewohner fefter mit der Regierung verbunden, als in früheren So konnte 3. B. die Tan'sche Regierung noch nicht frei und vollständig über bas Bolf ber Provingen Jun=nan, Gui= tschuan, Gan=fu, Chu=bei, Chu=nan und Ljao=dun ver= fügen, während unter der Mongolischen Dynastie die Bewohner dieser Statthalterschaften fich vollständig ihrem Willen bengten, Abgaben entrichteten und Frohndienste thaten, gleich wie die übrigen Bewohner China's.

Dieses Uebergewicht und diese Kraft der Juan'schen Regierung mußten auch die Bevölferung China's verftärfen. Die Regierung Chubilai's gilt für die glanzenofte Epoche des Juan'fchen Saufes, und die unter ihm im Jahre 1290 vorgenommene Zählung weist eine ansehnliche Volksmenge im damaligen China nach. Es hatten jedoch Aufstände und innere Unordnungen, gegen ben Ausgang der Dynaftieen Gin und Sun, eine große Menschenmenge veranlaßt, sich zu zerftreuen und ein vagabundirendes Leben zu führen, und die Härte und Graufamkeit der Mongolen hatten das Chinesische Bolk noch mehr dazu getrieben, sich vor den neuen Gebietern zu verbergen. Unter den vorigen Dynastieen war es bei dem durch Steuern erschöpften und während der Aufftande Sicherheit suchenden Bolfe Sitte geworden, folche Säuser zu bauen, welche von einem Orte an den andern fortbewegt werden fonnten, d. h. auf Rähnen zu wohnen; unter ber Juan'schen Dynastie wurde bieses sogar eine unumgangliche Nothwendigkeit und erhielt gewiffermaßen gesetzliche Sanction: eine Menge Bolks erbaute fich auf Fluffen und Seen Rahne und fchlug fammt Familie in diefen beweglichen Säufern ihre Wohnungen auf, während Manche sich in unzugängliche Gebirge zurückzogen und dort sich niederließen. Auf solche Weise entzog sich diese ganze Volksmasse einer strengeren Aussicht der Regierung, und wurde niemals in die Revisionslisten eingetragen.

Ileberdies gab die Mongolische Dynastie dem Systeme der Sclaverei unter den untersochten Chinesen eine weite Ausdehnung. Auf Grund der Steppen Bewohnheiten, welche in der Mongolei Gescheskraft hatten, schenkten die Kaiser ihren Berwandten beiderlei Geschecktes, ihren Weibern und Beischläferinnen, Fürsten und verstenten Personen eine Menge Volkes als Haussclaven, und zwar so freigebig, daß im Jahre 1281, nach Unterwerfung der Provinz Isjans nan, 16 Fürsten je 10,000 bis 100,000 Familien, und 36 verstensstens geschenkt wurden. Wer von dieser ganzen Menge nicht zur häuslichen Dienerschaft seines Herrn gehörte, der mußte eine gewisse Albgabe an denselben zahlen. — Sowohl die Neuheit dieser Einrichstung, als auch ihre Lästigkeit, vermehrte die Zahl der Flüchtigen und der Bagabunden im ganzen Reiche.

Trop ber strengen Gesetze, welche Todesstrase und Güterconsisscation über Alle verhängten, die ihren bisherigen Wohnsitz verlassen würden; trot der Bemühungen der Beamten, denen Strase für Bersminderung des Volkes angedroht war, die Umherziehenden zu bewegen, daß sie heimsehrten oder sich am Orte ihres zeitweiligen Ausenthaltes einschreiben ließen, — ungeachtet alles dessen verharrte ein großer Theil des Volkes bei seinem umherschweisenden Leben und entging dadurch der Eintragung in die Bevölkerungstabellen. Daher umfaßt die Nevision des Jahres 1290 nur 13,196,206 Familien und 58,834,711 Seelen, mit Ausschluß aller Derjenigen, welche in den Gebirgen oder auf Flüssen und Seen in Kähnen wohnten.

Die nachfolgenden Kaiser der Dynastie Juan wandten dem Bolke große Sorgkalt zu und beförderten durch ihre wohlthätigen Ginrichtungen, durch ihre Ausmerksamkeit auf Ackerdau und Seidensucht, durch das Berbot, seine Kinder als Sclaven zu verkausen oder sie zu verpfänden, sowie endlich dadurch, daß sie den Klöskern die ihnen verschriebenen Bauern wieder entzogen, — die Bermehrung der Bevölkerung und die Mittel zu deren Unterhalte bedeutend. Ueberall sagt die Geschichte, daß zu einer gewissen Zeit und unter einem gewissen Kaiser die Bevölkerung zugenommen habe, allein es

wird weder eine Gesammtsumme der Bewohner, noch die Menge des Zuwachses angeführt, weshalb man mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit annehmen darf, daß die Bevölkerung unter der Juan'schen Dynastie, d. h. in der Zeit des höchsten Wachsthumes und unter den glücklichsten Verhältnissen, 10—20 Millionen mehr gezählt habe, als die Revision des Jahres 1290.

Die Gründe für eine folche Annahme finden fich 1) in der damaligen Geographie China's, welche der Geschichte der Juan= schen Dynastie angehängt ist, und eine umftandliche Aufzählung ber Volksmenge jeder einzelnen Proving und jedes einzelnen Kreises ent= hält. Obgleich nämlich die Zählungeliften vieler Provinzen und Kreife, ja fogar ber gangen feche Statthalterschaften Jun=nan, Guan= bun, Fuegfjan, Tichfeegfjan, Zijanenan und Schanebun verloren gegangen sind; obgleich an manchen Stellen nur die Zahl der Familien angeführt, die Seelenzahl aber fortgelaffen oder nur die Ungahl der steuerpflichtigen Seelen verzeichnet ift: fo stellt sich den= noch, diesem historischen Denkmale zufolge, eine größere Totalsumme heraus, als in der vorhergehenden Zeit, denn die Geographie fennt 13,689,294 Familien und 59,908,969 Seelen. 2) Darin, daß nach allen inneren Unruhen am Ende der Juan'schen und bei der Thronbefteigung der Min'schen Dynastie die Bevölkerung im Jahre 1381 nur um 20 - 30,000 Seelen geringer war, als die Geographie fie angiebt. Schlägt man außerdem bie Bevölkerung China's unter ben Dynastieen Gin und Sun auf etwa 76 Millionen an, welche unter zwei Regierungen vertheilt waren, so muß diese Menge nothwendiger Weise einen Zuwachs erhalten haben, als die Juan'sche Herrschaft bas ungetheilte China umfaßte.

Die Zeit der Thronbesteigung Togonstemur's (1333) bilbet eine Epoche, mit welcher die Leiden des Bolkes begannen. Fast allsjährlich traten Calamitäten ein, welche dem Bolke Berderben brachten; Dürre, oder Ueberschwemmung und Heuscherschen verursachten überall Hungersnoth; dazu gesellten sich Pest und Erdbeben, und ein ansehnslicher Theil des Bolkes kam um. Die Uebrigen zerstreuten sich, um auf irgend eine Weise ihr Leben zu fristen, und bald wurden aus den Landstreichern Räuber und Plünderer, welche sich das Nothwendige mit Gewalt verschafften. Erleichterungen und Nachlässe von Seiten der Regierung vermochten nicht, die Bewegung im Bolke zu stillen,

vielmehr nahmen die Räuberhaufen eine drohende Geftalt an: Die Statthalterschaften Che=nan, Guan=bun, Sui=tschuan, Chu= nan, Chu=bei, Schan=bun und fogar ber fübliche Theil Tichfi= li's erhoben die Fahne des Aufruhrs und füllten fich mit Meuterern. Diese Unruhen vermehrten sich noch, als im Jahre 1351 große Durchbrüche bes Gelben Fluffes Ausbefferungen nöthig machten, und das aus verschiedenen Gouvernements für diefe Schatkammer-Leiftung versammelte Volk großentheils die Arbeiten verließ, sich zerstreute und entweder besondere Banden bildete, oder fich mit den schon vorhanbenen verband. Die Unführer biefer Schaaren hatten gulett gange Armeen zu ihrer Verfügung und erflärten sich, durch den Erfolg verblendet, entweder zu regierenden Fürsten oder zu Kaifern; als aber durch ihr Beisviel ihnen viel Nebenbuhler erweckt wurden, entbranute awischen den Külprern der Heere ein blutiger Krieg. Die Truppen der Mongolischen Regierung, welche "durch Verweichlichung und Sittenverderbniß" ihre alte Tapferfeit eingebüßt hatten, fampften felbst gegen abgesonderte Haufen der Aufrührer ohne Erfolg, bis endlich, nach mehrjährigem, blutigem Bürgerkriege, Tichfu=juan=tichfan über seine Rivale im Guden triumphirte, den von den Mongolen verlaffenen Kaiferthron einnahm und den Grund der neuen Dynastie Min legte. Diefe 30jährige Periode, während welcher gang China als ein Schauplat unaufhörlichen Blutvergießens erscheint, war für die Bevölferung des Landes im höchsten Grade verderblich.

Seitbem die Mongolen sich in ihr Vaterland zurückgezogen hatten, war im Innern China's, unter der Min'schen Dynastie, die Ruhe wiedergesehrt, obgleich an den Gränzen Unruhen und Kriege noch sehr lange fortdauerten. Der erste Kaiser des Min'schen Hausses erneuerte die alte Gewohnheit, nach welcher alljährlich, zur Zeit der Winter-Sonnenwende, wann dem Himmel ein Opfer dargebracht wurde, die Bevölserungslisten des gesammten Neiches neben den Fuß des Alltars gelegt, und nach Beendigung des Opfers in der südlichen Hauptstadt (Nan-zzsin, d. i. Nansing), in einem besonders dazu eingerichteten Saale, außbewahrt werden mußten. Deswegen ward angeordnet, es sollte die Zählung des Volses jährlich geschehen, alle zehn Jahre aber die Zahl des in den Jahreslisten verzeichneten Volses verisiert, d. h. eine allgemeine Revision vorgenommen werden. Ungeachtet der inneren Kriege und der Erschütterungen des Neiches bei dem Unter-

gange des Juan'schen Hauses, zeigte die Bevölkerung China's im Anfang der Dynastie Min eine ansehnliche numerische Stärke, indem die Zählung des Jahres 1381 10,654,362 Familien und 59,873,305 Seelen ergab.

Indeffen hatten die Mongolen auch jenseit der Großen Mauer den Plan noch nicht aufgegeben, den Thron China's wiederzuerlangen, und um ihren Bersuchen, in bas Innere ber Großen Mauer einzubringen und endlich bennoch ihren 3weck zu erreichen, ein Ende zu machen, fab fich das Min'sche Haus zu großen Anstrengungen und außerordentlichen Opfern genöthigt. Man mußte nicht nur die Große Mauer auf der gangen Strecke vom öftlichen Meere bis an die Gränzen Chuchenor's wiederherstellen, ober gang neu weiterführen, was Millionen Sande erforderte; es mußte diefer vermeintliche Schut nicht allein gegen die Ginfalle der erobernden Romaden durch ge= waltige Garnisonen verftärkt werden, welche mehr als eine Million Menschen wegnahmen: sondern es war zugleich nothwendig, Seeres= züge in das Innere der Mongolei, nach Norden, zu unternehmen, wo der Mongolische Chan sein Hauptzelt aufgeschlagen hatte, — und nicht immer fielen diefe Buge erfolgreich aus, und Sunderttaufende famen in den fandigen Steppen um. Inzwischen fahen die Grangplage während einer Periode von beinahe 250 Jahren felten Ruhe, denn die Angriffe und die Ginfälle der Mongolen in die verschiedenen Gränzposten brachten schreckliche Verwüstungen über die nächsten Städte und Niederlaffungen. Siftorischen Zeugniffen zufolge raffte die Schlacht in dem Kalganischen Thale eine Armee von 500,000 Mann hinweg, welche theils im Kampfe fielen, theils mit ihrem Raifer in Mongolische Gefangenschaft geriethen.

Um daher die Gränze im Stande zu halten und den häufigen Einfällen der Mongolen mit Erfolg zu begegnen, wurden gleich nach der Thronbesteigung des Min'schen Hauses längs der ganzen Ausedehnung der Großen Mauer Militaire Ansiedelungen gegründet. In Friedenszeiten sollten die Soldaten zum Theil für sich, zum Theil für die Krone das Feld bestellen, im Falle eines seindlichen Angriffes aber zur Vertheidigung ausrücken, und wirklichen Kriegesdienst thun. Eine solche Doppelleistung war für die Militairbauern höchst beschwerlich, und wurde besonders unerträglich durch die Oberbesehlshaber, welche, vom Hose ernannt, meist mit kläglichen Einsichten in das Kriegswesen und mit voller Unkenntniß der Localitäten und der Verhältnisse aus

der Hauptstadt ankamen; sie bewirften nur Unordnungen und Beränderungen in den früheren Einrichtungen, und beläftigten die Untergebenen mit Anordnungen, welche dem Staate und den Soldaten mehr Schaben brachten als Nuten. Go fanden sich die Solvaten veranlaßt, sich für todt auszugeben, oder von ihrem Posten in das Innere des Reiches zu besertiren, wo sie in die Klöster oder in den Dienst reicher Häuser eintraten, welche sie vor den Nachforschungen der Obrigfeit schützen konnten; viele faßten auch den Entschluß, ihren Unterhalt durch eigene Kraft, d. h. durch Plünderung und Raub, zu gewinnen. Das Beispiel wirkte verderblich auf Alle, welche Kronleistungen unterworsen waren; die Landstreicherei verbreitete sich, wie unter den früheren Dynastieen, aller Orten, besonders in den Statthalterschaften Suistichuan, Guansdun und Chesnan; Suns derttausende führte man in ihre früheren Wohnorte gurud, oder schrieb fie da ein, wo man fie gefunden hatte, fo daß z. B. der Chenan'sche Statthalter mehr als 110,000 Familien auf ein Mal in beständige Wohnsitze einwies, und im Jahre 1471, gleichfalls mit einem Male, über 1,400,000 Flüchtige in ihre Heimat dirigirt wurden; - von Letteren famen jedoch 7/10 auf der Reise um.

Neben einer so großartigen Landstreicherei fonnten die angestellten Bolfszählungen unmöglich zuverlässig ausfallen. Zwar hat sich unter der Min'schen Dynastie die Bevölkerung China's, im Bergleiche mit den früheren Dynastieen, etwas erhöht; auf der anderen Seite aber zeigen die zu verschiedenen Zeiten unter der Dynastie Min vorgesnommenen Nevisionen, wenn man sie unter einander vergleicht, ein augenblickliches Steigen und Sinken der Population, wie die nachstehende allgemeine Tabelle sämmtlicher Zählungen bestätigen mag.

| Nach<br>Christi<br>Geb. | Anzahl<br>ber<br>Familien. | Anzahl<br>ber<br>Seelen. | Nach<br>Christi<br>Geb. | Anzahl<br>ber<br>Familien. | Anzahl<br>ber<br>Seelen. |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1381                    | 10 654,362                 | 59,873,305               | 1466                    | 9,202,718                  | 60,653,724               |
| 1393                    | 10,652,870                 | 60,545,812               | 1486                    |                            | 65,442,680               |
| 1402                    | 10,626,779                 | 56,301,026               | 1487                    |                            | 50,207,134               |
| 1403                    | 11,415,829                 | 66,598,337               | 1491                    | 9,113,446                  | 53,281,158               |
| 1404                    | 9,685,020                  | 50,950,470               | 1504                    |                            | 60,105,835               |
| 1411                    | 9,533,692                  | 51,446,834               | 1505                    | 12,972,974                 |                          |
| 1412                    | 10,992,436                 | 65,377,630               | 1506                    | 9,151,773                  | 46,802,005               |
| 1413                    | 9.684,916                  | 50,950,245               | 1513                    |                            | 63,300,000               |
| 1454                    | 9,466,288                  | 54,338,476               | 1522                    | 9,721,652                  | 60,861,273               |
| 1462                    | 9,385,012                  | 56,370,250               | 1578                    | 10,621,436                 | 60,692,856               |
| 1463                    | 9,107,205                  | 60,479,330               |                         |                            |                          |

Aus dieser Tabelle ersieht man deutlich, wie unter der Minsschen Dynastie die Bevölkerung China's beständig zwischen 50 und 66 Millionen Seelen auf und niederschwankte; wie der höchste Punkt, bis zu welchem sie sich erhob, die Totalsumme des Jahres 1403 (66,598,337 Seelen) ist, die größeste Abnahme dagegen in der Revissionssumme des Jahres 1506 (46,802,005 Seelen) erscheint.

Es muß bemerkt werden, daß diese Bahlen gerade entgegenge= fette Wirkungen derjenigen Ursachen darstellen, welche unter den fruheren Dynastieen den stärtsten Einfluß auf die numerischen Verhält= niffe bes Bolks genbt haben. Unter ber Dynastie Min ging über= haupt Alles verkehrt: in der Zeit, da das Reich sich in glücklicher Lage befand, im Innern Ruhe und tiefer Friede herrschten, und feinerlei Landplagen dem Volke verderblich wurden, fank die Populations= menge; fie ftieg im Gegentheile zur Zeit des Krieges und der Roth. So rief im Jahre 1381 ber von Tichen = juan crregte Aufftand Mord und Landstreicherei in derselben Ausdehnung, wie gegen bas Ende ber Dynaftic Sui, hervor; 20 Jahre fpater aber, als das Bolf Ruhe hatte und sich zu vermehren begann, im Jahre 1402, gählte co 3,572,279 Seelen weniger, als im Jahre 1381. einem dreijährigen blutigen Kriege zwischen Dheim und Reffen, bes Thrones wegen (1399-1402), da den Heeren feine Raft vergönnt ward, und die Statthalterschaften, welche der Fürst von Pefing durchzog, für ihre Treue gegen den rechtmäßigen Herrscher furchtbar verwüstet worden waren, hatte die Bevölkerung gleichwohl, mit ber früheren verglichen, um 10,297,311 Seelen zugenommen (nach ber Bahlung bes Jahres 1403); im folgenden Jahre (1404) bagegen war fie wieder um 5,350,556 Scelen geringer als im Jahre 1402. Im Jahre 1412 waren abermals 13,930,796 Seelen hinzugekommen, und im Jahre 1413, als die Bevölferung von Unenan in die Bewohnerzahl China's eingeschloffen war, hatte dieselbe fich im Gegentheile um 14,427,386 Seclen vermindert. Rach der Zählung bes Jahres 1486 ftand die Bevölferung um 15,235,546 Seelen höher als im folgenden Jahre 1487. Das Jahr 1506 ftand bem Jahre 1504 um 13,303,785 Seelen nach. Hierauf brachen in allen Statthalterschaften mehrjährige Unruhen und Aufstände aus, und bennoch zeigte sich schon im Jahre 1513 eine Populationszunahme von 17,000,000 Seelen. Diefe Conderbarfeit läßt die Min'ichen Res

visionstabellen durchaus unglaubwürdig erscheinen, und die Chinesischen Schriftsteller vermuthen deshalb, daß die Beamten jener Zeit nicht eben mit großer Genauigseit und strenger Beobachtung ihrer Pflicht die Volkszählung ausgeführt und die vorhergehenden Nevisionslisten collationirt haben.

Die letten 24 Jahre ber Eriftenz des Min'ichen Saufes waren für die Bevölferung China's höchst verderblich. einen Seite nämlich begannen im Nordosten die durch Bedrückungen gereizten Tungufen Ginfälle in Tfcbfieli, verwüsteten Städte und Dörfer und unterwarfen sich die ganze Proving Ljao-dun, eine alte Herrschaft China's; von der anderen erhoben fich im Weften, innerhalb des Kaiferthumes, die eigenen Unterthanen gegen ihre Mit= bürger und ihren Kaiser. Gine Hungersnoth im Gouvernement Schan=fi rief Landstreicherei und Plunderungen hervor; diefes war anfänglich zwar unbedeutend, allein in der Folge wuchs die Bahl der Näuber, und nachdem ihre Führer aus dem armen, mußigen Volke ganze Urmeen gebildet hatten, zogen fie aus dem von ihnen verwüfte= ten Gouvernement in andere, welche ihrer Raubluft größere Vortheile versprachen. Die Statthalterschaften Che=nan, San=fi, 3fjan= nan, Schansbun, Chusquan und Suistschuan füllten fich plöglich mit Aufrührern, welche dem Reiche und dem Volke mehr Schaden zufügten, als im Nordoften die Tungufen. Wohin fie kamen, wurde nicht allein die Habe der Einwohner confiscirt, sondern die von ihnen Ausgepländerten waren häufig fogar gezwungen, mit ihnen gemeinsame Sache zu machen, um nicht Hungers zu fterben. Die Meuterer fanden ein Vergnügen barin, bas schuplose Volk zu guälen und auf die graufamste Art umzubringen, und nicht selten weihten fie unter Ausbrüchen thierischer Wildheit die Einwohnerschaft ganger Städte der Bernichtung.

Dabei hegt man in China seit den ältesten Zeiten eine ganz besondere Borstellung hinsichtlich der Darlegung seiner Treue gegen den Thron, — eine Borstellung, welche in gefahrvollen Lagen des Kaisers und des Baterlandes das Bolk keinesweges bestimmt, Beisst and zu leisten, sondern nur mit Ergebung in den Willen des Schicksals, die Hände im Schoose, die Meuterer oder die Feinde zu erwarten und bei ihrem ersten Erscheinen sich sammt seiner Familie zu tödten, — worin eben die Treue gegen den Kaiser ihren Ausdruck

finden soll. Eine solche Ansicht herrscht nicht bloß unter dem schwachen und schirmlosen Bolke, sondern selbst unter den Bertheidigern des Reiches, den Feldherren, welche, anstatt ihr Leben für den Thron ehrenvoll auf dem Schlachtselde zu enden, häusig, ohne zu kämpsen, sich den Tod geben, und auf diese Beise den Berlust einer Festung und den Untergang eines Heeres beschleunigen. In Folge dieses Irrthumes hat bei Staatsveränderungen schon eine Menge Volkes sich das Leben genommen, und sogar alsdann, wenn durchaus seine Nöthigung vorhanden war, zu so verzweiselten Mitteln zu greisen; wenn der Feind mur die Truppen angriff und an die Ermordung des friedlichen und vertheidigungslosen Bürgers gar nicht dachte; — während man, das eigene Leben bewahrend, in der Folge dem Herrschause seine dankbaren Gestimmungen und seine Ergebenheit durch die That würde haben beweisen können.

Daffelbe geschah benn auch unter ben Staatserschütterungen, welche den Ausgang der Dynastie Min begleiteten: viele Taufende brachten sich jener umwahren Ueberzeugung zum Opfer, und, was noch schlimmer ift, tödteten zugleich ihre eigenen unmändigen Kinder, welche nicht einmal die Aufmerksamkeit der frechen Meuterer erregt haben würden; das Volf erlag sowohl den Aufrührern, deren Zahl die Chinesischen Schriftsteller auf wenigstens eine Million anschlagen, als feiner eigenen Berblendung. Diefe Bernichtung und bas Berberben des Volles waren allgemein, und die Hauptstraßen, die Kreuzwege, wohin sonft eine große Bolksmenge sich drängte, waren jest so ode, wie die entlegenften Gaffen. Endlich entwarfen die Empörer einen feften Plan, und gaben ihren Unternehmungen ein bestimmtes Biel: ihr Anführer Liegfuistschen war frech genug, seine Gedanken bis jum Thronraube zu erheben. Mit dieser Absicht feste sich die ganze Maffe nach Norden in Bewegung, und drang über die Leichen gahlreicher Burger bis an die Mauern Befings vor, welches verrathes rischer Weise ben Aufrührern seine Thore öffnete. Der Min'sche Kaifer fette feinem Leben durch Selbstmord ein Ziel, und auf feinen Thron stieg im Anfange des Jahres 1644 Liegsuietschen.

Im Beginne dieses für China so unheilvollen Jahres 1644 ersschienen auch die Tungusen wieder auf dem Kampsplatze. Schon hatten sie das mächtige Neich Manstschlu gegründet, hatten für ihre Unabhängigkeit einen langwierigen Kampf mit China geführt, hatten

lange erwartet, mit der felbst im Unglude noch stolzen Min'schen Regierung einen auf dem Principe der Gleichheit beider Machte rubenben Friedensvertrag schließen zu können, und setten fich jett mit ihrer Urmee gegen Peting in Bewegung, um durch die Waffen ihren Forderungen Gewicht zu geben, und dem langen Kriege auf den Gränzen ein Ende zu machen. Inzwischen waren die unglücklichen Beränderungen in der Chinefischen Regierung zur Kunde der Man- . tschsuren gelangt, und hatten beren Politik und Absichten vollständig umgestaltet, besonders, da sowohl die Chinesischen Beamten, als auch ber Oberfeldherr bes öftlichen Corps, U=Ban=gui, auf ihre Seite getreten waren, und fie aufmunterten, gegen ben Thronräuber gu ziehen, und das Raiserthum ihrer Herrschaft zu unterwerfen. furger Zeit war Pefing genommen; ber Raifer verlegte alsbald feinen Sof dorthin, und die Armee verfolgte den fliehenden Liegfuietichen. Das Bolf, welches 20 Jahre hindurch vor feinen eigenen Landsleuten feine Rube gehabt, welches täglich für fein Leben und fein Eigenthum hatte gittern muffen, Diefes Bolf war, trop des Saffes und der Berachtung, von welchen die Chinefen im Allgemeinen gegen bie fremben Stämme erfüllt find, fehr geneigt, die neue und fremdländische Regierung anzuerkennen. Hierzu wurde es durch die Unruhen und Aufftande bestimmt, welche gegen das Ende der Min'ichen Dynastie geherrscht hatten, und wahrscheinlich würde nach Liegfuietschen's Bernichtung die Eroberung China's durch die Mantschsuren rasch vollendet worden sein, wenn nicht Nachkommen des vorigen Herrscherhauses mit ihren Ansprüchen auf den Thron aufgetreten wären, und das Volk zweifelhaft gemacht hätten, welcher Regierung es sich unterwerfen follte. Daher währte die Eroberung des Reiches in feinem ganzen Umfange beinahe 18 Jahre. In diefer 40jährigen Periode, d. h. feit Erhebung der letten Meuterer bis zur völligen Unterjochung durch die Mantschsuren, fam eine zahllose Menge Volkes um, benn diese gange Ratastrophe und das mit ihr verfnupfte Elend trafen das Reich in feiner gangen Andbehnung, während fie ihre Vollendung größtentheils im Mittelpunfte des Kaiserthumes fanden, wo seit alten Beiten die Bevölkerung am zahlreichsten war.

Seit dem Angenblicke ihres Einrückens in das Chinesische Gesbiet hatten die Mantschsuren ihre Aufmerksamkeit auf die Entwerfung der Revisionsliften gerichtet, in welche anfangs natürlich nur die Unters

worfenen eingetragen wurden. Bu dem Ende war in den eroberten Gegenden sofort eine Verwaltung nach Amtsbezirken eingeführt worden: je zehn Häuser erhielten einen Borfteber; je hundert standen abermals unter einem besonderen Aufseher, und ihrer taufend bildeten einen Amtsbezirk, welcher durch einen Amtshauptmann verwaltet wurde. Jedes Saus mußte an seiner Pforte eine alljährlich von der Ortsobrigfeit auszuliefernde Tafel aufhängen, auf welcher die Einwohner verpflichtet waren, den Namen und den Zunamen des Familienhauptes zu verzeichnen, die Seelenzahl beider Geschlechter, Beschäftigung und Gewerbe, Abreise und Rudtehr, die Neberfiedelung aus einem Orte in ben anderen, ober ben Umzug aus einem Quartiere in bas andere. Außer anderen Obliegenheiten hatte der Amtshauptmann auch die, gemeinschaftlich mit den Aufsehern über Hundert und Zehn jährlich eine Bahlung ber unter seiner Jurisdiction ftehenden Bolfsmenge vorzunehmen; alle funf Jahre aber mußten die Landeshauptleute der Kreife und Bezirfe, wie schon die Min'sche Regierung angeordnet, aus ihrer Behörde Personen absenden Behufs einer allgemeinen Revision der unter ihrer Berwaltung stehenden Population.

Im Anfange der Mantschsurischen Herrschaft in China wandte man dersenigen Volkstlasse eine besondere Ausmerksamkeit zu, welche durch Abgaben und Leistungen der Regierung Rußen bringen konnte, d. h. dem Volke mit volker Leibeskraft von 16 bis 60 Jahren. Die Landeshauptmannschaft hatte besonders und allein für die völlig Erswachsenen zu sorgen, führte mit gebührender Sorgsalt die Revisionsslisten dieser Klasse, und richtete ihr ausdrückliches Streben auf deren Vermehrung. Doch auch diese Klasse war anfänglich unbedeutend im Vergleiche mit der ungeheuren Masse der Gesammtbevölkerung China's.

Das Volk hielt sich von der neuen Regierung noch entfernt, und in Folge der Ariegsoperationen, welche, wenn auch nicht das ganze Kaiserthum, so doch einige Statthalterschaften beumruhigten, fanden Viele Vorwand und Gelegenheit, sich den Blicken der Obrigkeit zu entziehen. Die Regierung empfand den ganzen Nachtheil dieses Mißstandes; sie erkannte zugleich deutlich, daß die in den Nevisionsslisten angegebene Volkszahl bei weitem nicht genügte für die gesammte Population China's, und beschloß daher, in den Dienstlisten der Landbeschauptleute — später auch der höheren Beamten einer Statthalters

schaft: des Provinzialvorstehers, des Procurators, des Präsidenten der Finanzkammer, des Gouwerneurs und des Generalgouwerneurs — Bermerke zu machen, so oft sich in den von ihnen eingesandten Zähstungslisten eine Vermehrung der für Kronleistungen geeigneten Volkstlasse zeigen würde. Allein ungeachtet dieser Aufmunterungen hatte doch im Jahre 1661, d. h. 17 Jahre, nachdem die Mantschsuren auf den Thron gelangt waren, die in den Revisionslisten verzeichnete Volksmenge sich nur dis auf 20,968,609 Seelen erhoben.

Seit dieser Zeit trat für das Reich Ruhe ein, und die Bevölsterung hätte sich heben müssen, wenn nicht 12 Jahre später neue Unordnungen ausgebrochen wären, welche dem Lande den kaum hersgestellten Frieden raubten und einen nachtheiligen Einfluß auf die Volksmasse ausübten.

Im Jahre 1673 erhob U= ßan=gui einen Aufstand gegen die Mantschsuren. Nach seinem längst und funstvoll entworfenen Plane war dieser Aufruhr durchaus verschieden von den früheren Unterneh=mungen der Näuberhauptleute, und es begann ein Krieg im eigentslichen Centrum China's. Der Ruhm U= ßan=gui's, als eines geschickten Feldherrn, und seine Chinestische Abstammung wirkten stark auf die Gemüther und die Stimmung des Volkes, und ungesäumt unterwarsen sich alle südlichen und westlichen Provinzen dem Gründer einer neuen Dynastie, während nur die fünf nördlichen Statthaltersschaften den Mantschsuren treu blieben. Sieben Jahre erforderte die Bewältigung dieses Aufstandes, und ganze Statthalterschaften wurden während dieser unruhvollen Zeit verwüstet, namentlich Jun=nan, Gui=tschsou, Guan=ßi und Sui=tschuan; die Felder blieben undestellt; eine Menge Volkes fand entweder den Untergang, oder verließ die Wohnstätten und zerstreute sich.

Daher wuchs, nach Wiederherstellung der Ruhe, die Zahl der steuerpstichtigen Seelen durchaus nicht, und erst 30 Jahre nach diesen Convulsionen des Neiches, — als die Bewohner vieler Provinzen, welche man dis dahin von Kronleistungen dispensirt hatte, wieder unter die Steuerpstichtigen eingereiht worden waren, und nachdem sich die weitläuftige Statthalterschaft Suistschu an mit freiwilligen Colonisten aus anderen volkreichen Gegenden bevölkert hatte, — wurde eine Zunahme in ihrer Totalsumme sichtbar. Im Jahre 1711 zählte man 24,621,334 Seelen.

Sämmtliche Bemühungen ber Regierung, die Bahl der Steuerpflichtigen zu mehren, blieben ohne erheblichen Erfolg. Mit der weis teren Verbreitung ber Ruhe und Zufriedenheit im Reiche nahm auch die Bevölferung zu; dabei ftand aber, ungeachtet der großartigen Auswanderungen aus den übervölkerten Provinzen nach Guistschuan, die Menge der vorhandenen Subststenzmittel in bedenklichem Mifverbaltniffe mit der übermäßigen Bevölkerung, denn der Ackerbau — die Basis des Wohlstandes und der Zufriedenheit eines Volkes — besaß nicht die erforderliche Menge Pfluglandes, welche für die Ernährung und Beschäftigung der Sauptflaffe des Volles hinreichend gewesen wäre. Das Bolt mehrte sich täglich, und das Ackerland blieb dasselbe. Sätte man daher dem gangen Volle Steuern auferlegen wollen, fo würden, bei dem herrschenden Bodenmangel, jedenfalls Entweichungen und Landstreicherei eingetreten sein, wie unter allen Chinesischen Dynaftieen; aber gerade diese mußigen, umberschweifenden Schaaren hatten stets Strafenraub verübt, und dieser war in Aufruhr und Bürgerfrieg übergegangen, beren Ende gewöhnlich ber Sturg einer Dynastie war. Wahrscheinlich waren es dergleichen, aus hunderts jähriger Erfahrung bergeleitete Erwägungen, welche die Regierung bestimmten, dem Volke eine in China unerhörte Gnade zu erweisen. Im Jahre 1712 erschien ein Befehl, nach welchem die Zahl der fteuerpflichtigen Seelen des Jahres 1711 für immer als die beständige und unveränderliche Anzahl Derjenigen angenommen werden sollte, welche den Kronleiftungen unterworfen wären; das übrige Bolf bingegen, wie fehr es auch anwüchse, sollte auf immer steuerfrei sein.

Nendigkeit aufgehoben, die vollständige und wirklich vorhandene Bevölkerung des Kaiserthums zu ermitteln. Denn, um dem Himmel die Bolkslisten darbringen und dieselben dem Collegium der Reichshistorie mittheilen zu können, so wie aus mancherlei anderen Staats - Rücksichten, war es erforderlich, die Bolksmenge, ihren Zuwachs und ihre Abnahme zu kennen; daher verblieb den Amtshauptleuten, wie früher, die Aufgabe, alljährlich für die ihnen vorgesetzte Kreis- oder BezirksRegierung Bevölkerungslisten auszustellen. Diese letztere Behörde bildete sodann aus der Bewohnerzahl sämmtlicher Amtsbezirke die Gesammtsumme von der Bevölkerung des ganzen Bezirkes oder Kreises, und sandte dieselbe an die Provinzial-Regierung, durch welche wieder von hier aus ging der Bericht über die Population der ganzen Statthalterschaft durch den Gouwerneur oder General-Gouwerneur an das Finanz-Ministerium, und das Ministerium endlich stellte in einem allgemeinen Berichte die Bevölkerung des gesammten Neiches zussammen und legte denselben am Jahresschlusse dem Kaiser zur Prüssung vor.

Da durch die Verordnung vom Jahre 1712 die Zahl der Steuer= pflichtigen für immer festgesett, und in Folge deffen die Gratificatio= nen der Beamten für die Vergrößerung jener Bahl, als fernerhin unnöthig, abgeschafft worden waren, so famen in der Volksählung jene Mißbräuche auf, welche felbst in der Gegenwart noch fortbestehen. Die Beamten und die Provinzial-Borftande, welche aus Allem eige= nen Vortheil ziehen wollten, nunmehr aber in der ftrengen Beaufsichtigung der Revisionen keinen Gewinn mehr für sich erblickten, und qualeich meinten, die Sache wäre auch für die Regierung ohne weiteren Rugen, vernachläffigten diesen Gegenstand vollständig, überließen ihn dem Gutdunken ihrer Untergebenen, und betrachteten die oft wiederholten Verordnungen als "leere, zur Ausschmückung der Rede dienende Worte." Colche Verfäumniß veranlaßte die Regierung zu strengerer Ueberwachung dieser Angelegenheit, und seit der Thronbesteigung des Raisers der Regierung Zian=lun (1736) wurden viele ausführliche Verordnungen in Betreff der Art erlaffen, wie die Volkszählungen ausgeführt werden follten. Von fämmtlichen Revisionsliften indeß, welche auf Grund dieser Bestimmungen gu= sammengestellt und seit dem Jahre 1736 bis jum Jahre 1812 ber Regierung vorgelegt worden sind, hat man nur neun publicirt, nämlich:

| Nach<br>Christi<br>Geburt.           | Seelenzahl.                                                             | Nach<br>Christi<br>Geburt.   | Seelenzahl.                                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1749<br>1757<br>1761<br>1767<br>1771 | 177,495,339<br>190,348,328<br>201,013,344<br>209,839,547<br>214,647,251 | 1776<br>1780<br>1783<br>1812 | 268,238,181<br>277,548,431<br>284,033,785<br>361,693,179 |

In diesen Summen find weder die dem Militairstande angehö= renden Berfonen mitgezählt, noch bie fremden Stämme, welche im Innern China's wohnen. Die zu Letteren gehörenden Mjao, Li, Jao und I, welche feit den alteften Zeiten in den Gebirgen wohnen, haben bis zu biefer Stunde ihre rauhen Sitten bewahrt, und, trot aller Gegenbemühungen ber Regierung, ihre Unabhängigfeit behauptet; daher denn auch die nächsten Localbehörden niemals und unter feiner Dynastie im Stande gewesen find, vollständige und ausführliche Nachrichten über die numerischen Berhältniffe dieser feindseligen Stämme einzuziehen. Uebrigens sind manche berfelben, welche ben Chinefischen Städten und Ansiedelungen näher sigen, schon längst von ihren ursprünglichen Gewohnheiten abgewichen, in vollständige Unterthanenschaft eingetreten und mit ihrer Volksmenge in die Totalsumme der Bevölferung China's aufgenommen. Die Bevölferung der Mongolei, Turkeftan's, Tangut's und anderer Stämme, welche unter ihren eigenen Stammfürsten stehen, wird befonders gezählt und an das Ministerium des Auswärtigen gemeldet, - tritt also gleichfalls nicht in die Volkszahl ein, deren Nevisionsliften sich im Finanzministerium befinden.

Aus den oben mitgetheilten Totalsummen der Bevölkerung China's ist ersichtlich, wie hoch dieselbe unter der gegenwärtigen Bin'schen Dynastie fteht, im Vergleiche mit ben früheren Zeiten; fie beträgt g. B. nach der letten, im Jahre 1812 officiell veröffentlichten Gefammtzahl beinahe das Sechsfache der Boltsmenge aus der glücklichen Epoche ber Dynastie Min. Allerdings sind, durch die von der jetigen Dynastie angeordnete Festsetzung einer bestimmten steuerpflichtigen Seelenzahl, — eine Einrichtung, welche langer als ein Jahr= hundert unverändert bestanden hat - jene Ursachen beseitigt worden, welche unter den früheren Regierungen das Volk veranlaßt haben, von Ort zu Ort zu schweifen und sich vor den Revisionsbeamten zu verbergen, um den Frohndiensten zu entgehen, - während heutiges Tages ein Jeder ruhig zugeben fann, daß sein Name in die Bolfs= tabellen eingetragen werde, ba er feine Steuerforderung zu befürchten Diese Einrichtung hat dem Volke auch noch einen anderen Vortheil verschafft, nämlich die Freiheit, sich nach seinem Gefallen mit einem Gewerbe zu beschäftigen, welches jeder Bezahlung an die Regierung fremd ift; und es ift ihm folglich damit die Möglichkeit er-

öffnet worden, alle seine Mittel für seinen und seiner Familie Lebend= unterhalt zu verwenden, woher denn ein zufriedenes Loos auch den Urmen bei weitem zugänglicher geworden ift, welche durch ihrer Sande Arbeit nur das tägliche Brot erwerben. Außerdem hat fich unter der regierenden Dynastie in der zahllosen Bevölkerung sowohl die innere Gewerbthätigkeit, als auch der Handel naturgemäß und in größerem Maßstabe als früher entwickelt, und beide gewähren Millionen Menschen Unterhalt; besonders ber auswärtige Sandel China's ist niemals so ausgebreitet gewesen, wie unter der Mantschsurischen Regierung, welche ihre Safen und Schlagbaume den fremden Reichen geöffnet hat. Diese Erlaubniß führt wesentliche Vortheile für China selbst mit sich, wo die Bevölkerung größer ift als die Productions= fraft des Bodens, und wo dem Ackerbau keine genügende Menge urbaren Landes zur Disposition steht. Offenbar konnten und können alle diese Ursachen die Ernährung und das Wohl des Volkes bedeutend fördern, und die Vermehrung deffelben ungehemmt fortschreiten; allein auf der anderen Scite darf man wohl, ohne der Glaubwürs digkeit der Regierungs-Documente zu nahe zu treten, hinsichtlich der ungeheuren, officiell veröffentlichten Bewohnerzahl einige Zweifel geltend machen, und gewisse Einwendungen gegen dieselbe herleiten 1) aus dem hiftorischen Verlaufe, welchen die Vermehrung des Chinest= schen Volkes genommen; 2) aus den Mißbräuchen, von welchen in China die Aufstellung der Bevolferungstabellen begleitet ift, und welche entweder aus anderen gleichfalls officiellen Documenten erkannt werden fönnen oder schon längst von den Chinesen selbst in ihren Schriften und in den Berichten an den Raifer geradezu aufgedeckt worden find.

Schon im 2. Jahre nach Chrifti Geburt betrug China's Bevölkerung 59 Millionen. Jahrhunderte verstoffen, und die Volksmenge
schwankte in den glücklichen Perioden beständig um diese Zahl: die Tan'sche Dynastie zählte nicht einmal so viel; im 2. Jahrtausend beherrschten die Dynastieen Sun und Gin zusammen 76 Millionen; der sie verdrängenden Dynastie Juan dürsen wir etwa 80 Millionen beilegen; unter der Dynastie Min sind es nur noch 66 Millionen. Dennach hat sich im Lause von 1400 Jahren die Volksmenge sehr wenig vermehrt. Run erscheint die Mantschspirische Dynastie, und — 105 Jahre nach ihrer Thronbesteigung, oder 350 Jahre nach dem

höchsten Anwachsen bes Volkes unter ber Dynastie Min — im Jahre 1749 ist China schon von 177 Millionen bevölkert! Allerdings hat China niemals fo ausgebehnte Gränzen gehabt, wie unter der jetigen Dynastie; niemals hat es so lange des Friedens und der tiefsten Ruhe genoffen, wie unter der Mantschsurischen Regierung, welche nur zwei Greigniffe erlebt hat, fähig, durch ihre zerftorenden Folgen die Volks= gahl zu mindern, nämlich die Aufftande U= fan=gui's und der An= hänger "der weißen Seerose" (Bai-lian = gfjao). Andrerseits muß man jene Erschütterung bes Neiches am Schluffe bes Min'schen Haufes berücksichtigen, da auf China's ganzer Oberfläche 20 Jahre hindurch Aufrührer wütheten, welche ihre friedlichen Landsleute barbarisch hinschlachteten; eben so jene Katastrophe, durch welche der Thron an die Mantschsuren fam, und nicht weniger die Unterdrückung 11= fan = gui's: diefes Alles hat feinen Berlauf und feine Ent= wickelung innerhalb China's gehabt, und beffen Bewohner find haupt= fächlich die handelnden Bersonen in diesem Drama gewesen. dem indeß dieser Sturm vorübergegangen, nachdem Alles wieder ruhig geworden und zur gewöhnlichen Ordnung zurückgefehrt ift, erscheinen 70 Jahre später plöglich 111 Millionen, - als ob allein für China ein folches Anwachsen möglich wäre. Ein Bolk vermehrt sich im Allgemeinen nur bei hinreichenden und seinem Wachsthume proportionirten Ernährungsmitteln, welche hauptfächlich ber Acterbau gewährt. Run besitzt, officiellen Actenstücken zufolge, China in der gegenwärtigen Epoche an nutbarem Ackerlande 792,037,852 Mu (Felder); folglich fommen, nach der officiellen Bevölkerungszahl des Jahres 1812, auf jede Seele nur 2 Felder, und nach der Totalfumme von 1842 gar noch weniger. Jedes Feld aber liefert, bei der reichsten Ernte, zwei Sad Reis und von anderer Brotfrucht nicht mehr als einen Sad, welcher etwas über 4 Pud enthält. Nehmen wir mithin als mittleren Ertrag der glüdlichsten Ernte 11/2 Cad pro Mu an: fo feben wir, daß der Chinese sich jährlich mit 6 Pud Brotfrucht begnügt. Getreide-Ginfuhr aus fremden Ländern ift höchst unbedeutend. Freilich herrscht in China eine entsetliche Armuth, welche eine zahlreiche Bolfsflasse ergriffen hat, und der Dürftige muß, aus Mangel an Lebensunterhalt, die mannigfaltigsten Mittel zu seiner Ernährung ausfindig machen, und die Brotfrucht durch die Wurzeln wilder Kräuter ersetzen, oder durch die Knospen und Blätter mancher Bäume, wie z. B. der

Ulme, welche sogar in den Augen der Chinesischen Regierung für ein Hauptmittel der Volksernährung gilt; — ja, man verwandelt alles Unreine und Schädliche in Nahrung. Gin berartiger Unterhalt aber ernährt die Menschen nicht, sondern verfürzt ihr Leben und bewirft folglich Berminderung der Bevölkerung, ftatt zu ihrem Wachsthume beizutragen. Ferner haben in früheren Zeiten Landescalamitäten, wie Miswachs, Dürre, Ueberschwemmung und mancherlei Seuchen stets mit einer anschnlichen Abnahme ber Bevölkerung geendet: unter ber Mantschsurischen Dynastic hingegen hat sich, trop mehrfacher Wiederholung folder - für das Leben des Bolfes fo zerftorender - Uebel, Die Volkomenge nicht im Geringsten verringert und schreitet gegenwärtig mit jedem Jahre in raschem Wachsthume fort. Sie beträgt zur Zeit fast bas Doppelte ber Summe, welche wir in ben Zählungsliften des Jahres 1749 finden; und aus Allem geht entweder hervor, daß die früheren Dynasticen, wenigstens im 2. Jahrtausend nach Chr. G., niemals zuverläffige Volkszählungen gehabt haben, oder man findet sich durch den Widerspruch der angeblichen Volksmenge gegen den historischen Entwickelungsgang unwillfürlich zu der Annahme gebrangt, daß die Revisionen, welche China in unserer Zeit angestellt hat, der Beamtenwillfür überlassen gewesen seien, und kein unbedingtes Vertrauen verdienen.

Niemand ohne Zweisel kann die Einwohnerzahl eines bestimmten Ortes beffer fennen, als die Behorden der Amtsbezirke: der Amts= hauptmann, die Hundertmänner und die Zehnmänner, denen zugleich die Volksählung übertragen wird; andererseits aber hat diese Ginrichtung ihr Bedenkliches und vermag nicht zur Kenntniß der mahren Einwohnermenge zu führen. Es nöthigt nämlich das Migverhältniß zwischen Acterland und Bevölkerung, so wie überhaupt der Mangel an Subsistenzmitteln, wenigstens ben britten Theil ber Bopulation, die Beimath zu verlaffen und feinen Unterhalt als Tagelöhner in den großen Handels = und Gewerbestädten zu suchen, wo zahlreiche Unternehmungen fremder Sande bedürfen; oder man läßt sich, im Besitze eigener Mittel, in mehr oder weniger ausgedehnte Sandels = Unternehmungen ein, um fein Vermögen zu vermehren, ein Gewerbe, welches in China die weiteste Verbreitung gewonnen und seine höchste Entwickelung erreicht hat. Gemäß einer Regierungs= Verordnung dürfen aber alle diese Personen, wo sie immer in Ge-

schäften sich aufhalten, und wie fern sie von ihrer Seimath sein mögen, — mit wenigen Ausnahmen, — nirgends eingeschrieben werden. follen nun die daheim gebliebene Familie und die Bezirksvorftande um ihre Eriftenz wiffen? - 3war fann der Abweseude, trot der Schwierigfeit des Berkehrs in China, feiner Familie Mittheilungen machen; allein das ift nur den Wohlhabenden, den Kaufleuten möglich, deren Angahl unendlich übertroffen wird durch die Menge Derjenigen, welche nur in die Fremde gezogen find, um durch Sandarbeit ihr Leben zu friften, und fur die zurudgelaffene Familie eine unbedeutende Unterstützung zu ernbrigen. Einige Jahre gehen leicht ohne gegenseitige Nachricht vorüber. Inzwischen rückt die Zeit der Revision heran, und die Beamten des Amtsbezirkes, welche die Verantwortlich= feit vor den Landeshauptleuten hinsichtlich einer verminderten Einwohnerzahl scheuen, schreiben die auf den Saustafeln verzeichnete Ginwohnermenge ab, ohne nach ihrem wirklichen Borhandenfein zu fragen; kommt dann die Zeit der Berification oder der allgemeinen Revision, welche gesetymäßig alle 5 Jahre vorzunehmen ift, so sind die zu diesem Zwecke von der Landeshauptmannschaft abgeschickten Perfonen allemal Schreiber, welche nicht sowohl auf Ermittelung der wahren Ginwohnerzahl, als vielmehr auf Erleichterung ihres Geschäftes und auf den eigenen Vortheil bedacht find. Daher findet eine unglaubliche Menge temporärer Einwohner, wie Gewerbetreibende, fo oft es ihren Plänen und Berechnungen zufagt, Gelegenheit und Möglichkeit, fich an zwei und mehr Orten einschreiben zu laffen, ob= schon viele Verordnungen gerade gegen diesen Mißbrauch gerich= tet sind.

Die an die Bezirks – oder Kreisregierung gelangenden Volkstabellen unterliegen keiner strengen Prüfung, weil dem Landeshaupt mann selbst alle Anhaltspunkte sehlen, um ihre Richtigkeit beurtheilen zu können; persönlich die Verisication einiger Dörfer vorzunehmen, erlaubt ihm seine Zeit nicht, umd überdies dürste, der Ortssitte gemäß, seine Abreise nicht Statt sinden ohne den bestehenden und allgemein üblichen Gebrauch eines ceremoniellen Geleites; solche Abreise könnte daher nur störend und belästigend für das Volk sein, dessen Murren aber schließlich große Unordnungen herbeisühren. Und so bleibt denn stets die Aussührung der Revision jenem höchst verderblichen, und man kann sagen China eigenthümlichen Stande der Schreiber übers

lassen, welche bei dieser Gelegenheit nicht an die Volkszählung denken, sondern an eine unsehlbare Berechnung und Verisication des Geldes der Landleute, und daran, wie sie wohl mit diesen theilen könnten. Die Bedrückungen und Chicanen, welche sie dem Volke bereiten, sind so zahllos, daß die Regierung, bloß um die Unterthanen von diesen zu befreien, nicht selten die allgemeine Revision ausgesetzt hat, was öster auch deswegen geschehen ist, weil dieselbe keinen Nußen versprach, indem alle sie betreffende Veschle als "leere Worte" betrachtet wurden. Die Provinzialvorstände, die Gouwerneure und die Generals Gouwerneure sind noch weniger im Stande, die Volkszahl zuverlässig zu erforschen, weil sie nur durch die Landeshauptleute handeln können, und folglich diese sich selbst controliren lassen müssen, — woher sämmtsliche höhere Beamte der Statthalterschaft "den Landeshauptleuten durch die Finger sehen, und für ihre eigene Person die ihnen eingessanden Bevölkerungstabellen nicht ausmerksam durchschen."

Bei folcher Lässigkeit der oberen Behörden haben die Landes= hauptleute ohne Verftand und Ueberlegung eine Angahl Seelen in den neuen Listen hinzugefügt und an eine Collation mit den früheren gar nicht gedacht, fo daß 3. B. im Jahre 1775 der Raifer felbft, bei einer Durchsicht der von den Generalstatthaltern vorgelegten Volkslisten, und indem er sie mit den früheren verglich, die außerordent= liche Nachlässigfeit und Unachtsamkeit in diesen Stücken bemerkte: in mehreren Kreisen betrug die gange Zunahme der Bevölferung nicht mehr als 5, 6, 8 und 20 Geelen! In Folge beffen erfolgte ber Befehl, es follte in der zuverlässigften Beise und mit gebührender Achtfamfeit eine allgemeine Volkszählung unternommen werden. diefes Gebot wurde auf eine eigenthumliche Art vollzogen. Die Bemerkung des Kaisers in Betreff des geringen Zuwachses schärfte den Beamten größere Vorsicht ein; sie aber erfannen eine andere Manier, Die Revifionsliften gusammenguftellen: fie vergrößerten die Seelengahl und wiesen eine beständige Zunahme des ihrer Verwaltung anvertrauten Volkes nach.

Dazu famen in verschiedenen Zeiten Unglücksfälle, wie: Ueberschwemmungen, Dürre, Mißwachs u. bgl., welche Unterstützung des Bolfes von Seiten der Regierung erforderten. Auch in diesem Falle suchten die Beamten eigenen Gewinn, und stellten die Anzahl der Hülfsbedürftigen weit größer hin, als die gesammte Bevölferung des

Kreises war, wie sie dieselbe ein Jahr früher in den Revisionstabellen gemeldet hatten. Fiel nun auch der Regierung ein so plötliches Umwachsen der Bolksmenge in irgend einem Landestheile auf, fo fuchte sie doch nur junächst den Sulfe Fordernden dieselbe möglichst rasch zu gewähren, und verschob die genauere Prüfung auf eine gelegenere Zeit. Unterdeffen aber hatten die Beamten, um ihr Bergeben und den Betrug zu verdecken, im folgenden Jahre jene hinzugefügte Anzahl angeblich eriftirender Einwohner in die Bevölkerungsliften ihres Bezirfes als wirflich vorhandenen Zuwachs eingetragen, und auf folche Weise ging das Wachsthum immer weiter\*). Zulett stieg die Zunahme der Bevölferung geradezu in's Umvahrscheinliche, und die Bah= lungsliften für 1841 und 1842, welche ich aus dem Finanzministerium erhalten habe, laffen erkennen, wie weit gegenwärtig die Nachläffigkeit geht, und wie fehr es an jeder Sorge für eine zuverläffige Bahlung des Volkes mangelt. Nach diesen Listen erhebt sich die Bahl der Gefammtbevölkerung

im Jahre 1841 auf 178,634,089 Familien u. 413,457,311 Seelen \*\*)
" " 1842 " 179,554,967 " " 414,686,994 " \*\*\*)

Aus diesen Zahlen ist ersichtlich, daß auch in unseren Tagen noch dieselben Mißbräuche herrschen, welche vor mehreren Jahrhunsberten unter der Dynastie Sun in China vorhanden waren; auch heut zu Tage wird von den Beamten so gezählt, daß nur zwei Seesten auf eine Familie kommen. Wo und unter welchen ungläcklichen Umständen kann ein solches Mißverhältniß existiren? Mann und Weib bilden zwei Personen; wo aber bleiben die Kinder? Bekanntlich sind in China frühzeitige Heirathen allgemein üblich, und die Revisionssbeamten schreiben offenbar, und fügen hinzu, wie es ihnen einfällt, indem sie meinen, der Zuwachs einer Familie sei eben so leicht und rasch bewerkstelligt wie der Zuwachs einer Seele. Zwar ist diese Bolkszahl nicht officiell publicirt worden, und es könnte deshalb ihre Glaubwürdigkeit dem Zweisel unterliegen; allein für ihre Genauigkeit

<sup>\*)</sup> Bergl. Chuan = tschao = zfin = schi = wuin = bjan. 1826.

<sup>\*\*)</sup> In biefer Bahl find weder Militairpersonen, noch Bewohner außerer herrsichaften enthalten.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch von biefer Zahl find Militairpersonen und Auswärtige ausgeschlossen, und außerdem noch die Bewohner der Infel Taiswan (Formosa), Dinschai's, Tichenschai's und Issian's, wo man wahrscheinlich wegen des Krieges mit den Engländern die Volkstählung nicht hat vornehmen können.

bürgt eine Vergleichung ber verhältnißmäßigen Volkszunahme in der Zwischenzeit zwischen je zwei, durch die Regierung veröffentlichten, Bolfsgählungen. Co erscheint im Laufe von 26 Jahren, seit ber Nevision des Jahres 1757 bis zum Jahre 1783, eine Zunahme von 93,685,457 Seelen, d. h. von etwa 3 Millionen jährlich\*); seit 1782 bis 1812, im Laufe von 29 Jahren, hat fich die Bevölferung um 77,659,394 Seelen vermehrt, d. h. um etwa 2 Millionen jährlich \*\*); feit der letten, von der Regierung veröffentlichten Bahlung des Jahres 1812 bis 1842 sind 30 Jahre verstoffen, und die Zunahme beträat in dieser Veriode nur 53,993,815 Seelen, d. b. durchschnittlich 1,799,797 Seelen im Jahre, obgleich in diesem Zeitraume mehr erzeugende Kräfte vorhanden gewesen sind als vor dem Jahre 1812, und folglich auch ber Zuwachs größer sein müßte. Statt bessen befunden die vorhandenen Data vielmehr eine Abnahme.

Wendet man sich nun zu den Zählungslisten der Militairperfonen, fo bieten diefelben durchaus entgegengesette Data und völlig verschiedene Resultate. Die Listen des unter militairischer Juris= diction stehenden Volltes - sowohl der Soldaten, wie der Beamten werden mit der gebührenden Zuverlässigfeit und strenger Achtsamfeit angefertigt, fo daß unmittelbar nach der Vermehrung oder Verminderung irgend einer Kamilie die Nachricht davon an den Compagnie= Chef gelangt, welcher fofort ben nöthigen Bermert in ber Mufterrolle macht. Der Grund für folche Corgfalt in Führung der Mili= tairliften liegt in dem Umftande, daß das Kriegsvolf fortwährend auf Rechnung der Regierung lebt. Abgesehen von dem Gehalte der Soldaten und der Erwachsenen, empfangen fammtliche Berfonen, fowohl männlichen, wie weiblichen Geschlechtes, besondere Unterstützungen, z. B. bei der Verheirathung, oder bei Todesfällen; daher denn auch die Revisionsliften des Jahres 1843, welche mir aus dem Kriegsministerium mitgetheilt worden sind, nicht an jenem Mißverhältniffe zwischen Seelenzahl und Familienzahl leiden, wie die Bolks= listen des Kinanzministeriums. Nach diesen Listen bildet das Bolf, welches unter militairischer Jurisdiction steht, vom Unteroffizier und Gemeinen \*\*\*) an gerechnet, 723,965 Familien mit 2,912,196 Seelen,

<sup>\*)</sup> genau: 3,603,287 Seclen.
\*\*) genau: 2,677,914 Seclen.
\*\*\*) Die Familien- und Seelenzahl der Beamtenhäuser ist hier nicht mitgerechnet, weil die nothigen Data mangelten.

d. h. es fallen auf eine Familie etwa vier Seelen; und dabei besmerkt man unter den Kriegsleuten keine so rasche und plögliche Zusnahme, wie sie die Landeshauptleute in dem ihnen untergebenen Volke finden.

In den Revisions: Tabellen des Finanzministeriums ist serner die Bevölkerung eines jeden Gouvernements besonders angegeben. Nach diesem Verzeichnisse zählte im Jahr 1842 das Gouvernement Tsch sizli 36,879,838 Seelen. Nun liegen genaue Angaben vor hinsichtlich der Anzahl der Städte und Dörfer\*), welche sich in dieser Statthaltersschaft besinden; sie umfaßt nämlich:

| Haupt=Areiss    | tädte   |       |     |         |        |      | <br>6      |
|-----------------|---------|-------|-----|---------|--------|------|------------|
| Rreisstädte .   |         |       |     |         |        |      | <br>16     |
| Diftrictsstädte |         |       |     |         |        | . 1  | <br>121    |
| Festungen .     |         |       |     |         |        |      | 1 **)      |
| Größere Ried    | erlaffi | ıngen | und | fleiner | re Dör | er . | <br>39,687 |
|                 |         |       |     | 311     | fammer |      | <br>39.831 |

Mithin fommen auf jeden bewohnten Ort durchschnittlich 926 Seelen. Allerdings ift biefe Ungahl geringfügig fur Stadte und große Sandeleniederlaffungen; jedoch muß bemerkt werden, daß in China die Dörfer gang anders beschaffen sind, als in anderen Staaten: die Chinesen schlagen nämlich ihre Wohnung gern möglichst nahe bei ihrem Acker auf. Ein großer Theil der Chinesischen Dörfer, wenigftens in der Statthalterschaft Tichfieli, enthält 20-30 Familien, sehr viele aber beren hundert, welche, nach Chinesischer Rechnungs= weise, nur 500 Seelen umfassen durfen oder können. Die großen Niederlaffungen und die Städte, um nicht von der volfreichsten Saupt= ftadt \*\*\*) zu reden, find außerordentlich bevölkert; andrerseits aber darf man nicht unbeachtet laffen, daß nicht alle Einwohner derselben Eingeborene find und berechtigt, an eben diefen Orten fich einschreiben zu laffen: vielmehr ftammt der ansehnlichste, gewerbtreibende Theil des Bolfes größtenheils aus anderen Provinzen, in deren Revisionsliften er auch verzeichnet wird. Zum Beweise darf man nur die Bewohner der Statthalterschaft San=Bi anführen, welche ihrer Gewerbe wegen

<sup>\*)</sup> Bergl. Bfi=fu=i=gan=tu.

<sup>\*\*)</sup> Die Provinzialregierung hat ihren Git in irgend einer Diftricteftabt.

<sup>\*\*\*)</sup> Ciehe am Ende Die befondere Bevolferungstabelle ber Chinefifchen Sauptstadt Befing.

sich nicht nur in Tschsieli, sondern durch das ganze Kaiserthum verbreitet haben.

Zum Schlusse und zur Bestätigung des Gesagten wollen wir einige Stellen aus Berichten und Gutachten mittheilen, welche im verstossenen Jahrhunderte zu verschiedenen Zeiten dem Kaiser eingereicht und in dem Werke Chuanstschaoszssinsschie wuinsbjan gesammelt worden sind.

"Die Zahl des Volkes zu ermitteln, ift durchaus nicht leicht. Im Allgemeinen rechnet man 8 Seelen auf eine Familie; allein damit erhält man nur eine approximative und auf Hypothesen gestütte Zunahme des Volkes. Es läßt fich nur erfennen, daß das Volk fich bedeutend vermehrt hat, aber es ist schwierig, die Menge seines Zuwachses zu constatiren; du prufft, — und plöglich kommen neue Miß= bräuche zum Vorschein. Gine große Volksmenge wohnt in Dörfern und entlegenen Gegenden; wollte man nun fämmtlichen Bewohnern befehlen, fich mit Weibern und Kindern zur Revision vor der Bezirks= verwaltung zu stellen: fo würde dieses für das Bolf imerträglich sein; wollte man die Landeshauptleute amweisen, in Person die Dörfer und Niederlaffungen zu bereisen, um die Einwohnerzahl jedes Sauses fest= zustellen: so wurde dieses fur die Beamten eine Burde fein. Die Borgesetten der Kreise und Diftricte kommen mit ihren richterlichen Geschäften und der Steuererhebung nicht zu Ende und haben nicht einen freien Tag, an welchem sie sich in Muße mit der Revision befaffen fönnten; auch der fleißigste und verständigste derselben ift nicht im Stande, die Bahl feiner Population zu verificiren, und daher haben fämmtliche Landeshauptleute die Befehle hinfichtlich der Volks= zählung als "leere Worte" betrachtet. Die alle fünf Jahre aus= zuführende Verificirung der Bewohnerzahl ist ebenfalls nicht leicht. Bill man dabei nicht die früheren jährlichen Zählungen zum Grunde legen, welche die Amtshauptleute ausgeführt haben, so ist es unmöglich, für mehrere auf einander folgende Jahre dieselbe Genauigkeit zu erzielen, benn bie Raufleute, das Bolf, welches feinen festen Wohnsit hat, bald ankommt, bald abgeht, die umherschweifende Bolksklaffe, die Handwerker, welche bald sich ansammeln, bald sich zerstreuen, -Leute Diefer Gattung mit gehöriger Genauigkeit und Bollftandigkeit in den Revisionsliften zu führen, ift weder leicht, noch überhaupt möglich. Daher schieft man, wie früher, Schreiber ab, um die Bolts=

menge festzustellen, und damit ift die Sache abgethan. Zugleich aber benupen Diese Boten eine folche Gelegenheit zur Befriedigung ihrer unerfättlichen Gewinnsucht und verursachen nur bedenkliche Unord= nungen: fie dringen mit Gewalt in die Säuser ein und vollbringen unerhörte Dinge und Chicanen; bei Abhaltung der Revision verlangen fie von jedem Sause Erfat ihrer Auslagen für Lebensunterhalt, Bapier, Binfel, Reisekosten, und bleiben gang ruhig siten, bis man ihre Forderung erfüllt. Ferner geschieht es nicht selten, daß der beauftragte Schreiber seine Obliegenheit — die Bolfszahl eines beftimmten Ortes zu conftatiren - an eine andere Verson verkauft, welche alsdann sich doppelt zu entschädigen sucht, und überdies keine Untersuchung wegen Versehens und Migbrauches in diesem Geschäfte au befürchten hat. Im Allgemeinen benfen die Schreiber bei Aufftellung der Volkstabellen fo: Der Ort ift entlegen, das Land groß, des Bolfes eine Menge, der Borgesette fann Jrrthumer nicht entdecken und besitzt keinerlei Möglichkeit, die wahre Volkszahl zu ermitteln. Solcher Ansicht gemäß fügen sie dann beliebig hinzu und laffen aus, machen aus einer fleinen Menge eine große, - Alles ift das Werk ihrer Hände, und mit solcher Nachlässigkeit wird dieses wichtige Werk vollbracht. Faft in derselben Weise, auf bloße Boraussehungen und Vermuthungen hin, wird die allgemeine Bevölkerungs= tabelle des ganzen Reiches entworfen, welche dem Raifer vorgelegt werden foll. Ueberhaupt ermangeln die Volkszählungen der Gründ= lichkeit, sind für die Regierung nutlos, und schließlich ift die Bolks= zahl bennoch eine unwahre; und um zu diesem Ziele zu gelangen: wie viel Arbeit und Geld hat es gekostet, und welche Beschwerde und Last ift auf das Volk gefallen!"

Bon folcher Beschaffenheit also sind die officiellen Documente, welche sich auf die Bevölkerung China's beziehen! Andere Mittel aber, diesen Gegenstand aufzuklären, giebt es nicht, denn die Chinesen sühren weder besondere Geburtsregister, noch Sterbelisten. Der Bersfasser dieses Aufsaßes hat es sich zum Geseße gemacht, in seinen Untersuchungen über China nur aus zuverlässigen Quellen und officiellen Schriftsusten zu schöpfen, und der getreue Ueberlieserer dessen zu sein, was die Chinesen selbst sagen. Er möchte den Leser nicht durch seine eigenen Folgerungen zu Irrthümern verleiten, wie bisher die Europäischen Gelehrten in Betreff dieses Gegenstandes gewöhnlich

gethan haben, und stellt es beshalb bem wißbegierigen Leser anheim, auf Grund ber hier mitgetheilten Documente seine Schlüsse hinsichte lich ber Bevölkerung China's selbstständig und nach den Principien ber Wissenschaft zu ziehen, welche erst jüngst in Europa aufgetaucht ist, welche aber, als Wissenschaft, in China niemals eristirt hat.

llebersicht der Bevölferung China's unter den verschiedenen Dynastieen seit dem Jahre 2 n. Chr. bis zum Jahre 1578, auf Grund historischer Nachrichten entworfen.

| Manie       |           | Bahl       | Bahl       | Name      | Mach      | Bahl              | Bahl        |
|-------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-------------|
| der Dy=     | Mady      | ber        | ber        | der Dy=   | Chr.      | ber               | ber         |
| ,           | Chr. Geb. |            |            | ,         | l '       |                   |             |
| nastieen.   | 0,110111  | Familien.  | Seelen.    | nasticen. | Geb.      | Familien.         | Seelen.     |
|             | 1 -       |            |            |           |           |                   |             |
| Chan        | 2         |            | 59,594,978 |           |           | 12,462,317        |             |
|             | 57        |            | 21,007,820 |           |           | 12,917,221        |             |
|             | 75        | 5,860,173  | 34,125,021 |           |           | 15,684,529        |             |
|             | 88        |            | 43,356,367 |           |           | 14,852,684        |             |
|             | 105       |            | 53,256,229 |           |           | 18,655.093        |             |
|             | 125       |            | 48,690,789 |           |           | 19,715,555        |             |
|             | 144       |            | 49,730,550 |           |           |                   | 43,820,769  |
|             | 145       |            | 49,524,183 |           |           |                   | 19,229,008  |
|             | 146       |            | 47,566,772 |           |           |                   | 25,378,684  |
| ~           | 157       |            | 56,486,856 |           |           |                   | 27,845,085  |
| San = go    | 220-242   | 1,363,000  | 7,632,881  |           |           |                   | 28,320,085  |
| oder Drei=  |           |            |            |           | 1264      | 5,696,989         | 13,026,532  |
| herrschaft. |           |            |            | ~ ~       |           |                   |             |
| Bjin.       | 280       |            | 16,163,863 |           | 1187      |                   | 44,705,086  |
| Sui.        | 580       |            | 9,009,604  | oder Gin. |           |                   | 45,447,900  |
|             | 606       | 8,907,536  | 46,019,956 |           | 1195      |                   | 48,490,400  |
| Tan.        |           |            |            |           | 1207      |                   | 45,816,079  |
|             | 627       | 3,000,000  |            | Juan.     |           |                   | 58,834,710  |
|             | 650       | 3,800,000  | "          |           | 1330      |                   |             |
|             | 705       | 6,356,141  | "          | Min.      | 1381      |                   | 59,872,305  |
|             | 726       | 7,069,565  |            |           |           |                   | 60,545,812  |
|             | 732       |            | 45,431,265 |           |           |                   | 56,301,026  |
|             | 742       |            | 45,311,272 |           |           |                   | 66,598,337  |
|             | 754       | 9,069,154  | "          |           | 1404      |                   | 50,950,470  |
|             | 755       | 8,919,309  | 52,919,309 | 1         | 1411      |                   | 51,446,834  |
|             | 756       | 8,018,701  | "          |           | 1412      |                   | 65,377,630  |
|             | 760       |            | 16,990,386 |           | 1413      |                   | 50,950,244  |
|             | 764       | 2,933,125  |            |           | 1454      | 9,466,288         | 54,338,476  |
|             | 780       | 3,805,076  |            |           | 1462      |                   | 56,370,250  |
|             | 806 - 820 | 2,473,963  |            |           | 1463      |                   | 60,479,330  |
|             | 821-824   | 3,944,595  |            |           | 1466      | 9,202,718         | 60,653,724  |
|             | 825—826   |            | "          |           | 1486      |                   | 65,442.680  |
|             | 839       | 4,996,753  |            |           | 1487      |                   | 50,207,134  |
|             | 841 - 846 | 4,955,151  | "          |           | 1491      | 9,113,446         | 53,281,158  |
| Sun.        |           |            |            |           | 1504      |                   | 60,105,835  |
|             | 976       | 3,090,504  | "          |           | 1505      | 12,972,974        | "           |
|             | 997       | 4,132,576  | 1          |           | 1506      | 9,151,773         | 46,802,005  |
|             | 1021      | 8,677,677  | 19,930,320 |           | 1513      |                   | 63,300,000  |
|             | 1029      |            | 26,054,238 |           | 1522      | 9,721,652         | 60,861,273  |
|             | 1048      |            | 21,830,064 |           | 1578      | 10,621,436        | 60,692,856  |
|             |           | 25,,00,000 | 1000,000   |           | , , , , , | , , , , , , , , , | 1 7 - 7 - 7 |

ueberblic

Bewölferung China's unter der gegenwärtigen Mantschlurifchen Dynastie Zin, seit dem Jahre 1749 bis 1842, mit Angabe der Bewohnerzahl beiderlei Geschlechts in jedem Gouvernement.

| Name                | ī           |             |             |             |                         |            |                         |             |             | 1842        | 2.          |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ber<br>Gamannomonta | 1749.       | 1757.       | 1761.       | 1767.       | 1771.                   | 1776.      | 1780.                   | 1783.       | 1812.       | 3ahl        | 3ahl        |
| Connectuements:     |             |             |             |             |                         |            |                         |             |             | Familien.   | Seelen.     |
| Tichfili            | 13,933,258  | 14,377,168  | 16,132,454  | 16,690,573  | 16,770,283              | 20,567,175 | 21,529,864              | 22,263,369  | 27,990,871  | 18,758,697  | 36.879.838  |
| Schan, bun          | 24,011,829  | 24,745,549  | 25,292,683  | 25,634,566  | 25,999,599              | 21,497,430 | 21,763,085              | 22,012,661  | 28,958,764  | 11,923,180  | 29,529,877  |
| San=Bi              | 9,509,366   | 9,654,234   | 10,239,907  | 16,468,349  | 10,626,448              | 12,503,415 | 12,864,792              | 13,036,556  | 14,004,210  | 8,201,381   | 17,056,925  |
| Che-nan             | 12,847,909  | 16,034,412  | 16,398,607  | 16,562,889  | 16,678,506              | 19,858,053 | 20,275,263              | 20,552,592  | 23,037,171  | 11,712 923  | 29,069,771  |
| Allan spu           | 20,972,437  | 22,638,769  | 23,284,397  | 23,779,812  | 667,775,45              | 28,807,628 | 29,495,503              | 30,360,911  | 37,843,501  | 16,408,158  | 39,646,924  |
| : 10(p= u)2         | 21,567,929  | 22,431,982  | 22,848,480  | 23,355,141  | 0.02,889,82             | 626'992'2  | 38,085,866              | 28,456,217  | 34,165,059  | 15,324,164  | 36,596,988  |
| 8.u = 31Jan         | 7,620.429   | 7,977,687   | 8,065,288   | 8,094,294   | 8,170,630               | 11,219,887 | 11,980,012              | 12,399,456  | 14,779,158  | 10,845,677  | 25,799,556  |
| Lidnie = 3ijan      | 11,877,436  | 14,625,677  | 15,612,356  | 16,523,736  | 17,092,323              | 19,364,620 | 20,494,152              | 21,035,082  | 26,256,784  | 13,854,984  | 30,437,974  |
| Chu - bei           | 7,527,486   | 7,957,304   | 8,137,947   | 8,399,652   | 8,532,187               | 14,815,128 | 16,021,069              | 17,155,018  | 27,370,098  | 11,662,730  | 28,584,564  |
| Chu = nan           | 8,672,433   | 8,762,726   | 8,854,608   | 8,997,022   | 9,082,046               | 14,989,777 | 15,423,842              | 15,676,488  | 18,652,507  | 8,506,229   | 20,048,969  |
| Cc)an = fit         | 6,734,158   | 7,081,846   | 7,297,415   | 7,348,565   | 7,425,445               | 8,193,059  | 8,237,887               | 8,259,081   | 10,207,256  | 3,308,642   | 10,309,769  |
| San = bu            | 5,709,526   | 5,941,699   | 7,470,929   | 11,537,539  | 13,215,891              | 15,068,472 | 15 136,882              | 15,159,101  | 15,354,875  | 8,564,259   | 19,512,716  |
| Sui-tschuan         | 2,506,780   | 2,682,893   | 2,802,999   | 2,958,271   | 3,068,199               | 7,789,791  | 7,947,762               | 8,142,487   | 21,435,678  | 9,373,228   | .22,256,964 |
| Guan-bun            | 6,460,638   | 6,699,517   | 6,818,931   | 5,938,855   | 2,068,199               | 14,820,732 | 15,211,960              | 15,634,520  | 19,174,030  | 9,115,814   | 21,152,603  |
| Guan=pi             | 3,687,725   | 3,850,136   | 3,972,653   | 4,706,176   | 4,794,493               | 5,381,984  | 5,749,997               | 6,034,093   | 7,313,895   | 3,981,586   | 8,121,327   |
| Jun-nan             | 1,946,173   | 2,014,482   | 2,088,746   | 2,148,597   | 2,207,650               | 3,102,948  | 3,201,206               | 3,294,147   | 5,561,320   | 3,574,269   | 5,823,670   |
| Guistfchfou         | 3,075,111   | 4,335,579   | 3,411,148   | 3,441,656   | 3,458,005               | 5,003,177  | 5,081,157               | 5,110,764   | 5,288,219   | 3,713,587   | 5,679,128   |
| Allan - hi          | 8,428,205   | 9,108,615   | 11,609,061  | 11,540,369  | 11,745.196              | 16,848,905 | 18,049,268              | 18,511,622  | 23,046,999  | 9,532,086   | 26,513,889  |
| Mantschlurei        | 406,511     | 428 056     | 674,735     | 713,485     | 150,896                 | 839,071    | 916,920                 | 939,710     | 1,249,784   | 1,193,313   | 1,665,542   |
| Totalfumme          | 177,495,339 | 190,348,328 | 201,013,344 | 209,839,547 | 209,839,547 214,647,251 |            | 268,238,181 277,548,431 | 284,033,785 | 361,693,179 | 179,554,967 | 414,686,994 |

Tabelle ber Bevölkerung Vefings und seiner Umgebungen, nebst ben beiben ihm beigezählten Districten Dasfin und Wanspin, burch bie Polizeis Verwaltung in ben Jahren 1845 und 1846 zusammengestellt.

| Einwohnerschaft gebungen und bie nach ber Revisions                                                                                                                              | zugehörige                                        | n Districte,                                      | Einwohnerschaft Pefings und seiner Ums<br>gebungen nebst ben beiben Districten,<br>nach ben Polizeisliften bes Jahres 1846.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stand der Ein=<br>wohner.                                                                                                                                                        | Zahl<br>ber<br>Familien.                          | Zahl<br>der<br>Scelen.                            | Stand und Bers<br>hältnisse der Eins<br>wohner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zahl<br>der<br>Familien.                                                             | Zahl<br>ber<br>Seelen.                                                                         |
| Beamte, Militairsund Civils, ctatsunäßige und dissponible Solvaten, Gardesund Polizeis Miederes Volk und Mönche Turkestaner, vorslängst angesiebelt Handels und Geswerbtreibende | 26,486<br>125,346<br>191,586<br>19,369<br>186,986 | 75,752<br>348,652<br>577,564<br>89,188<br>557,658 | Beamte, Militair: und Civil-, Man: tschstere, Mon: golen und Chine: jen, etatsmäßige. Beamte, disponi- ble *) Soldaten des 8. Garde = Corps, Mantschstere, Mon: golen und Chine: jen Bolizeisold., Chi: nesen **). Niederes Bolt, Cin: geborene der beiden Districten. Miederes Bolt aus anderen Gouver: nements, in den beiden Districten eingeschrieben. Möndhe und Non: nen der Buddhistischen Daossischen Deitricten. Lurfestaner, vor- läusig angesiedelt Handeltreib., ver- schiedene Gewerb: treibende u.Hande werker Temporäre Gin: wohner ohne dau ernde Bohnung u. Beschäftigung | 15,866<br>23,703<br>76,584<br>35,642<br>138,570<br>112,864<br>—<br>32,469<br>359,394 | 74,615<br>101,126<br>168,631<br>65,763<br>269,860<br>208,963<br>10,704<br>148,984<br>1,349,650 |
| Totalsumme                                                                                                                                                                       | 549,773                                           | 1,648,814                                         | Totalsumme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 795,092                                                                              | 2,553,159                                                                                      |

<sup>\*)</sup> In die Gesammtsumme ber Bcamten-Familien und Geelen werben auch alle Diejenigen aufgenommen, welche in anderen Ortschaften des Kaiserthums im Dienste stehen, wegen ihrer herfunft aus Peting aber hier, als in ihrer heimath, eingeschrieben find.

<sup>\*\*)</sup> Im Jahre 1845 erscheint die Summe der Soldaten Familien und :Seelen

Tabelle ber im Laufe bes Jahres 1845 in der Residenzstadt Peting
— ohne die Vorstädte und die beiden dazu gehörigen Districte —

Berstorbenen, aus den Polizei-Journalen zusammengestellt.

|    | Z a<br>bei<br>Non |       | Zahl der im<br>Laufe des Mos<br>nats verstorb.<br>Perf. beiderlei<br>Geschlechts. |                                                                                                                                                       |
|----|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | Mon.  | 3,952                                                                             | Bemerfung 1. Die größefte Sterblichseit fallt in ben 9. Monat, b. h. in bie Beit bes Ueber-                                                           |
| "  | 2.                | "     | 3,851                                                                             | ganges von der Barme zur Kälte.                                                                                                                       |
| "  | 3.                | ,,    | 3,002                                                                             | Bemerkung 2. Nimmt man an, daß Pefing<br>1,648,814 Einwohner habe, so ftirbt, bei 39,438                                                              |
| ,, | 4.                | ,,    | 2,565                                                                             | Sterbefällen, beinahe der 42. Menfch.                                                                                                                 |
| "  | 5.                | ,,    | 3,705                                                                             | Bemerkung 3. Weber in diese Berednung,<br>noch in die Sterbelisten find die Rinder aufgenom-<br>men, welche die Chinefische Sitte eines ceremonicllen |
| "  | 6.                | "     | 2,333                                                                             | Begrabniffes nicht wurdig erachtet, und welche auch in bie Polizeiliften nicht eingetragen werben. Die                                                |
| "  | 7.                | ,,    | 2,721                                                                             | Polizei nimmt nämlich nur Kenntniß von jebem erwachfenen Berftorbenen und fertigt, nach ab-                                                           |
| "  | 8.                | "     | 3,571                                                                             | gehaltener Recherche und Leichenschau, einen Schein<br>aus, bamit ber Sarg bas Stadtthor paffiren tonne.                                              |
| "  | 9.                | "     | 5,129                                                                             | Berstorbene Kinder werden ohne vorgängige Be-<br>nachrichtigung ber Polizei in bas Familienbegräbniß                                                  |
| "  | 10.               | ,,    | 2,469                                                                             | außerhalb ber Stadt geschafft, ober fie werden, be- fondere von armeren Ginwohnern, ben allgemeinen                                                   |
| "  | 11.               | "     | 3,577                                                                             | Leichenwagen übergeben, welche jeben Morgen burch<br>bie Sauptstragen ber Stadt fahren, um bie Kinber-                                                |
| "  | 12.               | "     | 2,563                                                                             | leichen — in Sargen ober in sonstigen Umhullungen — nach bem allgemeinen Begrabnifpliage für Rinber, außerhalb ber Stadt, zu befördern.               |
| 31 | usan              | inten | 39,438                                                                            |                                                                                                                                                       |

größer, als im Jahre 1846. Dieses erklärt sich baraus, daß bort die Familien und Seelen berjenigen Beamten mitgezählt sind, welche aus dem Militairstande herrühren, in welchem — als ihrer Heimath — sie auch für immer eingeschrieben bleiben, ohne Rücksicht barauf, daß sie, nach ihrer gegenwärtigen Stellung dem Militairberufe nicht angehören; in der zweiten Liste hingegen sind die Beamten von den Soldaten getrennt, und daher ist in ihr die Beamtenzahl größer, als in der ersten.



## Das Leben Buddha's.

Vom ,

Archimandriten

D. Palladius.

supposed and and

AND THE PERSON OF

## Das Leben Buddha's.

In dem hier vorgelegten Lebensabriffe Buddha's beabsichtigen wir feinesweges, die Fabeln zu wiederholen, welche in allen Biographicen deffelben erzählt werden; wir haben deshalb die Einzeln= heiten feiner Erscheinung in Indien und die sie begleitenden Umftande nicht fowohl aus den fpeciellen Lebensbeschreibungen Schafjamuni's entlehnt, als vielmehr aus anderen, weniger verdächtigen Quellen, und zwar vorzugeweise aus Winai oder dem Coder der Sittenund allgemeinen Lebensregeln des Buddhismus. Eben fo wenig find wir gefonnen, die Traditionen und Berichte der Buddhiften über den Stifter ihrer Religion und Philosophie fritisch zu untersuchen. wollen allein die Thatsachen darlegen, welche uns glaubwürdiger, und der Wahrheit näher zu stehen geschienen haben; da indeß der Thatsachen, welche sich auf Buddha's Person beziehen, nur wenige find, so haben wir, um diesen Mangel zu ergänzen, Nachrichten über den gleichzeitigen politischen und sittlichen Zustand Indiens, fo wie über die außeren Ereignisse, unter benen sein Leben verflossen ift, aus Buddhiftischen Schriften entnommen, und der Lebensgeschichte Buddha's einverleibt. Es durfte nicht überfluffig fein, zu bemerken, daß wir bei unserer Arbeit ausschließlich die Schriften der Indischen Buddhiften, welche in Chinefischer Uebersetzung vorhanden find, als Quellen benutt haben; und schließlich bleiben uns noch einige Worte über die von uns adoptirte Chronologie zu fagen. Nach einer Bergleichung der widersprechenden Meinungen, wie sie uns in den Schriften der Indischen Buddhiften felbst begegnen, haben wir Grund ju der Annahme, daß diejenige Zeitrechnung, welche Buddha's Geburt etwa 600 Jahre vor Chr. G. fest, der Wahrheit näher fomme, als die übrigen; wir muffen uns jedoch fur jest auf diese Bemerfung beschränken, da die Entwickelung der Gründe, auf welche sich unsere Unsicht stütt, eine besondere Abhandlung erfordert.

In der Mitte des 7. Jahrhunderts vor Chr. G. beftand im nördlichen Indien, öftlich von dem jegigen Aud, am Fuße des Si= malana-Gebirges und wahrscheinlich um bas Quellengebiet des Fluffes Gandafi, die Herrschaft Rapilawastu. Gie wurde bewohnt von bem Stamme Schafja, ben Nachfommen Iffchwafula's, welcher als Fürst in der Stadt Potalaka geherrscht hatte, und beffen Kinder in Folge von Kamilienzwisten sich genöthigt gesehen hatten, die Baterstadt zu verlassen, und sich in den Rorden zurückzuziehen. südlichen Abhange des Himalaya ließen sie sich nieder und bildeten allmählig eine ansehnliche Bevölferung, welche unter bem ältesten Beschlechte bes Stammes, bem Saufe Gotama, ftand. Das Stammhaupt ober ber Fürst wohnte in Kapilawastu, einer Stadt, von welcher heutiges Tages feine Spur mehr gefunden wird, weil fie schon zu Buddha's Zeit zerstört und ihre Einwohnerschaft zerstreut worden ift. Dem Stamme Schafja benachbart, im Westen und im Guben, breiteten fich die Lande der Furften von Schrawafti, im heutigen Aud, aus, und die gemeinsame Benennung ber gangen Landschaft, von der Quelle des Ganges bis Benares, war Rogala; die Schrawafti'ichen Fürften aber hatten ihre Berrichaft weit über die Grangen Aud's ausgedehnt, nannten fich felbst Beherrscher von gang Rogala, und schlossen somit in das Bereich ihrer Berrichaften auch Rapilawaftu fammt allen feinen fleinen Lehnfürstenthümern ein. Das gange untere Gebiet bes Ganges, von Benares bis Bengalen, gehörte zu dem reichen und ausgedehnten Magada, beffen Refitenz die Stadt Ratschagricha, unterhalb des heutigen Patna's, war. Beiläufig wollen wir bemerken, daß Schrawafti 250 Werft westlich von Rapilawastu lag, Benares 480 Werft südwestlich, und Ratschagricha 1100 Werft füdöftlich. \*)

Zu jener Zeit herrschte in Kapilawastu Soddodana, der lette Abkömmling Ifschwakula's in gerader Linie. Er war das Haupt einer zahlreichen Familie, und von seinen Söhnen sind bes sonders zwei bekannt: Siddarta, von Mahamaja geboren, und Nanda, von Gotami. Die Brüder des Kaisers herrschten über besondere Lehnfürstenthümer, und erkannten zwar den ältesten Bruder

<sup>\*) 1</sup> geographische Meile ist ungefähr = 6 1%, und 1 Preußische Meile eina = 7 1/10 Aussischen Wersten. D. Uebers.

als ihr Oberhaupt an, hingen jedoch in der Regierung der ihnen zugefallenen Besitzungen nicht von ihm ab. Es möge hier die Besmerfung ihren Platz finden, daß nach der Sitte jener Zeit, — so oft es an Fürsten aus dem regierenden Hause mangelte, oder weil es dem Kaiser also beliebte, — die Regierung der Lehnfürstenthümer auch den Brachmanen übertragen wurde, welche schon damals eine mächtige Kaste bildeten, die Ministerstellen einnahmen, Stattshalter, Priester und geistliche Führer waren. Mit der Gewalt über Leben und Tod, so wie mit dem Rechte, von den ihnen anverstrauten Ortschaften Steuern einzutreiben, lebten die Kürsten und die Brachmanen als unabhängige Herrscher, und die Letzteren zeichneten sich besonders durch Bildung und Ausstlärung aus, wie denn die Philosophenschulen Indiens größtentheils von Brachmanen gestistet worden sind.

Siddarta wurde von dem Bater zum Thronerben beftimmt, und erhielt deshalb die beste Erziehung, welche damals möglich war. Frühzeitig schon theilte ihm Cobbodana einen Theil feiner Berrs schaften zu, umgab ihn mit einem glänzenden Sofe, und verheirathete ihn mit ber Tochter eines ebenfalls zum Stamme Echafja gehörenden Lehnfürsten. So lebte Siddarta bis zu seinem zwanzigsten Lebensjahre; faum aber hatte er dieses Alter überschritten, als er ju Aller Befturgung und zum Schmerze Soddodana's plöglich bas väterliche Dach verließ und spurlos verschwunden blieb. Alle Rachforschungen waren eitel; nur durch Gerüchte erfuhr man, daß er sich über die öftliche Granze Rofala's entfernt, und in den Lumpen eines Einfiedlers von Ort zu Ort schweifte, um fich einen geiftlichen Führer zu suchen. Da blieb fein Zweifel mehr, daß Siddarta den Entschluß gefaßt hatte, die Eitelkeit der Welt zu fliehen, und die glänzende Stellung, welche er in berfelben eingenommen, mit dem friedlichen Stande eines frommen Einsiedlers zu vertauschen. Was den jungen Fürsten zu einem für sein Alter und seine Berkunft fo ungewöhnlichen Entschlusse bestimmt haben mochte, das erklären die Buddhistischen Ueberlieferungen nicht ganz befriedigend. Nach ihnen war Siddarta "von Ratur mit einer weichen und empfänglichen Seele begabt, und voll tiefen Mitgefühls für bas beklagenswerthe Loos, zu welchem der Mensch unter dem laftenden Gesetze des Todes, der Krankheit, des Alters und der Erdenleiden verdammt ist;

barum überwältigte ihn die traurige Stimmung seiner Gedanken, und nach dem Vorbilde anderer Weisen, welche aus denselben Beweggrunden die Welt verlaffen hatten, beschloß er, in der Ginfamfeit Beruhigung zu suchen und im Einsiedlerleben Rettung von aller Trübfal." Ohne Siddarta diese sittlichen Motive absprechen zu wollen, finden wir gleichwohl eine wahrscheinlichere Erklärung seines Schrittes in ber bamaligen politischen Lage bes Stammes Schafja. Die Berrschaft Rapilawastu war eines von benjenigen freien Gebieten und unabhängigen Städten Madjadefcha's ober bes Mittellandes, wie damals das gange Ganges Baffin hieß, welche, von besonderen Stam= men und Geschlechtern bewohnt, ihre Unabhängigkeit noch nicht einge= büßt hatten, und durch Fürsten ihres Geschlechtes beherrscht wurden, oder eine Art oligarchischer Regierung bildeten; allein diese fleinen Herrschaften waren nichts Anderes, als die Ueberrefte eines alten Bundes, welche fich bis in die Zeiten Soddodana's erhalten hatten, und waren ihrer geographischen Lage nach Enclaven Magada's ober Robala's, zweier Landschaften, burch welche Madjadescha in einen öftlichen und in einen westlichen Theil getrennt wurde. Die Machtzunahme der beiden Säuser, welche in Ratschagricha und Schrawafti herrschten, gab den Fürsten dieser Städte mit dem politischen Uebergewichte in Magada und Rogala zugleich die Möglichkeit, ihre Gebiete "abzurunden", und die unabhängigen Befitzungen und Städte, welche fich in dem einen und dem anderen Lande befanden, nach und nach unter ihre Herrschaft zu bringen. Beide Sofe strebten nach demfelben Ziele: der Aufrichtung einer Universalmonarchie in Madjadescha und vielleicht in gang Indien. Während nun die Fürsten von Ratschagricha im Often thätig waren, und fich Beherrscher von gang Magada nannten, erwarben die Schrawaftischen Fürsten unbemerkt die mit Aud gufammengränzenden Länder, bedrängten die Berrschaften Rapilawaftu's, und brachten sie zwischen die westlichen und südwestlichen Gränzen Rogala's einerseits, - von wo aus nunmehr ihre Beere nöthigen= falls in zwei Tagen unter ben Mauern Rapilawaftu's erscheinen tonnten, - und jene Buften andrerseits, welche fich von diefer Stadt öftlich bis Ruschinagara ausdehnten, wo der räuberische und blutdurftige Stamm Kirata haufte. Auf Feldern, welche zu Schafja gehörten, jagten die Fürsten von Schrawasti, als wären es ihre

eigenen Reviere, und Pragenatschita, welcher seinem Bater Brachmadatta auf dem Throne von Rogala gefolgt war, no= thigte die Schafja, ibm eine Jungfrau ihres Stammes zur Che zu geben, und badurch einen Vertrag zu brechen, welcher seit alten Zeiten zwischen den Rachkommen Ikschwakula's bestanden hatte: fein Mädchen ihres Stammes an Männer aus fremdem Geschlechte zu verheirathen, und eben so wenig selbst Weiber aus einem fremden Stamme zu nehmen. Die Schafja faben ihren Berfall voraus, und fühlten ihre Dhumacht; und obgleich sie stolz waren auf ihre hohe Abstammung aus der Rafte der Afchatria's, obgleich das haus Gotama's fich als die Dynastie der Conne betrachtete: so mußten fie bennoch den Forderungen der Beherrscher von Schrawafti nachgeben, welche fich ihrer Ahnen nicht rühmen konnten, da sie aus einer niederen Kafte stammten. Unvermögend, die Rechte ihrer nationalen Selbständigkeit zu behaupten, konnten die Schafja nur ein tiefes Gefühl des Haffes gegen das Haus Brachmadatta's nähren; und als gar Pragenatschita in Verwandtschaft mit ihnen trat, da hatte ihr Umville feine Gränzen mehr, denn sie fahen dieses Ereigniß als eine Erniedrigung ihrer edlen Herkunft an, und ahnten vielleicht in dem Schritte bes Schrawaftischen Fürsten schon die Blane, welche über die Zukunft ihrer Herrschaften entscheiden follten. — Unter folchen Umftanden entsagte ber Nachfolger Godbodana's seinen Rechten und mit ihnen der Hoffmung, seinem Baterlande die Zeiten der Unabhängigkeit wieder zurückzuführen. Bu derfelben Beit, als Brakenatschita von den Schafja eine Jungfrau ihres Stammes begehrte, floh Giddarta: er wollte die Leiden seiner Seele in der lautlofen Stille des Ginfiedlerlebens verbergen.

Das Einsiedlerleben stand zu jener Zeit in hohem Ansehen. Alls Folge einer tiesen Begeisterung für die wahrhaften Güter des gegenwärtigen Lebens, schlug es noch tiesere Wurzel unter dem häufigen und allgemeinen Elende, und fand, durch die Bedingungen des Indischen Klima's selbst begünstigt, Theilnahme bei dem Volke. Dazu gesellte sich der allverbreitete Glaube der Indier an das Gesetz der Wiedergeburten, nach welchem der Mensch zu einer mühevollen Wanderung aus einer Wesenklasse in die andere verurtheilt ist; Leiden und die Befreiung von ihnen waren zwei Ideen, welche alle Klassen der Gesellschaft durchdrungen hatten, welche die Köpfe der Anachoreten

beschäftigten, und in den philosophischen Sustemen herrschten; sie gingen vollständig auch in den Buddhismus über: es war die Epifuräische Schule nicht allein, welche an sie glaubte. Menschen, welche die Idee einer ersehnten Befreiung von dem Ginflusse alles Sinnlichen auf die Seele durchdrungen hatte, zerriffen die Verbindung mit der Gesellschaft und ihrer Familie, und hofften, fern von den irdischen Regungen, durch ein ftrenges Leben die Glückseligkeit des zukünftigen Daseins in den Wiedergeburten frühzeitiger auf sich herabziehen, oder durch ein tiefes und ungestörtes Nachdenken das Geheimniß des Dafeins der Welt und des Menschen ergründen zu können. Nicht selten legten felbst Indische Fürsten am Abende ihres Lebens die Berrscherwurde ab und brachten den Rest ihrer Tage unter frommen Betrachtungen in der Stille abgelegener Garten und Saine bin. Der Stand des Einsiedlers war in den Augen des Bolfes heilig und unverletlich; fein Unterhalt hing meift von den gutwilligen Gaben der Landleute, oder von der Freigebigkeit der Großen und der Fürsten ab, welche ihrerseits die Anachoreten ebenfalls beschirmten. Unter fo gunftigen Verhältniffen mehrten sich die verschiedenen Gattungen der Einsiedler durch gang Indien; sie wohnten an den üppigen Ufern des Ganges, in Bananenhainen und in Gebirgofluften; manche von ihnen waren freiwillige Bufer, welche sich selbst alle erdenkliche Bein auferlegten, während andere, mehr contemplativ, die Ruhe in der Unthätigkeit des Leibes und des Geistes suchten, oder sich in tiefe Betrachtungen versenften, noch andere aber als Rlausner bie Dörfer durchwanderten und von den Almosen der Einwohner lebten. Uebrigens ift bemerkenswerth, daß die Berwandten Schafjamuni's, so viel wir wiffen, weniger als alle Anderen, das Anachoretenleben begünftigten: in den Umgebungen Rapilawaftu's gab es einige Einsiedler; allein ihr Cynismus und ihre ausgemergelte Geftalt erregten in Sobbodana nur Widerwillen gegen ihre Lebensweise, und fogar die Berühmteften unter ihnen wurden von Seiten ber Schafja feiner Achtung gewürdigt. "Man fann auch", fagte fpater Buddha felbst, "von den Nachkommen der Kschatria, einem edlen und hohen Geschlechte, folche Achtung nicht fordern." Der haupt= fächlichste Zufluchtsort der Einsiedler war in Magada, und vorzugeweise in beffen öftlichem Theile. Bimbagara, welcher feinem Bater Machapadma in der Regierung gefolgt war, galt zu jener

Beit für den mächtigsten Fürsten Indiens, und das unter seiner Herrschaft stehende Magada für die blühendste und reichste Land= schaft; seine Besitzungen erstreckten sich von Bengalen und dem Brachmaputra \*) bis nach Benares, wurden im Guben durch bas Malaya = oder Bindhia = Gebirge von Dafschina, dem heutigen Defan, getrennt, und im Norden durch den Simalaya begrängt. Mis ein aufgeklärter und weitblickender Fürst eröffnete Bimbagara den Weisen und den Einsiedlern in seinen Landen einen Zufluchtsort und Jene faumten nicht, die gunftige Gelegenheit zu benuten, fondern begannen von allen Enden Indiens sich nach Ratschagricha zu drängen; hier fanden die Philosophen verschiedener Schulen, fo wie die Einstedler mannichfacher Art sicheren Unterhalt, kummerfreies Leben und Tolerang; gelehrte Männer waren am Sofe Bim= bafara's; die Umgebungen der Sauptstadt, besonders die Schluchten und Felshöhlen des Berges Gridrafuta, waren mit Anachoreten bevölkert; in den Baldern, welche fich von ber Residenz gegen Guden und Suboften bis an bie Stadt Gaji - gegenwärtig Ruinen, Buddha=Gaji geheißen - und bis an die Ufer des Niran= tichana ausdehnten, wohnten "beschauliche Eremiten", deren befanntefte Udraforama und Aratafalama waren; noch weiter, am Ufer des Fluffes, wohnte Uruwilwa-Rafchjapa, der Feuer-Unbeter, welcher durch fein strenges Leben einen folchen Ruf erlangt hatte, daß aus Ratschagrich a täglich Wanderungen unternommen wurden, um dem berühmten Alausner Berehrung zu bezeigen.

Als Sibbarta sein Baterland verließ, hatte er weder einen bestimmten Zweck, noch die Absicht, eine besondere Art des Einsiedlerstebens ausschließlich zu erwählen. Alle Umstände beweisen vielmehr, daß er ansänglich gegen den Unterschied und selbst gegen die seindsseligen Beziehungen zwischen den Einsiedlern durchaus gleichgültig war, und daß er allein den Wunsch hegte, den ersten Anachoreten, welchen er begegnen würde, sich anzuschließen. So geschah es, daß er, sobald der Rus der Gridrasutischen Büßer zu ihm gedrungen war, sich ungesäumt nach der Hauptstadt Magada's ausmachte, an Kossch ambi, dem heutigen Allahabad, und an Benares vorüberzog, und nach furzer Zeit in die von ihm erwählte Gesellschaft der freis

<sup>\*)</sup> Der Uebersetzer folgt ber Schreibart bes Berfaffers.

willigen Büßer eintrat. Unter ihrer Leitung begann er voll Eifers, feinen Leib durch harte und feltsame Mittel zu kasteien, und ans der Inbrunft, mit welcher der junge Prawratschifa (fo hießen damals Personen, welche zu seelenerrettendem Zwede die Welt verlassen hatten) fich im Büßerleben übte, darf man schließen, daß die Idee der Leiden ihn, mehr oder weniger unbewußt, verfolgte, und daß er die abergläubische Selbstverleugnung seiner Lehrer nicht sowohl in der Erwartung feliger Vergeltung und zufünftiger Genüffe nachahnte, als vielmehr in der hoffnung, zu vollständiger Leidenschaftslosigfeit zu gelangen und zu der Fertigkeit, die schwersten Mühsale und Prüfungen geduldig zu ertragen. Sobald indeß Freiheit und Muße Siddarta geftatteten, über die von ihm erwählte Lebensweise ruhig nachzudenken, begann fein Gifer für die Bugungen zu erfalten: er erblickte fortan feinen Rugen in der Sitte der Buger, auf Stachelgewächsen zu liegen, fich mit Afche einzureiben, tagelang in der Sonnengluth zu fteben, und in anderen gewaltsamen Mitteln, welche zwar die Quelle lebhafter Empfindungen in der Seele austrochnen, nicht aber die Gitelfeit ausrotten konnten, und keinesweges mit den Anforderungen eines mehr oder weniger aufgeklärten Verftandes übereinstimmten. Siddarta ward nur noch mehr beftärft in seiner troftlosen Unsicht von der Welt und ihren Erscheinungen; die Umstände und die Zeit befestigten in ihm die Neberzeugung von dem allgemeinen Leiden; allein er suchte bei den Büßern vergeblich nach wirksamen Mitteln, von diesem Leiden frei zu werden. Darum beschloß er, sich von den Einsiedlern des Gridrafuta zu trennen und sich Lehrer zu suchen, welche das geiftliche Leben beffer kennten. So fam er zu Udrakorama und Ara= tafalama.

Diese Einstedler waren, wie wir eben gesagt haben, beschauliche, und gehörten zu dersenigen Klasse Indischer Kämpfer, welche Behufs der Selbstvollendung die Gesetze des thätigen Lebens verachteten, und die ganze Arbeit des Ningens in die Gewöhnung zu einer starken und unbeweglichen Seelenruhe setzen: die Leidensch aftslosigkeit, eine der wichtigsten Grundlagen Indischer Asectik, war das ziel ihres Strebens. Kaum war Siddarta in die Gemeinschaft der Beschaulichen eingetreten, als ihm ihre friedliche Lebensweise so wohl gesiel, daß er beschloß, eine längere Zeit bei ihnen zu bleiben. Er ließ sich von ihnen im beschaulichen Leben unterweisen und ward in alle Ges

heimnisse besselben eingeweiht; unter ihrer Leitung überschritt er die Stufen der symbolischen Leiter jener Gelbstversenfungen, \*) welche gradweise seine Seele beruhigen, dieselbe von den Wallungen der Gefühle und Gedanken reinigen, fie vor dem Ginfluffe äußerlicher Eindrücke ficher ftellen, und auf immer eine unerschütterliche Ruhe in ihr begründen follten. Ganze Tage brachte er in Unthätigkeit zu, mit Genuß sich in die Gedankenwelt vertiefend, und gewöhnte sich so an diefe Beschäftigung, daß sie ihm während seines ganzen Lebens, bis in die Todesstunde, vor Allem lieb geblieben ift. "Gleichwohl," fagen seine Biographen, "war er mit den Principien unzufrieden, auf welche sich das Beschaulichkeitssystem Udraforama's und Arata= falama's grundete: es schien ihm unmöglich, daß die Seele des Befchauenden, die Stufen beffelben ersteigend, unverändert bliebe, und daß in den erhabensten Bergückungen, wenn jegliche Thätigkeit aufhört und jegliche Bewegung in der Seele, das 3ch auf dieselbe Weise eriftiren fonnte. Deßhalb," fügen dieselben Biographen bingu, "trennte fich Siddarta von den Beschaulichen, wie er sich von den Bügern getrennt hatte, und vollbrachte fortan allein, ohne fremdes Vorbild und Unter= weisung, die Arbeit des Vorbereitungskampfes." Und in der That war, wie wir später sehen werden, das Nichtsein das 3ch, sowohl des individuellen, als des allgemeinen, ein Grundprincip der Lehre Buddha's; aber diese Buddhistische Meinung war eine Folge seiner Weise, alles Daseiende als ein dem Gesetze ber Geburt, der Beranderung und der Vernichtung Unterworfenes zu betrachten. hat fast das ganze Contemplations = Sustem feiner Lehrer in feine Ascetif übertragen und nur deren Ueberzeugung verworfen, daß die höchste Stufe der Beschaulichkeit der Zustand vollständiger und ganglicher Befreiung von bem Ginfluffe alles Sinnlichen (Rirwana) auf die Seele sei. Auch beweift seine Vorliebe für die Contemplation, daß er die beschaulichen Anachoreten wohl nicht so bald wieder ver= laffen habe, wie die Buddhiften ergablen. Seitdem er den Gridra= futa verlassen, waren schon sechs Jahre verflossen, und wahrscheinlich hatte er einen großen Theil diefer Zeit zuerst bei Aratakalama und darnach bei Udrakorama verlebt. Letterer war der berühmtefte Beschauliche jener Zeit und hinterließ ein Werk, in welchem seine

<sup>\*)</sup> d. i. das "Sich : in = fich = felbst = vertiefen."

Philosophie entwickelt war. Dennoch war Siddarta durch die Lehren des weisen Udraforama noch nicht befriedigt, und unterließ in der Folge nicht, bei jeder Gelegenheit feine Schüler auf die Mangel jenes Syftemes aufmertsam zu machen. Differenzen in ihren philosophischen Unsichten, vielleicht auch Ubraforama's Tob. welchen man, ben unbeftimmten Buddhiftischen Nachrichten zufolge, in biefe Zeit seben kann, bestimmten Siddarta von Reuem gum Rlausnerleben; er ließ fich in der Umgegend Gaji's nieder und beschloß, allein, ohne Führer, zu leben. "Bier," fagen feine Lebensbeschreiber, "in der Unterredung mit sich felbft und im angestrengtesten Rachdenken, fand er endlich die Löfung feiner Zweifel und feiner Fragen, welche er bei den damaligen Einsiedlern vergebens gesucht hatte; fein Berstand wurde durchleuchtet und begriff die wahre Bedeutung ber Dinge und der Erscheinungen; er erforschte das Geheimniß der Leiden, welche den Menschen niederbeugen, und fand die wirksamen Mittel zur Befreiung von denfelben." Mit anderen Worten: er stellte eine eigene und selbstständige Betrachtungsweise, sowohl in Philosophie, als Ascetif, auf, und gründete eine neue Lehre, welche fich vor den damaligen Syftemen auszeichnete. Seit biefer Zeit, ba Siddarta aus einem Schüler jum felbstständigen Denker geworden war, erhält er bei den Budohiftischen Schriftftellern die allgemeine Benennung "Buddha" und trägt diefelbe für immer. Den Namen "Buddha" aber legte man bei den Indiern nur Denjenigen bei, welche sich durch praktische und theoretische Kenntniffe, durch Strenge des Lebens und durch die Gabe der Beredtsamkeit auszeichneten; und wenn daher die begeisterten Unbeter Schafjamuni's ihren Glaubenslehrer als Buddha verherrlichen, fo verbinden fie mit dem Begriffe diefer Benennung alle fittlichen, geistigen und natürlichen Vollkommenheiten, welche für den Menfchen nur immer möglich find. Naturlich bachte Buddha felbft nicht so eraltirt und erhaben von sich; doch fand er in sich alle Kennzeichen eines Weisen, d. i. eines Buddha. Tief überzeugt von der "Wahr= heit und vollkommenen Begründung" seiner Principien, welche er in der Freiheit und Stille der Einsamkeit durchdacht hatte, und seine Enthüllungen auf dem Gebiete der Philosophie und der Moral als leuchtende Wahrheiten betrachtend, durch welche Vorurtheile, Aberglaube, Irrglaube und Verirrungen des Verstandes, - heimisch, nach Buddha's Unficht, in den Schulen anderer Philosophen und Ginfiedler, -

ausgerottet werden mußten, stellte er sich selbst in den Rang des einzigen und allgemeinen Führers im geiftlichen Leben und eines weisen Lehrers in Erforschung der Wahrheit. Proselytismus lag nicht in seinem Charafter, obschon die nachfolgenden Umstände beweisen, daß er dem Glauben an seine Mission nicht fremd war. Go dachte er wenigstens bei seinem Wiedereintritte in das öffentliche Leben, als die Erfahrung feinen jugendlichen Gifer noch nicht abgefühlt hatte. wollte nicht mit sich zugleich auch seine neuen Ideen in der Einobe begraben, und entschloß sich deshalb, in die von ihm verlaffene Welt zurückzutehren und seine Lehre zu verbreiten. In dieser Absicht verließ Buddha die Umgegend Gaji's und wandte fich gegen die westliche Granze von Magada, mahrscheinlich, weil er seine Baterstadt be= fuchen wollte. Doch feine Voraussehungen wurden getäuscht. Allein, ohne Anhanger und ohne Berühmtheit, durfte er feinen Erfolg erwarten auf einer Laufbahn, in welcher zu seiner Zeit fo viele Asceten fich bewegten, erfahrene Männer, von einer Schülerschaar umringt und im Bolfe hoch geehrt. In Benares begegnete Buddha einigen seiner Berwandten und wollte an ihnen die Birtsamfeit seiner Lehre und seiner Beredtsamteit erproben; aber ber Versuch fiel höchst un= gludlich aus: die Schafjaputra, d. h. die Mitglieder der Familie Schafja, überschütteten ihn mit Spott, und verhehlten ihre Berachtung gegen die Lehrer-Wichtigkeit nicht, mit welcher er ihnen seine ascetischen Unsichten enthüllte; zugleich rückten sie ihm die Unbeftandigkeit und den Leichtstinn vor, mit welchen er, von einem Einstedler-Orden jum andern übergehend, mehrfach bie Lebensweise geandert hatte, und bewiesen ihm, daß er in seinem derzeitigen Zustande weder die unerläßliche Autorität für die Thätigkeit eines Verkundigers befäße, noch auch die Erfahrung eines Weisen, als welcher er vor ihnen erscheinen wollte. Ein so verfehlter Anfang seines öffentlichen Lebens bewog Buddha, feine Aufmerksamkeit auf die Ungewißheit feiner Stellung zu richten und auf die Bedingungen, unter welchen es ihm ge= lingen möchte, auf die öffentliche Meinung zu wirken; - und zur Erreichung biefes Zieles schien ihm das zuverlässigfte Mittel, an der Spipe vieler Unhänger zu fteben, und eine Schaar von Mitarbeitern an feiner Ceite zu haben. Demgemäß faßte Buddha feinen Entschluß: er vermeinte, wenn es ihm nur gelänge, irgend einen Anachoreten zu gewinnen, welcher bei dem Bolfe in Ansehen ftande, so waren auch feine Autorität und sein Einstuß auf die Menge gestchert. Da er wußte, daß der berühmteste Anachoret seiner Zeit Uruwilwa Kaschjapa war, so wagte er sich an das schwierige Unternehmen, diesen einstußreichen Mann auf seine Seite zu ziehen; und somit kehrte er aus Benares um, nach der Stadt Gasi an die Ufer des Niran stschana, wo, wie wir oben gesagt haben, Kaschjapa lebte.

Es ift schon bemerft worden, daß Uruwilwa Raschjapa Feuer-Alnbeter war; doch darf man daraus noch nicht schließen, daß er der Religion Zoroafters zugethan war, wenn man dieselbe als eine in Judien fremde betrachtet. Aus der Popularität zu schließen, deren Raschjapa genoß, konnte er vielmehr zur Bahl der Schiwaiten gehört haben, welche bas Feuer als ein Symbol Schima's, b. i. ber zerstörenden Kraft, verehrten, oder zu den Anhängern Ullufi's, des Grunders einer Philosophenschule, welche in späterer Zeit unter bem Namen Waischeschifi befannt war, und in deren Lehre das Feuer als das mächtigste Agens der ganzen Weltschöpfung galt. Berehrung des Feuers war die Berehrung der Himmelslichter verbunden: täglich, bei Sonnenaufgang, verneigte fich der Feuer-Anbeter vor dem emporsteigenden Gestirn; zu gewiffen Tagesftunden schlachtete er bem Teuer Opferthiere und verbrannte Specereien, zur Nachtzeit aber schürte er Feuer auf den Altären und gundete Lampen an. Man darf übrigens annehmen, daß das Feuer beständig unterhalten wurde. Unter folden Beschäftigungen brachte Urawilwa Rafchjapa fein Leben bin, umgeben von einer gangen Schülergefellschaft und zwei jungeren Brüdern, Gaija Raschjapa und Nati Raschjapa, welche Lettere von dem ältesten Bruder getrennt, ebenfalls an den Ufern bes Nirantschana wohnten; auch fie hatten einige Schüler und verehrten das Feuer, Uruwilma aber hatte über fie die Macht des Familienhauptes und die Autorität des Lehrers. Sonach war er der Vornehmste unter den Nirantschanischen Feuer-Anbetern.

Da bie Bekehrung Uruwilwa Kaschjapa's in seinem Plane lag, so wollte Buddha nicht in die Zahl seiner Schüler einstreten, sondern nur sein Gast oder sein Nachbar sein; daher bemerkte der alte Anachoret gleich bei dem ersten Zusammentreffen mit Buddha, daß er nicht mit einem Schüler zu thun hätte, behandelte ihn mit Kälte, und rieth ihm, an irgend einem anderen Orte sich eine Zusuchtsstätte zu suchen; trop dieses Mißtrauens seines Wirthes jedoch beharrte

Buddha bei feinem Entschluffe, und ließ fich in einer verödeten Sohle, umweit des Sipes der Feueranbeter, nieder. Seit dieser Zeit führte er einen beständigen Kampf mit den religiösen und persönlichen Borurtheilen Uruwilwa's und feste denfelben feche Jahre hindurch unermüdlich fort, ohne auf irgend ein Hinderniß zu achten, wenn gleich mit großer Vorsicht. Vor Allem suchte er die Zuneigung und das Bertrauen Uruwilwa's zu gewinnen, indem er ihm Dienste und Aufmerksamkeiten erwies; er bestimmte ihm den besten Theil der Gaben, welche er in den umliegenden Dörfern einsammelte, brachte ihm seltene Früchte, welche er in den Balbern fand - die Uffen warfen fie von den Baumwipfeln auf ihn herab -, und trieb seine Gefälligkeit fo weit, daß er bei den religiöfen Gebräuchen Uruwil= wa's das Feuer auf den Altären schürte. Alljährlich, während der Beit, da Uruwilwa die Besuche frommer Bilger empfing, jog sich Buddha auf das andere Ufer des Fluffes gurud, fo lange, bis fein Besucher mehr da war, indem er sich fein Recht beimaß, wie er felbst Uruwilwa versicherte, Theil zu nehmen an den Ehrenbezeigungen der Pilgrime und an den von ihnen dargebrachten Geschenken, welche Jenem allein gebührten; in der That aber entfernte fich Buddha zu folder Zeit aus Beforgniß, die Fremden möchten ihn für einen Schuler Uruwilwa's halten, wenn sie ihn in der Gefellschaft dieses Unachoreten erblickten. Durch ein folches Benehmen erwarb Buddha allmählig die Freundschaft Ur uwilwa's, welcher die Aufmerksamkeit durch Aufmerksamkeit zu erwiedern begann; ja er erwies Buddha fogar einen wichtigen Dienft, indem er in einer augenscheinlichen Gefahr ihm das Leben rettete. Buddha pflegte nämlich an das jenfeitige Ufer bes Nirantich ana zu gehen, wo er auf einige Zeit verschwand, um entweder in den Dörfern Almosen einzusammeln, oder sich in die Einfamfeit zu begeben. Nun war bei einer dieser Wanderungen Buddha's der Fluß in Folge ftarter Regenguffe aus feinen Ufern getreten, und die Stelle, an welcher er ihn sonst mittelst einer Furt durchschritt, unwegfam geworden. Auf dem Beimwege überraschte den Wanderer eine stürmische Nacht, gerade als er am Ufer anlangte; bennoch schritt er fühn in die Flut, hatte aber faum einige Schritte gethan, als der brausende Strom ihn ergriff und sammt seinen trüben Wogen abwärts rif. Bu berfelben Stunde erwartete Uruwilwa, voll Beforgniß um den Freund, deffen Rudfehr: da vernahm er plöglich einen Schrei

vom Fluffe her, und erfannte die Stimme Buddha's; er rief fogleich seine Schüler herbei, fturzte fich mit ihnen in den Strom und rettete ben Verfinkenden aus offenbarer Todesgefahr. Diefer Vorfall scheint Ur uwilwa dem Buddha noch mehr angenähert zu haben. In demfelben Grade aber, wie Buddha Ginfluß auf Uruwilma gewann, bemühte er sich, dessen frühere Vorurtheile zu vernichten, und bewies ihm in ihren Gesprächen die Grundlosigfeit ber abergläubischen Gebräuche, welche die Feueranbeter beobachteten, indem er gleichzeitig, als Erfat bafur, feine Unfichten und feine Gittenlehre barlegte, nach seinen eigenen Worten: Die natürlichften Unfichten und Die einfachfte und reinfte Sittenlehre. Es find übrigens die befonberen Umftände, unter welchen Buddha das Befehrungswerf an Uruwilwa gelungen ift, fast gänzlich unbefannt; man weiß nur, daß Buddha endlich seinen Zweck erreichte: er bewog Uruwilma, feinen vorigen Glaubensmeinungen zu entsagen und sich zum eifrigen Bertheidiger der neuen Lehre aufzuwerfen. Die Opfer hörten auf, und die Opfergerathe murden in den Nivantschana geworfen; die Schüler Uruwilwa's aber folgten ohne Widerspruch bem Beispiele ihres Lehrers und gaben ohne Murren die bisherige Lebensweise auf. Nach einiger Zeit standen auch Uruwilwa's Brüder, Gaija und Rati, fobald fie von diesem Ereigniffe vernommen, nicht weiter an, sich mit der neuen Gesellschaft zu vereinigen, vollkommen überzeugt, daß ihr ältester Bruder sich nimmermehr entschlossen haben würde, die neue Art des Denkens und Seins anzunehmen, wenn sie nicht vor= trefflicher ware als die vorige. So erfannten fie benn Bubbha als ihr Oberhaupt an, ohne noch recht ben Geift feiner Lehre begriffen zu haben, und die Gesammtzahl Derjenigen, welche die Gesellschaft der Anhänger Buddha's ausmachten, belief fich auf einige Sundert.

Jest war Buddha's Stellung eine solche, daß sie auch außershalb des Kreises seiner Anhänger kein Geheimniß mehr bleiben konnte. Man wußte längst, daß ein Schakjaputra, ein Sohn Soddosdana's, Einsiedler geworden war; in den Gegenden, in welchen er sich aushielt, oder Almosen sammelte, kannte man ihn unter dem Namen "der Schraman Gotama's", d. i. der Streiter aus dem Hause Gotama, und er selbst nannte sich ebenfalls Schraman, und trug diese Benennung bis an seinen Tod. Als Buddha zu Uruwilwa gesommen war und seinen Einsluß auf ihn geltend zu

machen suchte, verbreitete sich in den umliegenden Ortschaften das Gerucht, es hatte Uruwilwa einen neuen Schüler aus der Kafte der Richatria gewonnen: Buddha widerlegte Diefes Gerücht, indem er an der Spite einer zahlreichen Gesellschaft erschien, gab aber gleichzeitig zu anderen, weit bedeutsameren Gerüchten Veranlaffung. Im Bolfe ging nämlich nummehr die Rebe, es hatte fich im Often, an ber Spite einiger Sundert Anhänger, ein Mitglied bes Stammes Schafja, föniglicher Abfunft, gezeigt, und beabsichtigte, sich allmählig ju dem Range eines Tichafrawartin bes goldenen Rades emporzuschwingen; diefer Name aber erinnerte bas Bolf an bie alten Sagen von einem Monarchen des ganzen Indiens und den glückkichen Zeiten einer Monarchie, da es feine Tehden und Feindschaften unter ben fleinen Machthabern gab, und da das Volk deren Gewalt= thätigkeiten nicht zu fürchten und fein Eriegselend zu erdulden hatte, fondern, unter dem Scepter eines Raifers ftebend, aller Segnungen einer einheitlichen Herrschaft theilhaftig wurde. — Die Kunde von den Buddha beigemeffenen Absichten drang auch zu dem Sofe von Ratschagricha, und erregte unter ber Umgebung Bimbagara's einige Beforgniß; Bimbagara indeg fchenkte dem Boltsgerede feinen Glauben, sondern betrachtete Buddha als einen gewöhnlichen Gin= fiedler, in beffen Ropfe feinerlei politische Plane vorauszuseten waren, bis endlich die Ankunft Buddha's in Ratschagricha alle Zweifel löste, welche sich auf seine Rechnung erhoben hatten. Während man fich nämlich in Vermuthungen über ihn erschöpfte, hatte er den Ent= schluß gefaßt, auf immer mit der verborgenen Lebensweise zu brechen, welche er bis babin bevbachtet hatte, und seinen Sit an einem Orte aufzuschlagen, wo feine Gesellschaft fich einer forgenfreien Existenz erfreuen fonnte. Die Sauptstadt Magada's bot ihm diese Bortheile, und außer vielen anderen Rücksichten, welche ihn zu dieser Wahl beftimmten, hatte Bubbha mahrscheinlich zugleich im Sinne, burch sein unerwartetes und freiwilliges Eintreffen in Ratschagricha die lügenhaften Gerüchte, welche hinsichtlich seiner Person umliefen, niederderzuschlagen; er brach daher mit der neugeworbenen Brüderschaft von den Ufern des Mirantschana auf und zog nach Ratscha= gricha. Der Sitte gemäß ließ er fich in ber Umgegend ber Haupts stadt nieder, am Juße des Gridrafuta und in der Nachbarschaft feiner früheren Mitfämpfer, ber Büßer. Seine erfte Sandlung nach

seiner Ankunft war eine Rechtfertigung gegen ben Berdacht politischer Absichten: er erflärte öffentlich, daß irdische Gedanken längft von ihm gewichen wären, und daß weltlicher Ruhm nicht das Theil eines Einfiedlers ware; - und von Buddha's Unfchuld überzeugt, überhäufte ihn Bimbagara mit Zeichen feiner Aufmertfamkeit und feines Schutes, liebkofte ihm, und verhieß ihm und feiner Gesellschaft treulichen Beiftand, fo lange er in der Rähe der Sauptstadt bleiben wollte. Die Geneigtheit des Fürsten hatte für Buddha die gunftig-Es fanden sich Personen, welche barauf dachten, der iten Folgen. Befellichaft ber Schramanen einen Bufluchtoftatte gu bieten, ein, nach der Meinung jener Zeit, gottgefälliges und feelenerrettendes Wir haben gefagt, daß Buddha fich am Gridrafuta Werf. niedergelaffen habe. Derfelbe zeichnete fich in ber, Ratichagricha rings umichließenden, Bergfette burch feine funf Gipfel aus, auf welchen Adler horsteten, woher er auch die Benennung Gridrakuta (Gridra: Adler, und Ruta oder Rutscha: Gipfel) erhalten hatte; und in seinen steilen Felsen befanden sich mehrere Söhlen, welche den Einsiedlern Schutz vor dem Unwetter und eine Buflucht vor dem Getümmel des gesellschaftlichen Lebens boten. Der Gridrafuta lag nicht weit von der Stadt (acht Werft nach Nordoften), jedoch in wilder und öder Umgebung, und wiewohl Buddha diefe Ginobe anderen, belebteren Gegenden vorzog, fo begehrte doch feine zahlreiche Brüderschaft einen bequemeren Zufluchtsort. Da war ihm ein vornehmer Mann in Ratschagricha, Namens Ralanda, behülflich, feine Anhänger unterzubringen, indem er ihnen feinen ländlichen Garten oder Bambushain anbot, welcher nach feinem Eigenthumer "Ka= landafa" hieß und von der Stadt nicht weiter als eine Werft gegen Morden entfernt lag. Diefen Garten hatte Ralanda Ginfiedlern von der Secte Nirgranta überlassen; da er jedoch die gnädige Gefinnung des Fürften gegen Buddha bemertte, bewog er Jene, diefes Geschent wieder aufzugeben, und führte Budbha in den Befit beffelben ein. Naturlich zögerte Buddha nicht, nach Ralan= dafa überzusiedeln, und fand daselbst ein genügendes und bequemes Unterfommen für sich und feine Brüderschaft.

Unter so gunftigen Anzeichen begann Buddha fein öffentliches Leben. Wohl mußte es von hohem Interesse fein, den ferneren Erseignissen desselben, den Erfolgen Buddha's in Verbreitung seiner

Lehre, seinem Kampfe mit den übrigen Schulen Indiens, seinen Reisen in Indien, so wie anderen Umständen folgen zu können, welche in einer, nach Zeit und innerem Zusammenhange geordneten, Darftellung die beste hiftorische Charafteristif seines Lebens liefern würden: allein um alle diese Dinge haben die Buddhiftischen Schriftsteller fich nicht bekümmert, oder find vielleicht außer Stande gewesen, zuverläffige Berichte über diefelben aufzuzeichnen. Cammtliche specielle Lebensbeschreibungen Buddha's und alle biographische Stizzen, welche in anderen Buddhiftischen Schriften vorfommen, melden die Lebensumftande Buddha's bis zu dem Zeitpunkte, da er mit feiner Genoffenschaft nach Ratschagrich a manderte, brechen an Dieser Stelle ben Faden ihrer Erzählung ab, und gehen zur Darstellung der letten Lebensjahre Budbha's über. Run ift Buddha in feinem achtzigsten Lebensjahre gestorben; er war etwa dreißig Jahre alt, als er Uruwilwa bekehrte: folglich dehnt sich bis zum letten, durch wich= tige Begebenheiten ausgezeichneten, Decennium feines Lebens eine faft vierzigjährige Periode aus, welche den bedeutsamsten Lebensabschnitt Buddha's bildet, leider aber von feinen Biographen übergangen ift. Bur Ausfüllung biefes Intervalles bleibt uns, in Ermangelung gefchichtlicher Thatfachen, nur übrig, hier eine Reihe von Bemerkungen niederzulegen über die Lebensweise, welche Buddha seit seiner Niederlaffung bei Ratschagricha angenommen, über die Ordensregeln, welche er in seiner Verbrüderung aufgestellt, und über seine gesellschaftlichen Verhältnisse. Darnach sollen die Umstände berührt werben, welche seinem Ende vorangegangen find.

Buddha war ein Schraman; so nannte er sich selbst, und so nannten ihn auch die Anderen. Im Allgemeinen jeden Kämpfer bezeichnend, welcher in einem strengen ascetischen Leben sich vers vollkommnete, deutete dieser Name durchaus auf keine besondere Gatztung von Einsiedlern hin; seitdem ihn aber Buddha seiner Lebens weise beigelegt hatte, wurde er die ausschließliche Bezeichnung jedes Buddhisten. Die Bedeutung des Standes eines Schramanen und sein Unterschied von den übrigen Ständen werden bei den Buddhisten historisch erläutert. "In alten Zeiten," sagt eine Sudra, welche den Ursprung der Indischen Kasten behandelt, "gab es Beisspiele, daß manche Mitglieder der Gesellschaft, sei es in Folge häusslichen Mißgeschickes, sei es in besonderer Stimmung des Gemüthes,

bie irbischen Sorgen von sich warfen, aller Berpflichtungen bes Kamilienlebens fich entfleideten und fich in obe Gegenden zuruckzogen. In Gebirgen oder Wäldern ihren Aufenthalt wählend, errichteten fie fich Hütten aus Kräutern und Baumzweigen und führten in ihnen ein ruhiges und forgloses Leben, indem sie einen großen Theil ihrer Beit dem Nachdenken weihten. Um die Mittel für ihren Lebens= unterhalt fümmerten sie sich nicht: bedurften sie irgend eines Gegenstandes, so begaben sie sich früh am Morgen oder spät am Abend in die naben Dörfer, empfingen von gutherzigen Gebern, weffen fie benöthigt waren, Speise oder Kleidung, und fehrten wieder in ihre Bufluchtsörter zurück. Der untadelige Lebenswandel dieser Einsiedler, ihre Leidenschaftslosigseit und ihre Entfernung von der Welt voll bofer Thaten, erwarben ihnen beim Volke den Namen "Brachma= nen, d. i. die Reinen; - und seit dieser Zeit bildete fich die befondere Rlaffe von Menschen, welche die Rafte der Brachmanen ausmachen. Im Laufe der Zeit buften indes Viele aus der Brachmanenfaste die unsprüngliche Ginfachheit und Reinheit ber Gitten ein; fie wurden des Aufenthaltes in der Einsamkeit und des Nachdenkens müde und vertauschten das Einsiedlerleben mit dem Wanderleben, schweiften durch die Dörfer, erboten sich den Bewohnern derselben zu Zaubereien und Beschwörungen, und lebten in folder Weise auf Rechnung des abergläubischen Bolfes, welches fie feine Kührer nannte. Eine derartige Lebensweise verderbte fehr bald die Sittlichfeit dieser Einstedler und ftumpfte bie Strenge ihrer Regeln vollständig ab, bis fich in der Folgezeit und im Gegensate zu ihnen endlich eine besondere Art von Anachoreten erhob, welche unter dem Namen Schramanen befannt wurden."

"Die Schramanen entsagen ebenfalls der Welt, legen aber gleichzeitig das Gelübde ewigen Einsiedlerlebens ab, und scheeren Haupt und Bart zum Zeichen ihrer Berachtung gegen die irdischen Berhältnisse; wie die übrigen Anachoreten, ziehen auch sie sich von dem Geräusche der menschlichen Wohnungen zurück und bringen ihr Leben in eifriger Selbstvervollkommnung zu, ohne jedoch eine besondere Kaste zu bilden; daher ist der Stand eines Schramanen dem Kschatria und Brachmanen sowohl, wie dem Waischja und Schudra zugänglich."

Nach diesem Bruchstücke zu urtheilen, haben die Brachmanen zuerst das Anachoretenleben gestiftet, oder die Einsiedler waren viel-

mehr Brachmanen; indeffen gab es zu Buddha's Zeiten eine gablreiche Klasse von Büßern, welche weder ursprüngliche Brachmanen gewesen sein fönnen, noch herumziehende Ginsiedler, wobei freilich ungewiß bleibt, ob sie überhaupt der Brachmanenkafte angehörten. Daber müffen in bem angeführten Bruchftücke unter dem Namen Schramanen alle Diejenigen verftanden werden, welche, ohne durch das Geset ihrer Kafte dazu genöthigt zu fein, ein "Rampf-Leben" führten und ascetischen und philosophischen Grundsätzen folgten, die von dem Geleise brachmanischer Traditionen abwichen. Weil aber damals ein Jeder "bas Ringen" nach feinem eigenen Ginne auffaßte: fo wollte Buddha, dem Geifte feiner Lehre gemäß, basselbe von brachmanischen Vorurtheilen und von dem Aberglauben der übrigen Ginfiedler reinigen; wie er durch feine Lehre dem Skepticismus und der Leichtgläubigkeit einen Damm entgegenzuseten ftrebte, fo trachtete er, im Praftischen die Strenge der Gesetz zugleich mit der Einfachheit der Lebensweise wieder herzustellen; auf diesen Umftand legte er ein besonderes Gewicht, und es follte ber Stand bes Schramanen fich auch im äußerlichen Lebenswandel ausdrücken.

Als Budbha an der Spite einer zahlreichen Schaar von Unhängern ftand, ordnete er ihre Lebensweise feinen Unsichten gemäß, theils durch sein eigenes Beispiel, theils durch mundliche Anleitungen. Die von ihm gestiftete Gefellschaft ber Schramanen hieß Sangoi, d. i. Versammlung oder Verbrüderung, und jedes Mitglied dieser Brüderschaft bieß Bifschu, d. i. ein Armer, ein Bettler, weil das erfte und wichtigfte Gelübbe, welches jeder in die Brüderschaft Gin= tretende ablegen mußte, das Gelübde der Armuth und der Befitslofig= feit war. Der Stand des Biffchu war beswegen, weil er fein Leben durch die milden Gaben der Anderen friften mußte, nicht nur nicht schimpflich, sondern er war vielmehr ein Gegenstand tiefer Berehrung bei dem Bolfe, weil er mit dem Stande des Ginfiedlers verbunden war; ja, es wurde in jener Zeit sogar barüber geftritten, was scelenerrettender ware und höher zu stellen: ob Almosen geben, ob Almosen empfangen. - In der Brüderschaft der Buddhiften herrschte eine vollständige Gleichheit der Einstedler; denn die einzigen Zeichen einer Rangordnung, welche unter den Mitgliedern zum Vorschein fam, beschränkten sich auf die Beziehungen des Jungeren zum Aelteren, und auch dieses nicht nach den Jahren, sondern nach der Zeit des Gintrittes in die Verbrüderung. Der Kschatria oder der Brachmane, welcher die Gelübbe des Vikschu nach einem Waischja abgelegt hatte, mußte in Allem und überall Letterem den Vorrang abtreten.

Unwillig über ben Irrthum und den Aberglauben, welche in den Sitten der Büßer malteten, wollte Buddha weder alle ihre Conderbarkeiten und die mancherlei Arten willfürlicher Gelbstpeinigung nachahmen, noch ihre ungewöhnliche Lebendweise, welche gwar die Blicke und damit zugleich die ehrfurchtsvolle Bewunderung des Volkes auf fie lenfte, aber doch die geheime Gitelfeit und die Nahrungsbedürftigfeit, welche ihr Thun bestimmten, nur schlecht verhüllte. Er machte es daher den Biffchu zum Gesetze, sich mit allem erforderlichen Unstande und aller Strenge zu benehmen, und nie das Gelübde der Urmuth zu verleten, damit die außere Erscheinung bes Schramanen ber ernften und erhabenen Stimmung feiner Gedanken entspräche; feinerlei fremdartige Eindrücke sollten ihn verstimmen oder zerftreuen; ber Ausdruck feines Angefichtes follte ftets ruhig fein, feine Geftalt aufgerichtet, fein Gang langsam, sein Almosen-Empfang würdevoll; jeder Biffchu follte ein Gewand besitzen, welches feinen gangen Leib verhüllte; zum Mufter beffelben biente das Jagofleid, welches Buddha zur Zeit seiner Flucht aus Rapilawaftu getragen hatte. Säufig flicten die Biffchu ihre Gewänder aus alten, weggeworfenen Lappen zusammen, welche fie in der Rabe ber bewohnten Derter fanden; jedes Stück aber fauberten und wuschen sie zuvor, damit das aus ihnen zusammengesette Kleid, bei aller Dürftigfeit bes Materiales, bennoch reinlich und sauber wäre.

Bubbha hatte eine Menge Beschützer und Danapati, d. h. Perssonen, welche sich anheischig gemacht hatten, ihm und seiner Brüderschaft die nöthigen Subsistenzmittel zu verschaffen; sei es nun, weil Buddha vermöge seiner Herbunft leicht Zutritt zu solchen Männern sand, welche einen höheren Rang einnahmen, sei es, weil er vor Allem nach der Geneigtheit dieser Hochgestellten zu trachten pslegte: genug, ein großer Theil seiner Danapati gehörte zu den Ratscha's der kleinen Herrschaften, den Stadthäuptern, den Großen und den Reichen. Sie schaften Buddha ihre Landhäuser oder ihre ländlichen Gärten und bauten Wohnungen zur Unterbringung seiner Brüderschaft; sobald diese Landhäuser in den Besitz Buddha's übergegangen waren, hießen sie Sangarami, d. i. Gärten der Verbrüderung, eine Bes

nennung, welche den allgemeinen Zufluchtöstätten der Buddhistischen Einsiedler für immer verblieben ist. Die Sangarami lagen außershalb der Städte und Niederlassungen, weil Buddha den Ausenthalt in diesen letzteren, inmitten beständigen Getümmels und steter Zerstreuungen, als unverträglich mit der Seelenruhe und den tiesen Mesditationen betrachtete, welche der Beruf des Schramanen erforderte, und weil er es zur unwandelbaren Negel gemacht hatte, niemals in Städten und Niederlassungen einen Zufluchtsort zu haben, ausgenomsmen für die Zeit des Almosensammelns oder eines Gastmahles.

Der Unterhalt der Biffchu hing von der täglichen Almosen-Sammlung ab. In der Morgenfrühe verließ Buddha, von der Schaar feiner Schüler umgeben, die Sangarama, und begab fich mit ihnen in eine Stadt ober Riederlaffung, um die tägliche Rahrung gu suchen. Bei ihrem Eintritte zerftreuten sich die Bifschu nach verschiedenen Seiten, jeder mit feiner Schaale oder Speifeschüffel. Regel und Beispiel Buddha's forderten, daß während des Almofen= Sammelns die Biffchu niemals vergäßen, die Burde ihres Berufes zu bewahren, indem sie durch Nichts sich zerstreuen, durch Nichts sich in Verwunderung segen ließen. Die Versagung einer Gabe nahmen fie mit demfelben Gleichmuthe bin, wie ein reiches Geschenk, und, der Reihenfolge der Säuser nachgebend, baten fie sowohl bei der reichen, als bei der armen Familie um Almosen. Nach der Sitte jener Zeit reichten fie babei, ohne eine Bitte auszusprechen, dem Sausherrn ihre Schaale; diefer füllte diefelbe mit gefochtem Reiß und gab fie dem Bittenden zurud, oder er verabreichte ihm sonstige Lebensmittel, worauf Buddha, wenn er felbst ber Empfanger war, gewöhnlich ben Segen über das haus des Gebers aussprach, ihm und seiner Familie Gluck, Bufriedenheit und Gesundheit wanschte, und fehr häufig von dem Rupen des Almosens redete. Um die Mittagszeit fehrten die Bifschu mit dem Vorrathe ber eingesammelten Gaben in die Sangarama zurud; ein Theil des Empfangenen, - so wollte es wenigstens die Regel, — wurde hungrigen Bettlern ausgetheilt, falls solche sich zeigten: einen anderen trug man für die wilden Thiere und die Raubvögel in eine öde Gegend, und der Reft diente der Brüderschaft jum Mittagsmahle, wobei die Speife gleichmäßig unter die Biffcu vertheilt wurde. Die übrigen Tagesftunden widmete Buddha den Gesprächen mit seiner Umgebung, oder, was noch häufiger geschah,

er begab sich in eine einsame Gegend, in eine Höhle, oder unter einen Baum, und überließ sich hier, in völliger Freiheit, seiner Liebslingsbeschäftigung, — der Beschaulichkeit (inneren Betrachtung, Contemplation), wobei er mit untergeschlagenen Beinen und in unsbeweglicher Haltung saß. So versloß ein jeder Tag des Bettlerslebens Buddha's, wenn er mit seiner Brüderschaft beisammen wohnte. Die Bikschu dursten keinen Borrath, weder an Lebenssmitteln, noch an Kleidern haben, sondern wer von ihnen deren besdurste, der ging in die Niederlassung, um das Material dazu einzussammeln; war er neuer Sandalen benöthigt, oder eines Fadens, um sein altes Kleid auszubessern, so begab er sich abermals deswegen in die Niederlassung. Mit einem Worte: der Bikschu sollte sich seden Tag seines Lebens von milden Gaben abhängig fühlen.

Das Jahr wurde bei den Indiern in drei Zeiten getheilt: Winter, Commer und Herbst. Den größeren Theil des Winters verlebte Buddha in Gefellschaft seiner Schüler, und zwar an einem Orte, meift in der Nahe von Ratschagricha oder Schrawafti; bei Annäherung des Commers aber, wenn in Madjadefcha, wie noch heutiges Tages, die periodischen Regenguffe begannen, der Ganges und die andern Strome aus ihren Ufern traten, und die Verbindungen zwischen den Städten und Niederlaffungen äußerst schwierig wurden, entließ Buddha die Biffdu in verschiedene Gegenden jum Commeraufenthalte, damit der Entbehrung und dem Mangel an Lebensunterhalt für seine zahlreiche Gesellschaft vorgebeugt würde, und damit eine Erleichterung für die Almosengeber einträte, welche selbst während des Sommers von den früher gesammelten Vorräthen leben mußten. Jeder Bitschu wählte sich ein Dorf, in deffen Nabe er fich niederließ, um dafelbft vier volle Monate einfam hinzubringen, ohne seine Mitbrider zu sehen. Auch Buddha zog fich für biese Beit, guweilen in Gefellschaft eines Schülers, in Die Ginfamfeit gurud. Mit dem Ablaufe der viermonatlichen Ginfamteit, welche bas "Commersiten" hieß, versammelten sich die Bifschu wieder an einem Orte, wohin sich auch Buddha begab, und jeder von ihnen berichtete alsbald über seine Fortschritte in der geiftlichen Gelbstvervolltommnung während des einsamen, der Beschaulichkeit geweihten Lebens, ober holte Buddha's Entscheidung ein über schwierige Fragen der Moral oder der Beschaulichkeitslehre. Im Berbste, welcher mit dem

Schlusse bes "Sommersthens" anfing, trennte sich Buddha's Brüsterschaft, um truppweise in Magada und Kafala umherzuziehen, während Buddha selbst am häusigsten nach Schrawasti ging, in dessen Umgebungen er einen ihm zum Geschenke gemachten Garten, Tschetawania, besaß; desgleichen besuchte er verschiedene Städte Magada's, Kaßala's, Madura's und Utschtsch ajani's, ja sogar Andra, welches in der Mitte des südlichen Indiens lag, und Kalinga, welches einen Theil der Küste Koromandel einnahm; seine ungastliche Vaterstadt Kapilawastu hingegen betrat er nicht öfter als dreis oder viernal.

Es ift hier der Ort, einige Worte über Buddha's Reifen in entferntere und außerhalb Indiens gelegene Länder zu fagen. aus der Art und Weife des Lebens Buddha's, noch aus den Umftanden, welche feine Erscheinung, seine Thaten und seinen Tod be= gleiteten, noch aus den alten Ueberlieferungen läßt fich der Schluß giehen, daß er aus Befehrungseifer oder aus anderen Grunden bie Granzen des eigentlichen Indiens überschritten habe. Bon dem öftlichen Theile des alten Indiens ift felbft lange Zeit nach Buddha bei den Buddhiftischen Schriftstellern feine Rede; eben so werden von den Reichen des füdlichen Indiens in alten Buddhiftischen Schriften nur wenige erwähnt; unter den Infeln des füdlichen Meeres aber zeigte Centon, von wo aus in späterer Zeit der Buddhismus sich auf die übrigen Infeln und fogar nach Giam und Birman verbreitete, ju Buddha's Zeit nur Spuren einer eben erft beginnenden Bildung. Im Norden bildete der Himalaya Indiens natürliche Grange; jenseit dieser Gebirgsfette aber verlegten die Einbildungsfraft und bunfele Sagen der Indier fabelhafte und wunderbare Länder, welche nach den Behauptungen neugieriger Reisenden von wilden Berghöhen begränzt wurden. Die weftlich und nordweftlich von Indien gelegenen Gegenden waren bei ben alten Buddhiften am meiften bekannt: fie nennen in ihren Schriften Pantschala (das Pentschab), Machatschina (Perfien), Rapina (Raschemir und Rabul), Bach = lika, ein Bolk, welches nördlich von Balk faß, und endlich Rußa= tana (Chotan); alle diese Länder- und Städtenamen wurden jedoch den Buddhiften erft im 2. Jahrhundert nach Buddha's Tode befannt, einige sogar noch später, während es völlig unmöglich ift, in den Nachrichten über die entfernteren Zeiten Spuren einer Berbindung

zwischen ben alten Indiern und den außerindischen westlichen und nordwestlichen Ländern zu entdecken. Die gegenwärtig bei den Budschisten vorhandenen Traditionen über Buddha's Wanderungen im Reiche, welche sich erst nach ihm gebildet, zu Völkern, welche erst in späteren Zeiten sich gezeigt haben, sind eben nichts Anderes, als erdichtete Erzählungen der Indischen Buddhisten, welche jenen Völkern schweicheln wollten, oder der dortigen Proselyten, welche ihr Vaterland durch den Besuch Buddha's zu ehren wünschten. Alehnsliche Ueberlieserungen haben Buddha bis an den Fuß des Altai geführt. Nach der Versicherung unbesangener Buddhistischer Schriftsteller hingegen hat Buddha, mit Ausnahme der Besuche in Schrawasti und anderen Städten Indiens, sast sein ganzes Leben in Magada zugebracht, "weil," fügen sie hinzu "dieses reiche und glückliche Land in jener Zeit eine Zussucht für die Bewohner der anderen, durch Pest, Hungersnoth oder Krieg verheerten Länder war."

Aus Allem ift ersichtlich, daß Buddha, wenn er einen anfehnlichen Theil des Jahres in Indien umberzog, nicht durch das Berlangen, seine Lehre zu verbreiten, bestimmt wurde; man darf vielmehr annehmen, daß er dabei nur seinem Sange jum Wanderleben folgte, oder daß er für seine Gesellschaft keine Unfässigkeit wollte, durch welche die Einfalt und Strenge der von ihm angeordneten Lebens= weise hatte gefährdet werden fonnen; möglich auch, daß die Orts= veränderung häufig durch Umstände bedingt wurde, über welche keine Runde auf uns gekommen ift. Aber ungeachtet der Mäßigung und Borficht Buddha's in Verfündigung feiner Lehre und feiner Bor= schriften, hatte sich feine geiftliche Gefellschaft im Laufe ber Zeit ansehnlich vergrößert: nach der einstimmigen Versicherung der Buddhiftifchen Schriftsteller betrug die Anzahl ber Biffchu mehr als Tausend. Es ift nicht schwer, die Urfachen für eine solche Zunahme ber Schüler Buddha's zu entdecken. Buddha erfreute fich bes Schupes vieler angesehenen Männer jener Zeit, und konnte in seiner Brüderschaft den Unglücklichen und Armen eine sichere und sorgenfreie Buflucht bieten; Denjenigen, welche sich mit philosophischen Fragen beschäftigten und nach deren Lösung strebten, hielt er seine metaphy= sischen Aussichten und seine Analyse des Daseins vor; wer ftrenge und reine Regeln des praktischen Lebens suchte, der fand dieselben in den Unweisungen und dem Beispiele Buddha's; - und auf folche

Beise gewann sich Buddha sehr viel Männer, welche sich durch Berftand, Bildung und tadellosen Lebenswandel hervorthaten. ihnen waren besonders ausgezeichnet: Machafaschjapa, welcher wegen feiner ftrengen Askese von Budbha besonders boch geehrt wurde, Subuti, der Metaphysiter, Mongaljama, hervorragend durch hiftorische Kenntniffe und durch Bolltonmenheit in der Contemplation, und endlich Schariputra, der gelehrtefte und, wie bie Buddhiften fagen, der beredtefte Erflärer der Ideen Buddha's; Schariputra's Rame und seine Tractate, welche sich durch die Tradition erhielten, riefen in den folgenden Zeiten nicht geringe Streitigfeiten unter ben Buddhiften hervor, ba man in feinen Schriften fogar Regerei finden wollte. Deffenungeachtet ftand er, fo lange Buddha lebte, bei der gangen Briiderschaft in großem Unsehen, obgleich er noch lange Zeit nach seiner Berbindung mit Buddha im weltlichen Stande blieb; nicht felten ließ er fich mit den Anhangern ber anderen Schulen Indiens Bubbha's wegen in Streit ein, und vertrat fogar beffen Stelle in ber Unterweifung der Biffchu.

Uruwilwa-Raschjapa, Machakaschjapa, Mongal= jama und Schariputra hatten fich, jeder mit feinen besonderen Schülern, an Buddha angeschloffen; Diefer hatte baber anfänglich nur fehr wenig eigentliche und unmittelbare Anhänger. Erft bei einem seiner Besuche in Rapilawaftu gewann er neue Schüler unter feinen Landsleuten, und zwar in foldem Maße, baß er, der Erzählung Buddhiftifcher Schriftsteller zufolge, nur " Eugata!" (Beil verleihen) auszusprechen hatte, mit welchem Worte Bubbha bie neu eintretenden Schafjaputra, die fich wetteifernd zu den Ginfiedlergelübben brangten, in den Stand der Biffchu aufnahm und befta-Diefe Leidenschaft für das Ginsiedlerleben, welche plöglich Buddha's Landsleute beherrichte, fann man nicht anders, als aus dem zerrütteten und feiner völligen Auflösung nahen Buftande des Stammes Schafja erflären, von welchem wir schon geredet haben. Doch muffen wir hierbei eine doppelte Bemerkung machen: Erftlich, daß, im Widerspruche mit den Erzählungen der Buddhiften, ein folches Ereigniß nur nach bem Tobe Soddodana's eintreten fonnte, welcher dem Ginsiedlertreiben abhold mar, und Buddha gebeten hatte, er möchte in die Gesellschaft ber Biffchu feine jungen Schafjas ohne die Genehmigung ihrer Eltern aufnehmen; und zweitens, baß bamals

jedenfalls Umftande obwalteten, welche und unbefannt geblieben find, indem nicht alle Schafja, welche die Gelübde der Biffchu ablegten, nich freiwillig zu einer so wichtigen Beränderung der Lebensweise bequemten, fondern vielmehr Manche durch das Loos, Andere gar durch 3 wang dazu bestimmt wurden. Bei der Umwandlung seiner Landeleute in Schramanen wirfte Buddha eifrig mit: alle feine Bettern traten in seine Gesellschaft, mit alleiniger Ausnahme Mahanama's, welcher allen Ueberredungsfünften widerstand, und in feiner fürftlichen Burbe verharrte. Seinen Halbbruder Nanda brachte Buddha durch Gewaltthat zum Gintritte in die Gesellschaft der Bifichu. Nanda war der Sohn Soddodana's und Pratschapati's, ber älteren Edwester Mahamaja's (ber Mutter Buddha's); man hatte ihn gezwungen, fein junges Beib zu verlaffen, und im Schmerze über die Trennung von ihr wagte er mehrmals aus der Brüderschaft zu entfliehen, wurde aber jedesmal von dem unerbittlichen Buddha wieder zurückgeführt. Bon den Bettern Buddha's find am befannteften Dewadatta, welcher durch seinen Saß gegen Buddha berühmt ift, und uns noch besonders beschäftigen wird, - und Ananda, Dewadatta's Bruder und Buddha's Lieblingsschüler, welcher sich von seinem Lehrer bis an dessen Tod nicht treunte, obwohl er sich keinesweges durch strenge Sittlichkeit andzeichnete; ja, fein Lebenswandel war fo ärgerlich, daß die späteren Buddhiften, wenn fie Buddha's Rede gegen die Fehltritte vortragen wollten, fehr oft als Beranlaffung zu derfelben geradezu Un anda anführten.

Das Beispiel der jungen Fürsten, welche Bitschu geworden waren, wirkte auch auf die Weiber. Pratschapati, sonst Gostami genannt, welche bei Buddha Mutterstelle vertreten hatte, als Mahamaja einige Tage nach ihrer Niederkunft gestorben war, besehrte, die Welt zu verlassen, und ein Leben zu führen, wie ihr Pslegesschn. So gründete sie die Gesellschaft der Bitschuni, welche von den Bitschu gesondert lebten, in der Lebensweise aber sich durchaus nicht von ihnen unterschieden; ihrer gab es nur wenige, und, wie leicht zu erachten, alle waren dem Stamme Schafja entsprossen. Außer Pratschapati war die bekannteste unter den Bitschuni Utbala, ausgezeichnet durch Beredtsamkeit; sie gerieth in Streit mit einem der steptischen Schule angehörenden Brachmanen, und bewies

ihm durch treffende Vergleiche die Unsterblichseit der Seele. Indes betrachteten Viele die Gründung dieses Standes der Bifschuni mit misliedigen Blicken, weil in der Indischen Gesellschaft die Stellung der Weiber eine demüthige war, und man es für ungesetzlich hielt, daß so schwache Geschöpfe in die Schaar der Kämpser zugelassen würden. Es gab übrigens in Indien fein anderes Beispiel einer ähnlichen Gesellschaft, wenn man zu den Visschuni nicht etwa die Isogini rechnen will, Zaubererinnen, welche Schiwa verehrzten, von denen man aber nicht weiß, wann sie in Indien zuerst ausgetreten sind. Alls in späteren Zeiten die Buddhistischen Gesmeinschaften von der ursprünglichen Ginfalt und Reinheit der Sitten weit abgewichen waren, schrieben strenge Buddhisten den Berfall derselben besonders der Gründung zener Gesellschaft der Bisschuni zu.

Die Buddhiften bemühen sich vergebens, das Leben Buddha's mit glänzenden Farben zu schildern: eine Menge von Thatsachen, welche absichtslos in ihre Schriften eingestreut find, beweift vielmehr, daß daffelbe voller Unruhe und Berdruß gewesen sei, und man darf unbedenklich behaupten, daß nur sein perfönlicher Charafter und der Schut hoher Personen seine Ehre und seine Sicherheit vertheidigt haben. Ohne Zweifel hatte er viel Feinde und Neider; da indes die Buddhiften — wahrscheinlich aus Achtung vor seinem Andenken feine besondern Buge aus dieser dunklen Partie im Leben Budbha's aufbewahrt haben, so muffen wir und mit der einfachen; aber beftimmten Nachricht begnügen, daß seine Feinde ihn vielfach beunruhigt haben, und unfere Aufmerksamkeit einem weit wichtigeren Gegenftand zuwenden, nämlich der Frage: wodurch er fich in feindselige Beziehungen zu Anderen gebracht habe, und wer seine unermüdlichsten Antagoniften gewesen seien; ferner: ob es wahr sei, daß er sich gegen den Raftenunterschied erhoben habe, und von welcher Bedeutung seine politische Rolle gewesen sei im Vergleiche mit dem Berufe des Weisen, welcher die Verirrungen des Verstandes und des Aberglaubens auszurotten ftrebte. Die Lösung bieser Fragen darf man nicht bei den Brachmanen suchen, fondern nur in den Buddhiftischen Quellen, welche und fowohl Buddha's Ansichten über die Organistrung der Gefellschaft darlegen, als auch dasjenige, womit er fich besonders beschäftigt habe.

Buddha wollte nicht die Rolle eines politischen Reformators spielen; vielmehr beweift Alles, daß er die gefellschaftliche Organisation feiner Zeit, welche Jahrhunderte befestigt hatten, als die natürliche Ordnung der Dinge betrachtete, und felbst die Gintheilung in Kaften war, nach feiner Erflärung, eine gefetliche. Wie er diefen Gegen= stand begriff, das ift in der Sudra vom Ursprunge der Kaften vortrefflich entwickelt. Burndgebend "zu dem ursprünglichen Bustande bes Menschengeschlechtes, zu jenen fernen Zeiten, da die fruchtbringende Erde, ohne die Arbeiten und Anftrengungen des Menschen, ihm Früchte und Brot hervorbrachte", fährt die Subra weiter fort: "Die Trägheit und die Gier der Menschen schwächten die natürliche Fruchtbar= feit der Erde, und erschöpften ihre Productionsfraft endlich dergeftalt, daß sie selbst für ihren Lebensunterhalt sich abmühen und arbeiten mußten. Die Menschen fingen an, sich mit Ackerbau zu beschäftigen. Daraus ging die Zerlegung des bearbeiteten Landes in die Antheile der Ackerbauenden hervor: jeder derselben erwarb Grundeigenthum. Indessen war diese Vertheilung der Felder nicht für Alle eine Quelle ber Zufriedenheit und Sicherheit, denn neben der Arbeitfamfeit und dem Fleiße fam auch die Trägheit jum Boricheine; die Trägheit erzeugte Mangel, Armuth, Sunger, und feit diefer Zeit entstanden unter ben Ackerbauern Streitigkeiten, Rlagen, Raubereien. Bulett gebot bie Klugheit, wirksame Mittel zur Ausrottung dieses Uebels aufzusuchen: einmuthig bat man den Klügften, Erfahrenften und Stärkften, die Streitigkeiten zu fchlichten, ben Gerechten zu fcungen, ben Schuldigen ju ftrafen, die Bofewichte aus der Gefellichaft zu vertreiben, und durch ihre Macht und Weisheit das Volkswohl sicher zu ftellen. Da es nun billig war, daß auch des erwählten Oberhauptes Unterhalt ge= fichert würde, fo sonderte jeder Ackerbesitzer von dem ihm zugehörigen Lande ein besonderes Stud ab, beffen Producte er gehalten war, bem Dberhaupte abzuliefern; diefes gebot somit über gewiffe Untheile in fämmtlichen Feldern, und man pflegte es deshalb Richatria gu nennen, d. i. Gebieter der Felder (von Aschatra: das Feld). der Folge erwarben feine hohe Stellung in der Gefellschaft, feine Macht, sein Rang und feine Tapferfeit bem Afchatria die Benennung Raticha, b. i. ber Glanzende (von Raticha: ber Strahl, ber Lichtglang). In dem Maße aber, in welchem die Zahl der Menschen wuchs, wurden durch neue Bedürfnisse auch neue Stände hervorgerusen: die Baisch ja und die Schubra, d. i. Gewerbetreibende, Kausseute, Künstler und Handwerker, während manche Personen, entweder durch Trübsal niedergebeugt, oder zu geistlichen Betrachtungen mehr, als zum bürgerlichen und zum Familienleben geneigt, in die Einöden slüchteten und eine besondere Klasse von Anachoreten bildeten, welche man unter dem Ehrennamen der Brachmanen, d. i. der Reinen, kannte."

Indem Buddha die Entstehung der Kasten in solcher Weise erstlärte, stellte er natürlich die Kaste der Kschatria höher, als die übrigen Stände, und betrachtete dieselbe als in einem wohlorganisirten Staate wesentlich nothwendig. Zur Bestätigung seiner Ansicht berief er sich auf die eigenen Traditionen der Brachmanen, nämlich auf den bekannten, Brama selbst zugeschriebenen Vers:

"Die Kafte der Kschatria ist hoch geachtet unter den Menschen, und ragt hervor über die anderen Kasten; gesschmückt mit Tapferkeit und Verstand, wird sie geehrt im Himmel und auf Erden."

Bas die Brachmanen betrifft, fo haben wir fchon gesehen, wie fehr Buddha das Ansehen und die Bedeutung ihrer Kafte einichränkte: der Brachmane war der Achtung werth, fo lange er in der ursprünglichen Sittenreinheit und in der Entfernung von der Welt Eine solche Beschränfung ihrer Ansprüche konnte nicht ohne Einwendung von Seiten ber Brachmanen bleiben, und man darf deshalb mehrere argumentirende Reden Buddha's gegen die Vorurtheile der Brachmanen als seine Antworten auf ihre polemischen Ausfälle anfeben. Die Brachmanen stellten ihre Rafte nicht allein über die anderen Raften, sondern betrachteten auch, zufolge des Urfpringes, welchen fie fich beimagen, Sittenreinheit als ihr Erb= theil; diefen ihren Unsprüchen auf einen ausschließlichen Vorzug in geiftiger Sinficht hielt aber Buddha die Widerlegung ihrer Abstam= mung von Brama entgegen, alfo daß die Brachmanen mit dem hifto= rischen Ursprunge, welchen Buddha ihnen zuwies, nicht nur das Unfeben ihrer Rafte einbugten, fondern gleichzeitig auch für ihre geistige Bedeutung durchaus nichts gewannen.

"Die Brachmanen", fagt Buddha, "preisen ihre Kaste, als der Berehrung würdig, und stellen dieselbe höher, als die übrigen Kasten. Unser Geschlecht, sagen sie, ist rein: die anderen sind schwarz (schmutzig)

und dunkel. Wir stammen von Brama; wir find die Geburt seines Mundes, und darum jest und immerdar rein. Was mich anlangt, so bin ich Bifschu, und fenne weder Kasten, noch die starre Eigenliebe und den Stolz der Brachmanen: das ift eine Gewohnheit der Welt, nicht aber die meinige. Im All giebt es fur Alle ein Gefet : fur die Schuld schrecklichen Lohn, für die Tugend felige Vergeltung. Wenn Diefes Gefet die Brachmanen nicht berührte; wenn sie frei wären von den unseligen Folgen der Verschuldungen, und wenn ihnen nur felige Bergeltung beschieden wäre: dann allein würden fie ein Recht haben, auf ihre Rafte ftolz zu fein. Aber Das Gefet ber Bergeltung erftrectt fich unentfliehbar über Alle ohne Ausnahme: das Bofe wird vergolten mit Bofem, und das Schwarze mit Schwarzem, gleichwie auf bas Reine Reines folgt, und auf das Weiße Weißes. Blidet bin auf die Brachmanen: sie nehmen Weiber, sie zeugen Kinder, mit einem Worte, fie unterscheiden sich in Nichts von gewöhnlichen Sterblichen, und bei dem Allen rühmen sie sich ihrer Reinheit. Rein, nicht also find meine Schüler. Meine Lehre ift beffer, weil wahr."

Nebrigens darf man nicht meinen, Buddha habe es für feinen Beruf gehalten, die Vorurtheile ber Brachmanen zu verfolgen, benn es ift kein Grund vorhanden zu der Annahme, als hätte er ihre Anmaßungen für so wichtig gehalten, oder als hätten sie ihn durch ihre Angriffe und Verfolgungen unablässig beunruhigt. Die Brachmanen bilbeten vielmehr zu Buddha's Zeit feine abgeschloffene und in sich geordnete Gefellschaft, welche ihre Intereffen einmuthig hatte verthei= bigen fonnen, fondern manche von ihnen nahmen geachtete Stellungen in der Gefellschaft ein, hingen ehrgeizigen Bestrebungen nach ober ergaben sich dem Genusse und kümmerten sich wenig um ihren Ursprung aus Brama's Munde, während mehrere Brachmanen fogar Freunde und Danapati Bubbha's waren; noch andere hatten eigene philo= sophische Systeme aufgestellt, und wichen geradezu von den Brachmanischen Ueberlieferungen ab; auch fehlte es nicht an Solchen in ihrer Mitte, welche felbft Buddha ihres ftrengen und untabeligen Lebens wegen achtete. Beranlaffung jum Kampfe gegen Buddha fonnten somit nur jene brachmanischen Ginstedler haben, welche Bubdha die Umherschweifenden und die von ihrer ursprünglichen Lebensweife Abgewichenen nannte. Gie felbft nannten fich Schra= waka, mit einem Worte, welches eigentlich "Zuhörer" bedeutet und

auch bei den Buddhiften sehr häufig angewandt wird, nur daß es bei Letteren ausschließlich Denjenigen bezeichnet, welcher auf Bubbha's Lehren merft. Die Schramaka ber Brachmanen hatten eine befondere Bedeutung; unter den drei Richtungen oder allgemeinen Schulen, in welche ju Buddha's Zeit die gelehrte Welt gespalten war, namlich der philosophischen, der contemplativen und der Schule der Traditionen, gehörten fie der letten an, d. h. fie glaubten und befolgten unbedingt dasjenige, was ihnen die schriftliche oder die mündliche Tradition lehrte; diese aber war für fie in den Weda's enthalten, und fie nannten sich deshalb auch die "die Weda's Lernenden oder Lesenden." \*) Aus ihnen schöpften die Schrawaka ihre Vorstellungen von der Welt und vom Menschen, und entlehnten sie fabelhafte Sagen von der Weltschöpfung und vom Ursprunge der Wesen, so wie zugleich die Vorurtheile, welche der Brahmanenkafte frommten. Bur Zeit Buddha's beschränkten sie sich jedoch meist auf ein Auswendiglernen derjenigen Dinge in den Weda's, welche eine Beziehung auf die Glaubensansichten und die abergläubischen Gewohnheiten des Volfes hatten, wie z. B. die Wahrsagekunft und die Aftrologie; und sie waren in Folge ihrer Lebensweise und der Nothwendigkeit, auf Rechnung des Bolfes zu leben, die natürlichen Widerfacher Buddha's, da fie allen Grund hatten, auf beffen Beweisführungen zu zurnen, welche im Stande waren, mit der Abstammung von Brama ihnen auch das Brod zu nehmen.

Wenn bei uns von den Reformen gehandelt wird, welche Buddha in der Religion der Indier seiner Zeit beabsichtigte, so bezeichnet man gewöhnlich die religiösen Ceremonien und insbesondere die blutigen Opfer als denjenigen Punkt, gegen welchen sich Buddha vorzugsweise gewendet habe. Diese Ueberlieserung erfordert einige Bemerkungen. Buddha hat in der That sämmtliche Gebräuche der Indischen Religionen als unwirksam und unnöthig verworfen, weil er alle Mittel der Selbstvervollkommnung in das rein sittliche Handeln des Menschen zusammenkaßte; und was die blutigen Opfer anlangt, so ist er gegen die Sitte, Thiere zu opfern, deswegen aufgetreten,

<sup>\*)</sup> Nach ben alten Bubbhistischen Berichten gab es nur brei Weba's. Zusgleich möge bemerkt werben, daß hier nicht die Nebe ist von der Schule der Webanta's, welche — wenigstens in den Bubbhistischen Schriften — erst später auftrat.

weil nach seiner Lehre jeder Mord eines der schwerften Verbrechen ift, und weil das Bofe, welches im Morde liegt, dem Mörder zehnfach vergolten wird. Gleichwohl erwähnt er diefer Opfer nur felten, und stellt sie überdies in eine Reihe mit den übrigen Gebräuchen, eine Gleichgültigkeit, welche fich nur baraus erklären läßt, baß bie Thieropfer in Indien nicht allgemein waren. Diese Ansicht wird durch die Buddhistischen Berichte wirklich bestätigt, wenn sie, von Madjadescha redend, sagen: "In den Landschaften, welche auf dem rechten (füdlichen) Ufer des Ganges liegen, ftromt das Blut der geopferten Thiere, während auf dem linken (nördlichen) die Frommigfeit des Volkes in der einfachen Verehrung der himmlischen Beifter, in Almosen und anderen guten Werfen ihren Ausbruck findet." Man könnte annehmen, daß im sudlichen Indien die Religion Ma= hafchwara's (Schiwa's) geherrscht habe, im Rorden dagegen die Religion Bifch nu's, wiewohl wir diese lettere Benennung und ben Namen Narajana (ebenfalls Wifchnu) auch in den ältesten Buddhiftischen Schriften nicht ein einziges Mal gefunden haben. Die Opferpriefter in der blutigen Religion Schiwa's waren gleichfalls Brachmanen.

In den Buddhistischen Werken werden häufig die seche Lehrer ober die feche Sectatoren als beständige Antagoniften Buddha's erwähnt. Dies waren Philosophen, welche die theoretischen Principien der Lehre Buddha's bestritten, und einige von ihnen, wenn nicht alle, waren an den Sofen der damaligen Fürsten befannt und geachtet. Bum großen Theile gehörten fie der ffeptischen Schule an, während die Uebrigen befondere Meinungen hatten, welche fich feiner Schule ausschließlich zuschreiben laffen. Alle aber standen in Opposition gegen die Lehre Buddha's: die Steptifer, indem fie den Bufall gegen die Streiche vertheidigten, welche Budbha's Lehre von den Urfachen demselben versette; die anderen Philosophen, indem sie gegen den Cat Buddha's auftraten, welcher die Eriftenz einer felbständigen und unveränderlichen Seele im Menschen oder in der Welt verwarf. Es gab auch noch andere Punfte, in welchen Buddha von der damaligen Indischen Philosophie abwich; aber Zufall und Eriftenz des Ich waren biejenigen Behauptungen, welche er nachdrücklich und beharrlich angriff; vorzugsweise setzte die Existenz des 3ch Buddha's Dialettif in Bewegung. Es ift nicht zu bezweifeln,

daß in den Streitigkeiten über den letteren Punkt nicht nur die Nirgranta als Kämpfer auftraten, welche eine unveränderliche Seele, unter bem Namen Tichima (bas Lebenbige), anerfannten, fondern eben jo fehr bie Brachmanen, welche an einer Schöpfung bes Stammvaters Brama, oder an der pantheistischen Idee des allgegenwärtigen Schima festhielten, - Die Unhanger Kapila's, welche einen Dualismus zwischen Geist und Materie, sowie eine zwar unveränderliche aber nicht thätige Seele ftatuirten, - und die Anhänger Ullufi's, welche eine unveränderliche und thätige Ceele annah= men. Die beiden letten Schulen werden indeß in den Streitigkeiten Buddha's nicht genannt, mahricheinlich, weil Rapila's und Ullufi's Philosophie noch nicht in bas vollständige System gebracht worden war, in welchem fie aus den Banden Pantschafchifi's hervorging: Rapila's Syftem unter bem Namen Canfja, und die Phis losophie Ullufi's unter dem Namen Waischeschifi. In Ratscha= gricha, ber Refideng bes Fürften, mußte Bubbha ben Befennern aller biefer Schulen oft begegnen, und nach den Erzählungen der Buddhiften ließ er fich häufig unter dem Budrange des Bolfes, guweilen auch in Gegenwart bes Fürsten, mit ihnen in Disputationen ein; nur laffen fich leider aus den Mahrchen, welche bie Buddhiften bei biefen Gelegenheiten vorbringen, durchaus feine glaubwürdigen Einzelnheiten über die Polemif zwischen Buddha und seinen Gegnern entnehmen.

Die Büßer waren die thätigsten und haßerfülltesten Feinde Buddha's. Auch trat er selbst gegen Keinen mit solcher Bitterkeit und solchem Unwillen auf, wie gegen diese Klasse der Einsiedler. Die Büßer werden häusig mit dem allgemeinen Namen Nirgranta bezeichnet, obwohl nicht ganz genau. Nach einigen Andeutungen zu urtheilen, zeichnete sich nämlich die merkwürdige, doch wenig bekannte Schule Nirgranta dadurch aus, daß sie verschiedene Arten der Selbstvervollkommung, welche auch unabhängig von einander bestehen konnten, — wie est wirklich der Fall war, — in ein System brachte. Drei Methoden gab es, das erwünschte Ziel der Errettung und Besteiung zu erreichen: Ausstlätung des Verstandes, Beschaulichsteit und Büßerthum; und indem die Nirgranta dieses breisache Thun in ein System vereinigten, stellten sie einen vollständigen Eursus des Kampstebens auf. Der in dasselbe Eintretende mußte

mit dem Büßerleben beginnen, und mehrere Jahre unter willfürlichen Rafteiungen zubringen, damit die finnlichen Inftincte ausgerottet wurben; darauf überließ er sich einer tiefen und ruhigen Beschaulichkeit, welche seine Seele für die äußeren Eindrücke abschließen und zur Leidenschaftslofigfeit gewöhnen sollte; endlich dachte er über die Wahr= heiten nach, und erleuchtete feinen Verstand. Budbha hatte, wie wir gesehen haben, alle diese Grade durchlaufen, und dieselben sind auch in seinen Anweisungen stehen geblieben, nur mit dem Unterschiede, daß bei ihm das Büßerthum umgewandelt ift in die Erfüllung des Sittengesetzes und die Beobachtung ftrenger Vorschriften für den äußerlichen Lebenswandel. Vermuthlich bildeten die Büßer in ber Mirgranta die zahlreichste Klasse, da sie von den Buddhiften vorzugeweise vor den llebrigen als eine ganze Schule bezeichnet werben, oder man mußte denn annehmen, daß die Benennung "Nirgranta" in der allgemeinen und buchftäblichen Bedeutung "der vom Irdischen Freien" (b. i. der Feffellosen) überhaupt allen Büßern beigelegt wurde. Bie dem auch fei, fie bildeten feine in fich gleichartige Secte, sondern unterschieden sich von einander durch ihre Abstammung, ihre Glaubend= meinungen und die Art des Bugerlebens. Buddha fannte die Buger vollkommen, da er einige Zeit in ihrer Gesellschaft gelebt, ihre Ge= wohnheiten zu den feinigen gemacht, und die geheimen Motive durchschaut hatte, welche sich unter ber Sulle einer erschöpften Geftalt bargen; sie konnten ihm die Verachtung nicht verzeihen, mit welcher er ihre Lebensweise einst verlaffen hatte, und ließen keine Gelegenheit vorüber, ihm Solches durch Spott und Kränfungen zu vergelten, worauf Buddha feinerseits mit Argumentationen antwortete, und feine schimpfliche Benennung sparte, um ihr Benehmen zu charafterifiren. Wir wollen hier eine von den Sudra's mittheilen, welche gegen die Bußer gerichtet find; fast sammtliche Gattungen berfelben find in ihr vereiniat.

Die Handlung geht nahe bei Ratschagricha, in dem Garten einer reichen Frau vor sich. Gemeinschaftlich mit ihrem Lehrer, Namens Njagroda, erquicht sich eine Schaar von Büßern an der Kühle im Schatten der Bäume; beisammen sigend führen sie ein lautes und lebhastes Gespräch; sie reden von Politik, von den Ministern und von den Angelegenheiten des Volkes; sie erzählen von Schlachten, von Wagen, von Pferden, von Spaziergängen in den Gärten;

fie urtheilen über Weiber, Kleider, Speisen, schmachafte Schildfroten und ähnliche Dinge. Während ihrer Unterhaltung tritt Santana, ein Einwohner von Ratschagricha und Verehrer Buddha's zu ihnen. Nach den gegenseitigen Soflichkeitsbezeigungen macht Santana fie darauf aufmerkfam, wie unziemlich dergleichen Gespräche für ihren Stand feien, und rühmt bei diefer Veranlaffung Buddha wegen feines vorwurfsfreien Wandels und feiner Weisheit. "Woher follen wir", entgegnen ihm die Ginstedler, "von der Weisheit Deines Schraman Gotama etwas wiffen, da er lieber schweigt, als mit fremden Leuten redet? Er hat sich so an das einsame Leben gewöhnt, daß er einer furzsichtigen Suh gleicht, welche nur das Gras sieht, und gleichwohl nennt er sich einen großen Weisen, droht, mit einem einzigen Worte alle seine Widersacher niederzuschmettern und sie ftumm gu machen wie die Schildfroten, und rath Niemandem, ihn zu reizen, weil ein Solcher feine fichere Statte vor feinen Pfeilen finden werde. Möge er doch hierher kommen: wir wollen ihm zu dem neuen Titel einer furzsichtigen Ruh Glück wünschen. 21h, da ist er selbst! " — "Soret," fügte Njagrod a bei, "fteht nur nicht auf, und begrüßet ihn nicht; er mag fich feten, wo er will." - Buddha war in der That in denselben Garten eingetreten, um sich nach lange anhaltender Betrachtung in der Sohle des Gridrafuta zu erfrischen. Sobald er sich der Büßergesellschaft näherte, vergaß dieselbe ihren Vorsat, erhob sich von ihren Teppichen, und bewillkommnete ihn mit den üblichen Worten: "Seil Gotama! Beil Schraman! Wir haben uns lange nicht gefehen. Was führt Dich hierher? Gege Dich zu uns, und laß und plaudern." Buddha nimmt die Einladung artig an, breitet feinen Teppich aus und fest fich auf benfelben. Njagroba lenkt tudisch die Nede auf Buddha's Lehre und ersucht ihn um eine Auseinandersetzung feiner Principien. "Ueber diefen Gegenftand befrage mich nicht," erwidert ihm Buddha; "meine Lehre ift tief und umfaffend; fie zu begreifen, geht über Gure Krafte. Was Eure Regeln angeht, so fenne ich dieselben gar wohl und weiß sie zu wurdigen." Hierauf außert Njagroda, daß es ihnen wünschenswerth erscheine, Buddha's Meinung über die Regeln ihres Lebens zu erfahren. "Alle Gure Regeln", antwortet ihm Buddha, "find niedrig und lächerlich. Der Eine von Euch geht nacht einher, mur mit ben Sanden fich bedeckend; der Andere will aus feinem Aruge trinfen,

aus feiner Schuffel effen; er fest fich an feinen Tisch zwischen zwei Nachbaren, zwischen zwei Meffern ober zwischen zwei Schüffeln; ein Dritter fest fich an keinen gemeinsamen Tisch, nimmt kein Almosen in einem Hause, in welchem ein schwangeres Weib ift, wo er viel Fliegen bemerkt, oder wo er einem Hunde begegnet. Noch ein Un= derer gestattet feine Einladung und ift nur, so lange man schweigt. Ein Anderer ift nicht aus zwei Schuffeln, verschlingt die Speife, ohne fie zu kauen, hort mit dem fiebenten Schlucke auf, zu effen, und erlaubt nicht, daß man ihm öfter als siebenmal Speise vorlege. Wieder ein Anderer ift nur einmal täglich, alle zwei, alle drei Tage, oder gar in der ganzen Woche. Ein Anderer ernährt sich nur von eingemachten Früchten, Reiswaffer, Ruh- ober Sirschmift, Baumwurzeln, Zweigen, Blättern, Waldfrüchten ober Camereien. Gin Unberer trägt sein Gewand nur auf den Schultern, oder bedeckt sich mit Moos, Baunwinde, Pflanzen, oder Hirschfell, läßt das haar lang wachsen, oder verhüllt es mit einer Haarbinde. Ein Anderer trägt Trauerfleider, halt die Hande beständig über sich, sest sich nicht auf Banke und Matten, oder fitt beständig in der Haltung der Thiere, rasirt sich den Kopf, und läßt Kinn- und Knebelbart wachsen. Anderer legt sich nacht auf stachelige Gewächse, oder in Suhmift. Ein Anderer nimmt jeden Tag, oder jede Woche eine dreimalige Abwaschung vor. Ich will die übrigen, ähnlichen Mittel nicht alle aufzählen, durch welche Ihr Euch foltert und abmergelt; aber ich frage Dich, Nja= groba: Sind berartige Regeln und eine folche Beise bes Lebens ""Rein, ohne allen Zweifel, "" antwortet Njagroda. "Und ich," entgegnet ihm Buddha, "werde die Unreinheit, welche sich in ihnen birgt, vor Dir aufdeden. Was erwartet benn Ihr, freiwillige Büßer, für Eure schweren Arbeiten? Ihr erwartet Almosen und Achtung von den Weltlichen, und wenn Ihr diefes Ziel erreichet, fo seid Ihr den Bequemlichkeiten des zeitlichen Lebens mit heftiger Leidenschaft ergeben, wollet Euch von ihnen nicht lossagen, und kennet auch nicht einmal die Mittel für solchen Zweck. Kaum werdet Ihr in der Ferne Besucher gewahr, so setzet Ihr Euch geschwind nieder, und nehmet eine Miene an, als hatten sie Euch im tiefen Nachdenken überrascht; sobald sie sich aber entfernt haben, treibt Ihr von Neuem, was Ihr wollt, gehet spazieren, oder erholet Euch in Freiheit. Führt man in Eurer Gegenwart verständige Rede, so habt Ihr niemals

Luft, sie zu billigen, oder sie zu bestätigen, und richtet man eine Frage an Euch, so antwortet Ihr durch verächtliches Schweigen. Kaum aber werdet Ihr die Achtung der Weltlichen vor den Schramanen oder Brachmanen gewahr, so erhebet Ihr Geschrei und Tadel: ""Warum,"" schreiet Ihr, ""die Schramanen ehren! Sind sie dessen werth?"" Wenn Ihr einen Schramanen Früchte der zweiten Ausssaat essen sehet, so überschüttet Ihr ihn mit Schmähungen. Neicht man Euch eine grobe Speise, so verschenkt Ihr dieselbe, ohne sie zu kosten, an Andere; jedes schmackhafte Gericht aber behaltet Ihr sür Euch. Während Ihr Euch Lastern und Leidenschaften hingebet, leget Ihr gleichwohl die Masse der Küchternheit vor. Nein, nicht solcher Art ist das wahrhafte Kingen! Das Büserleben ist nur dann von Rutzen, wann sich hinter ihm nicht eigennüßige Absichten verstecken."

Während Buddha mit feinen äußeren Gegnern fampfte, erho= ben fich im Juneren feiner Gefellschaft Zwietracht und Spaltungen, welche die ganze Polemif und den Spott feiner Feinde gegen ihn aufregten. Die jungen Biffchu aus bem Stamme Schafja hatten ben Geift ber Zwietracht und nicht gang ftrenge Lebensregeln in Buddha's Brüderschaft mitgebracht; es war schwierig, fie an das Bettlerleben zu gewöhnen und an die Nichtunterscheidung der Kaften unter den Ginfiedlern, - wodurch gerade Buddha's Gesellschaft fich auszeichnete, und dieser hatte deshalb oft genug die Erwerbung jo unfolgsamer Schüler zu beklagen. Am meiften unter Allen aber bereitete ihm Dewabatta, sein Better, Unruhe, welcher nicht allein deshalb merkwürdig ift, weil er Buddha's Feind war, sondern zugleich wegen seines selbständigen und energischen Charafters. Wenn gleich die Buddhiftischen Schriftsteller in seinem Bilde die schwärzesten Farben nicht gespart haben, so lassen sie dennoch seinem umfassenden und gebildeten Verftande, fowie seiner ungewöhnlichen Sittenftrenge, Gerechtigfeit widerfahren, und schreiben alles Bofe, das er gethan, allein der tiefen Leidenschaft des Chrgeizes zu, welche alle feine Schritte leitete. 2118 Buddha aus Rapilawaftu entflohen war, bot De= wadatta der Jatschadara Sand und Berg, in der Hoffnung, an die Stelle des Thronfolgers zu treten, wiewohl vergeblich, demt man nöthigte ihn, in die Gesellschaft der Bikschu zu treten; und seit dieser Zeit wurde er Buddha's gefährlichster Feind. Nachdem er mit dem= felben nach Ratschagricha übergestedelt war, gewann er sich in

furzer Zeit einen fräftigen Beschützer und sogar einen Freund in der Person Atschatagatru's, des Sohnes und Nachfolgers Bimba= gara's, indem er dem friegerischen Geifte beffelben schmeichelte, und er wurde auf folche Weise Buddha's Rebenbuhler. Indeß hatte Letterer einen mächtigeren Beschüter, als selbst Bimbagara gewesen war. Dewadatta wollte um jeden Preis an der Spige der Biffchu-Gesellschaft fteben, oder wenigstens denselben Ginfluß haben, und deffelben Unsehens genießen, wie Buddha; er schaffte sich deshalb in der Brüderschaft eine Partei, welche aus einigen mehr oder weniger gebildeten und ihm ergebenen Bifschu bestand, und zog häufig auch noch andere Schüler Buddha's auf feine Geite; allein durch Die Bermittelung Schariputra's, welcher für Buddha wirfte, wurden die Ueberläufer wieder zu demfelben zurückgeführt, und Dem a= datta's Versuche blieben von dieser Seite ohne Erfolg. versöhnten sich die beiden Verwandten, immer aber erhielten die feindseligen Gefühle wieder die Oberhand.

Es ware zwecklos, die besonderen Einzelnheiten der Verfolgung zu erzählen, welche Buddha durch Dewadatta zu erdulden hatte; überdies wird von den leidenschaftlichen Buddhistischen Schriftstellern Die gegenseitige Erbitterung übertrieben bargeftellt. Go warf 3. B. Dewadatta einst in einem Ausbruche des Bornes einen Stein nach Buddha; diefer Umftand schien den Biographen Buddha's zu gewöhnlich, und sie setzten deßhalb eine weit anziehendere Geschichte zusammen. Rach ihrem Berichte rief nämlich Dewadatta mehrere Hundert Zimmerleute zusammen, und gebot ihnen, eine Wurfmaschine von übermäßiger Größe zu erbauen; als dieselbe fertig war, ließ er fie auf den Gipfel des Gridrakuta schaffen, an deffen Fuße Buddha fich am häufigsten aufhielt. Bon diefer Sohe herab schleuberte nun Demadatta mittelft seiner Maschine einen ungeheuren Kelsblock auf feinen Better; jedoch das Geschoß verfehlte sein Biel. -Das schwerste Verbrechen Dewadatta's aber war, daß er eine Spaltung verurfachte, und Barefie in Buddha's Bruderschaft hervorrief. Man beschuldigt ihn des Unglaubens, und daß er das Leben nach dem Tode geleugnet habe; allein diefer Borwurf Seitens der Buddhiften, welche das Andenken Dewadatta's als eines Anhangers der sfeptischen Schule verunglimpfen wollten, ift durch Nichts gerechtfertigt. Er unterschied sich nur dadurch, daß er strengeren

Regeln folgte, als die Regeln Buddha's waren: in der Nahrung begnügte er sich mit dem Einfachsten; er af feine Fische, indem er fagte, auch fie waren, gleich ben übrigen Thieren, mit Leben begabt; er trank keine Milch, weil sie von der Natur fur die Kälber, nicht aber für die Menfchen bestimmt ware; er bediente fich feines Salzes, weil in bemfelben viel Unreinigfeit und Staub ware; er trug ein Rleid aus ganzen Breiten, weil beffen Unfertigung bem Schneiber überflüffige Arbeit ersparte, welche er auf das Zusammennähen der zerschnittenen Stücke verwenden mußte; und endlich verlebte er einen großen Theil seiner Zeit in ben Städten und Riederlaffungen, um den Danapati näher zu sein. — In diesen Punkten wich Dewa= datta von den Gewohnheiten und Regeln Buddha's ab, und eben deßwegen hat man ihn als den ersten falschen Lehrer im Buddhismus verschrieen. Die fünf angeführten Artifel bilden das Unterscheidungszeichen der fogenannten Secte Dewadatta's, und es hat diefe Secte bis zum 8. Jahrhundert nach Chrifto in Indien beftanden, zu welcher Zeit sie von Buddhistischen Reisenden aus China entdeckt murde.

Erwägt man die Stellung Budbha's mitten unter den Indischen Weisen, welche ihm Widersacher geworden waren, sowie zugleich die Menge der Sudra's, welche seinem mundlichen Vortrage zugeschrieben werden, fo scheint es, daß die Buddhiften nicht ohne Grund die Beredtsamfeit und den Wortreichthum ihres Lehrers bis in den Simmel erheben. Indeffen nöthigen unzweifelhafte und aus den Buddhiftischen Ueberlieferungen selbst geschöpfte Zeugniffe zu einer Ginschränfung dieser enthustaftischen Lobpreisungen. Die Feinde Buddha's warfen ihm feine Vorliebe für die Ginfamkeit vor, und in diefer Sinficht stimmten seine eigenen Schüler mit Jenen überein. wollet Ihr Euch in unserer Gesellschaft beschäftigen?" fragten sie folche, die unter die Bifschu zu treten wünschten. "Wir haben zwei Arten der Beschäftigung: Philosophie und Contemplation; die Ginen von und bereichern ihren Geift mit Kenntniffen und erwerben Fertigfeit in der Dialektif; die Anderen, und an ihrer Spite steht unser Lehrer felbst, ziehen das Schweigen des beschaulichen Lebens vor." Buddha hütete fich, seine Unsichten und Neberzeugungen zu verkundigen, wenn man ihn nicht dazu aufforderte, ausgenommen, wenn befondere Umstände ihn veranlaßten, seine Lieblingsideen auszusprechen,

oder wenn er empfangene Wohlthaten durch geistliche Reden vergalt, welche größtentheils allgemeine Begriffe des Guten und Lobsprüche der bürgerlichen und häuslichen Tugenden, besonders der Barmherszigkeit enthielten. Endlich aber hat Niemand Buddha's Worte während seines Lebens aufgezeichnet; alle Unterweisungen desselben und fämmtliche Umstände seines Lebens sind in mündlichen Ueberlieserungen aufbewahrt worden, und zwar verdanft die Nachwelt diese Kunde nur dem glücklichen Gedächtnisse Ananda's.

Wir wollen übrigens gerecht gegen Buddha fein. Er war unftreitig einer der gebildetsten Weisen feiner Zeit; die lange Gewohn= heit eines harten Lebens hatte in ihm die Spuren ber guten Erziehung nicht vertilgen fönnen, welche er im Vaterhause empfangen hatte, und es haben sich bis in unsere Zeiten mehr oder weniger glaubwurdige Buddhistische Ueberlieferungen in genügender Menge erhalten, um aus ihnen den Charafter der Beredtfamkeit Buddha's wenigstens annäherungsweise beurtheilen zu können. Aus dieser Quelle erfahren wir, daß Buddha in feinen Antworten auf vorgelegte Fragen nie= mals zögerte oder schwankte, und daß er stets bereit war, Lernbegie= rige zu unterweifen; daß er ferner auf feinen Reisen in verschiedenen Gegenden Indiens, oder wann er sich mit Fremden unterhielt, stets in der Sprache oder dem Dialette ihres Landes fich ausdrückte, und daß er demzufolge, so viel bekannt geworden, das Magadische, das Drawirische und das Mletscha sprach. Unter dem Ersten muß die Sprache verstanden werden, welche in Magada üblich war, wo Buddha einen großen Theil seines Lebens zugebracht hatte; die Drawirische Sprache ift das heutige Tamulische; was indef das Mletscha betrifft, so läßt sich nicht mit Gewißheit behaupten, daß darunter die Sprache der außerindischen Barbaren zu verstehen sei, weil bei den Buddhiften die Lander jenfeit der Grangen Madjade= sch a's gleichfalls Metisch a genannt wurden. Uebrigens ift zwischen den Proben diefer drei Sprachen, welche in den Buddhiftischen Schriften aufbewahrt sind, keinerlei Alehnlichkeit oder Lautverwandtschaft erfennbar.

Buddha war Indier, und die Sitten und Gewohnheiten seiner Landsleute haben unvertilgbare Spuren in dem Geiste seiner Lehre zurückgelassen, und seinen Reden jenen originellen und charafteristischen Typus mitgetheilt, welcher in den Erzeugnissen der Indischen

Philosophen, wie in der Indischen Literatur überhaupt, deutlich her= vortritt. In den alten Sammlungen der Reden Buddha's macht fich vor Allem eine ungewöhnliche Kurze des Ausdruckes bemerklich; die Sudra's find nichts Anderes, als Aphorismen oder furge Ausfprüche Buddha's, welche die philosophischen und moralischen Cate feiner Lehre enthalten, und diese Aphorismen haben auch in den Buddhiftischen Ueberlieserungen noch ihre Kürze bewahrt, wiewohl mit Sie wurden gewöhnlich in poetischer hinzugefügten Erflärungen. Form vorgetragen, und bestanden größtentheils aus einem Berfe (Schiofa), wie z. B. Buddha bas Wefen feiner Sittenlehre in dem Aphorismus ausbrückte: "Thue nichts Bojes, thue das Gute und reinige beine Seele." Die beiden erften Unweisungen bieses Ausspruches beuten auf den activen Theil des sittlichen Kampfes bin, die lette dagegen, d. h. die Reinigung der Seele, auf die Beschau-Seine theoretische Lehre drückte Buddha in folgendem Aphorismus aus: "Alles erscheint aus Urfachen und Alles geht unter durch Urfachen." Ueber diesen Ausspruch Buddha's bachte Schariputra nach, überzeugte fich von seiner Wahrheit, und wandte sich von den haltlosen Grundsäten Santschai's, eines Anhängers der Stepfis, ab, um fich mit Buddha zu vereinigen.

Ein großer Theil ber Aphorismen Budbha's ift in die aufgablende Form gefleidet, welche wir auch bei den übrigen Philosophen Indiens antreffen. In den Zeiten nämlich, in welchen Kenntniffe allein mittelst mundlicher Ueberlieferung sich erhielten und von einem Geschlechte auf das andere fortpflanzten, waren dergleichen herzählende Formeln ein wichtiges Hulfsmittel für das Gedachtniß, und auch im Indischen Bolke war diese Art des Ausdruckes sehr gangbar, denn feine alltägliche Weisheit, Die scharffinnigen Spruchwörter, trugen dieselbe Form. Die Buddhiften eigneten dieselbe ihrer Literatur an, und machten im Bortrage der Lehre Budbha's eine allgemeine Unwendung von ihr, woher denn auch ihre muftergültigften Werke an einem wichtigen Gebrechen leiden, nämlich an der Abwefenheit jedes geordneten Syftems, weil in der aufgahlenden Methode des Vortrages die Reihe der Ideen, welche nach der Zahl geordnet find, häufiger eine bloß allgemeine Verwandtschaft, als einen innigen logischen Zufammenhang darbietet. Bon Budbha's aufgählenden Aphorismen wollen wir nur folgender erwähnen: "Die drei Siegel meiner Lehre

find: jegliche Erscheinung ift flüchtig; in Reinem ift Selbstständigkeit; Nirwana ift Rube." - "Es giebt vier Urten ber Beftattung: im Waffer, im Fener, in ber Erde und im Balde." b. h. zu Bubbha's Beiten warf man entweder die Sulle des Verftorbenen in's Waffer, ober, was am häufigsten geschah, man verbrannte sie auf einem Scheiterhaufen, ober man vergrub sie in die Erde - ober und dies war nicht selten — man trug sie den wilden Thieren zum Fraße in den Wald. — "Vier Arten des Unterhaltes wendet nicht an, ihr Biffchu: fuchet ihn nicht unten, nicht oben, nicht in den Weltgegenben, nicht an den Eden." D. h. ein wahrer Schüler Buddha's soll zu seinem Lebensunterhalte 1) sich nicht mit Ackerbau beschäftigen und keinerlei Eigenthum erwerben; 2) sich nicht mit Astronomie und Alftrologie beschäftigen, den Lauf der Gestirne und Planeten beobachten, oder Naturerscheinungen erklären; 3) Reichen und Mächtigen nicht schmeicheln und dienstwillig sein; 4) sich nicht mit Wahrsagerei, Zauberei und Prophezeiungen befaffen. — "Gine That ift ftets doppelter Art: ganz und halb." D. h. wenn der Mensch sich zu irgend einer Sandlung entschließt, so hat dieses "Sich = entschließen" schon die volle Bedeutung der vollendeten That, also daß die Berwirklichung des Entschlusses nur noch die halbe That ist; daher findet fich in den Buddhiftischen Schriften zuweilen der Ausdruck "anderthalb Thaten", und es ift darunter eine und dieselbe That zu verstehen: als beschloffene und als ausgeführte.

Buddha bediente sich mit Glück der poetischen Gewohnheit seiner Landsleute, zur Verdeutlichung und Verzierung der Rede Gleichsniffe, Allegorieen und anderen Schmuck anzuwenden, wodurch die Ausmerksamkeit unwillkürlich auch den trockensten Gegenständen zugeswendet, und gewöhnlichen Dingen Interesse verliehen wird. Die Ausswahl der Gleichnisse war in Indien eine Kunst und eine von den Regeln der Dialektik; ein treffendes Gleichniss war schon ein Beweis; und in den Reden Buddha's sinden wir eine Menge ähnlicher Ausschmückungen. Manche von ihm angewandte Gleichnisse dürsten leicht für Denjenigen unverständlich bleiben, welcher mit der Natur und den Sitten Indiens völlig unbekannt ist; wir wollen, Beispieles halber, einige derselben ansühren. "Das menschliche Herz ist wie Elephantens Ohren", d. h. in beständiger Bewegung. — "Bisschu, ahmet der Schildkröte nach, welche ihre Glieder in ihr wandelndes

Saus verbirgt", d. h. hemmet durch Contemplation die Thatigfeit eurer äußeren Sinne, und machet euch frei von dem verderblichen Eindrucke ber Außendinge, gleichwie bie am Seeftrande friechende Schildfrote, wenn fie die Annäherung des Schafals wittert, alsbald Ropf, Fuße und Schwang in ihre fnocherne Gulle guruckzieht, und badurch fich vor den Zähnen des Raubthieres rettet. — "Die reine Sittlichfeit ift gleich einem aufgeblasenen Lederschlauche: beschädige fie einmal, und fie wird zu Grunde geben." Sier ift die Rede von den Schwimmschläuchen, welche reiche Leute und Kaufleute auf Seereifen mit sich führten; im Falle eines Schiffbruches dienten biese Schläuche, mit Luft gefüllt und hermetisch verschloffen, als Rettungsmittel für bie Seefahrer, welche fich mit ihnen in die Meereswogen warfen und fich benselben preis gaben; verurfachte nun ber Schiffbruchige unvorsichtiger Weise eine — wenn auch kaum merkliche — Deffnung in bem Schlauche, und die Luft entwich aus demfelben, fo war fein Untergang unvermeidlich. So kann auch, wenn die lasterhaften Neigungen nur ein Mal befriedigt werden, Richts mehr ben Strom ber Leibenschaften hemmen, und der fich selbst überlaffene Mensch ift unwieders bringlich verloren.

Buddha bediente fich des Gleichniffes häufig, denn er fah in ihm ein Ueberzeugungsmittel, wirksamer, als alle Beweife. Go in folgendem Falle. Buddha hatte es entschieden abgelehnt, einige metaphysische Fragen zu entscheiben, welche zu seiner Zeit die übrigen Philosophen beschäftigten; felbft feine eigenen Schüler baten ihn dringend, ihnen zu erklären: woher die Welt rührte und die fie bevölfern= den Wefen; ob diefelben einen Anfang hatten, oder ob fie anfangslos wären; und was jenseit des Grabes den Menschen erwartete, welcher sich von den Wiedergeburten frei gemacht hatte. — "Derartige Fragen", antwortete ihnen Budbha, "haben feine Beziehung auf die Aufgabe des Schramanen; während ihr über diese Gegenstände nachdenket, verrinnt die kostbare Zeit und nahet der Tod, ohne daß ihr euch genügend auf ihn vorbereitet habt. Stellet euch einen Menfchen vor, welcher durch einen Pfeil in der Bruft verwundet worden; feine Rettung hangt an der Kunft des Arztes, welcher das tödtliche Geschoß leicht aus seiner Bruft herausziehen fann. Wäre es nun wohl möglich, daß der Verwundete zuvor anhöbe, den Arzt zu befragen und zu ihm zu fagen: Ehe bu mir ben Pfeil aus ber Bruft ziehest, sage mir, aus welchem Holze berselbe geschnitzt ist, welches seine Farbe ist, welches Vogels Federn an ihm sitzen, aus welchem Metalle seine Spitze gemacht ist? Sollte er sich wohl mit solchen Dingen beschäftigen, obgleich er weiß, daß inzwischen die Zeit verstreicht und unvermeidlicher Tod ihm droht?"

Ein anderes Mal fest Buddha die verschiedenen Meinungen ber anderen Schulen über bieselben Gegenftande auseinander, und nachdem er biefe Meinungen aufgezählt und die higigen Streitigkeiten geschildert hat, welche sich bei dieser Gelegenheit unter den Philosophen erhoben haben, fügt er hingu: "Dieses erinnert mich an eine alte Geschichte von den Blinden. Ein Ratscha gebot, Blindgeborene aufzusuchen, so viel ihrer sich vorfänden, und an seinen Sof zu führen. Der Wille des Natscha wurde erfüllt, eine Schaar Blinder an den Hof gebracht und ihm vorgestellt. "Blinde," fragte er sie, "wie sieht ein Elephant aus?" — ""Mahadewa,"" antworteten ihm die Blinden, "wir find blind seit unserer Geburt: woher sollen wir das Aussehen bes Elephanten fennen? "" - "Wollt ihr es fennen lernen?" fuhr der Ratscha fort; die Blinden konnten ihm für solche Aufmerksamfeit gegen sie nur dankbar sein, und der Ratscha befahl dem Stallauffeber, einen Glephanten auf den Sof zu führen und die Blinden zu demfelben hinzuleiten. Als man ihnen nun fagte, der Clephant stände vor ihnen, da näherten fie fich ihm, und Jeder begann, benjenigen Theil des Thieres zu betaften, auf welchen feine Bande trafen. Der Gine, welcher die Ohren des Glephanten betaftet hatte, fand in ihnen Achulichfeit mit einem Mehlbeutel; einem Anderen schien der Ruffel ein Tau; den Uebrigen schien es, als ob die Zähne Pfählen, ber Ropf einem Brunnen-Gimer, ber Sals einem Balfen, ber Schwang einem furgen Stricke, Die Seiten Mauern, Die Beine Pfoften glichen. Nachdem die Blinden die Betaftung des Clephanten beendet hatten, rief fie der Fürst abermals vor sich, und fragte: "Run? habt Ihr jest das Aussehen des Glephanten erfahren?" -""Wir haben es erfahren, "" antwortete Giner von den Blinden, ""ber Clephant gleicht einem Brunnen-Eimer. "" ""Rein, "" bemerfte ein Anderer, ""er ähnelt einem Balken."" ""Das ift nicht wahr!"" schrie ein Dritter, "ver gleicht einem Tau."" Es erhob fich garm und Geschrei. Ein Jeder schrie: ""Co sieht der Glephant aus!"" - "Wiffet Ihr gewiß," fragte der Furft auf's Neue, "daß der Glephant so aussieht, wie Ihr saget?" — Anstatt nun ihre Unwissenheit einzugestehen, begannen die Blinden, das Gesicht mit den Händen bedeckend, unter sich zu streiten, anfänglich mit leiser Stimme, darauf stets lauter und lauter, die es schließlich fast zu einer Schlägerei kam. Der Natscha ergößte sich lange an dem Gezänke der Blinden, und rief ihnen endlich zu: "O, Du blinde Menschenschaar! Warum über des Elephanten Gestalt thöricht streiten, da Ihr selbst nicht wisset, was Ihr betastet habt?"

Der Lehre Buddha's lag das Gefet der Vergeltung jum Grunde, und bei jeder Gelegenheit fam Buddha auf daffelbe gurud, indem er feine Schüler gleichzeitig zur Tugend ermahnte, und fie vom Bofen abzufehren fuchte. "Das Schwarze," pflegte er zu fagen, "wird mit Schwarzem vergolten, und das Weiße mit Weißem." lungen, auf welche das Gefet der Bergeltung angewandt wurde, erschienen als ursprüngliche Grundlage und als unzerftörbare Ursache einer jeden Eriftenz. Alles ging aus von Sandlungen. "Wir leben," fagte Buddha, "wir werden geboren und wir fterben, wir leiden und find glücklich in Folge der Thaten, welche wir in den früheren Wiedergeburten vollbracht haben. Die Summe der Sandlungen, welche die Wefen vollbringen, trägt das Dafein ber Welt fammt allen Stufen und Ordnungen ihrer Geschöpfe; die Beschaffenheit aber und die Wichtigfeit feiner Sandlungen bestimmen für das Geschöpf die fünftige Form der Wiedergeburt. Zwischen der That und ihrer Bergeltung giebt es Ungleichheit, giebt es auch Berwandtschaft. hafte Menschen, welche in der Gegenwart sich an Genuffen ergößen, bereiten sich Qual im zufünftigen Leben; wer das Feuer anbetet und die Himmelslichter, oder täglich dreimalige Waschung vornimmt, in ber Soffnung zufunftiger Gludseligfeit, bem ift die Wiedergeburt in einem Thiere gewiß. Andererseits giebt es Leute, welche eine feltfame Lebensweise beobachten, und dadurch hoffen, in der Wohnung der Geifter wiedergeboren zu werden; sie ahmen im Leben Thieren nach, Hunden, Rühen und anderen, oder stellen sich stumm. Und welches wird das Ende ihrer Mühe fein? Diefes, daß Alle, welche im gegenwärtigen Leben den Thieren oder den Stummen nachgeahmt haben, im zufünftigen wirklich Thiere und Stumme fein werden. Für Bergeben — Bein; für gute Handlungen — Genuß. Aber währt Diefer Genuß lange? Und was ift es fur eine Freude, fich durch die Wiedergeburten hinzuschleppen? Lang ist die Nacht für Denjenigen, der nicht schläft; lang der Weg für den müden Wanderer; lang die Reihe der Wiedergeburten für Die, welche Unwerständiges erwarten. Nein, die wahre Nuhe und Glückseligkeit ist nicht in den Wiedersgeburten, sondern in der Befreiung von ihnen. Das ist es, warum ein wahrhafter Kampf gefämpst werden muß, ohne Aberglauben und Vorurtheile. Bisschu! Du trägst die Form des Menschen, die edle Form, in welcher allein ein Freiswerden von den Wiedergeburten möglich ist, und welche selten, nach vielen hunderttausend Jahren, dem Geschöpse zu Theil wird: eile, ein so kostbares Geschenf zu benutzen, indem Du durch geistlichen Kampf den Einsluß früherer Thaten ausscheht, und angestrengt nach der Nirwana\*) strebst."

Mit dem Glauben an die Wiedergeburten und das Gesetz ber Bergeltung konnten allerdings alle Ereigniffe bes einzelnen Lebens, das Schicksal eines jeden Menschen und seine Stellung in der Gefellschaft vollkommen erflärt werden; nur war dazu eine Bedingung unerläßlich: es bedurfte nämlich eines Menschen, welcher von seinen eigenen früheren Wiedergeburten und von denen der Anderen ein Bewußtsein hatte. Dieser Mensch nun war in der Person Buddha's vorhanden, und wenn man den Erzählungen der Buddhiftischen Schriftsteller glauben will, so ging in der That fein bemerkenswerthes Ereigniß vorüber, und blieb fein einziger Umstand übrig, welchen er nicht erklärt, ober durch seine vorhergehenden Wiedergeburten gerechtfertigt hätte. Seine Erinnerungen in diefer Sinsicht waren unerschöpflich. Doch muß man gerecht fein. Ein großer Theil dieser Erzählungen ober Erdichtungen ift ein Product ber Buddhiften späterer Zeit; ihre regfame Phantasie hat die Buddhistische Literatur mit einer neuen Gattung von Schriften bereichert, welche außerft anziehend find, und beswegen auch großen Eingang bei den Buddhiften gefunden haben. Was jedoch Buddha betrifft, so darf man nicht annehmen, daß er sich mit Erfindung von Fabeln vergnügt haben werde, oder daß seine Selbsttäuschung bis zu der Ueberzeugung von der Realität der erzählten Begebenheiten gegangen fei. Es ift vielmehr hochst mahrscheinlich, daß Buddha alle ähnliche Erzählungen, welche ihm zugeschrieben

<sup>\*)</sup> D. i. ber Zuftand volltommener Befreiung von bem Ginflusse ber Sinnens welt auf bie menschliche Seele. D. Uebers.

werden können, nicht ersonnen, sondern aus Volkstraditionen entnommen habe, und daß er gewisse Begebenheiten älterer Zeit mit den Ereignissen in Verbindung gebracht habe, deren Augenzeuge oder Theilnehmer er gewesen war. Nur mit dieser Einschränfung kann man zugestehen, daß Vuddha manche Begebenheiten des Alterthumes erzählt habe.

Diese Erzählungen Buddha's athmen eine überzeugende Naivestät, und entrollen vor unseren Blicken die Bilder der damaligen Indischen Sitten und Gewohnheiten, weil Buddha, indem er den Zushörer in das tiefe Alterthum zurückverseht, außer dem erzählten Borsfalle nichts Neues erdichtet hat, sondern überall und immer die Gebräuche und die Gewohnheiten dieselben sind, wie zu seiner Zeit. Wir lassen hier ein Bruchstück aus einer Erzählung dieser Art folgen.

"Bor vielen hundert Jahren herrschte in Benares ein Fürft, Namens Rrifi.\*) Unter ihm genoß das Reich ber Zufriedenheit und der Ruhe; Aderbau und Viehzucht blühten; die Bevölferung nahm zu; Zwietracht und Kriege ruhten; von Krankheiten, Plunderungen und anderem Elende vernahm man nichts; ber Beherrscher regierte bas Reich mit Weisheit und Gerechtigfeit. In Diefer glücklichen Zeit verließ ein junger Benareser, Ramens Rumara, der Cohn eines Brachmanen, fein Vaterland, und begab fich in das füdliche Indien, zur ferneren Ausbildung unter ber Leitung eines berühmten Brach-Diefer Brachmane hatte einen ausgezeichneten Ruf als Lehrer ber Wiffenschaften und als Erklärer der Weda's; der Ruhm feiner Gelehrsamfeit und seiner Talente war durch gang Indien verbreitet, und von allen Enden deffelben ftrömten ihm junge Leute zu, um feine Lehren zu vernehmen. Im füblichen Indien angekommen, begab fich der Benareser unverweilt in das haus des Brachmanen, um fich ihm vorzustellen. Nachdem er dem Hausherrn seine Chrfurcht bezeigt, sette sich der Gaft mit geziemender Bescheidenheit vor demselben nieder. "Seil, junger Mann," bewillfommnete ihn der Brachmane, "woher und wozu?" - ""Ich ftamme aus dem Mittelreiche (Madjadescha), "" antwortete der Benareser, "und bin mit dem Bunsche hergekommen,

<sup>\*)</sup> Der Name bes Ratscha Krifi wird in ben Bubbhistischen Schriften sehr oft erwähnt. Die Bubbhisten versetzen in die Zeit dieses Fürsten die Erscheisnung Bubbhas Kaschjapa's, bes berühmtesten unter ben Borgängern Bubsbhas Schafjamuni's.

weiser Lehren zu den Füßen des großen Lehrers zu genießen."" — "Womit willst Du Dich denn beschäftigen?" fragte auf's Neue der Brachmane. ""Ich möchte unter Eurer Leitung die Weda's lernen."" — "Eine treffliche Wahl," bemerkte der Brachmane; "die Weda's sind mehr als Alles des Lernens werth; also denkt und thut jeder wahre Brachmane." Hierauf trat der Benareser in die Zahl der Schäler des Brachmanen ein, und begann dessen Lehren zu hören.

Un den von Beschäftigung freien oder den Erholungstagen badete fich der Benareser entweder mit seinen Kameraden in den Flusfen und Seen, ober fie ergingen fich auf den Platen und Markten ber Stadt, oder fie fammelten duftende Kräuter und Solg zu ben Opfern. Auf einem diefer Spaziergange fprach ber Benarefer zu feinen Gefährten: "Wir find zwar sammtlich Brachmanenkinder; aber ich weiß noch nicht, woher ihr ftammet; " und Einer erwiederte ihm, er wäre aus dem öftlichen Indien; Andere waren aus dem nördlichen, noch Andere aus dem westlichen. "Und ich," sagte seinerseits der Benareser, "bin aus dem Mittelreiche." - ", Wir wiffen gang und gar nichts von beinem Vaterlande; von den anderen Ländern wiffen wir wenigstens spruchwörtlich: Beisheit fonunt aus Often, Doppelgungigfeit wohnt im Westen, Ehrerbietigfeit ift babeim im Guden, Schmähsucht im Norden. Sage uns, wodurch zeichnet fich das Mittelreich aus?"" Der Benareser antwortete ihnen: "Meine Beimat ift ein herrliches Land; seines Gleichen giebt es nirgends. Es ift reich an Zuderrohr, duftendem Reiß und mancherlei Früchten; an Saus= thieren herrscht Ueberfluß; Wissenschaften und Künfte blühen; das Bolf ift reich, glücklich, und zeichnet sich aus durch Barmherzigkeit, Berftand und gute Werfe. Durch bas Land ftromt ber Ganges bin: glücklich, wer sich in seinen stillen Fluthen wascht; an den Ufern des Banges liegen achtzehn Einsiedeleien zerftreut, und in ihnen wohnen unter schweren Kämpfen Muni's, welche bereit find, zum himmel aufzusteigen. - ""Giebt es bei euch auch,"" fragten seine Kameraden weiter, ", gelehrte und beredte Manner, wie unser Lehrer? " -"Was das anlangt," erwiederte der Benarcfer, "fo lebt in meinem Baterlande ein Gelehrter, der Lowe der Beredtsamkeit, vor welchem unser Lehrer sich schämen und erröthen nuß." Die Gefährten des Benaresers konnten ihre Verwunderung nicht zurückhalten, ba fie seine Erzählung von dem Mittelreiche vernahmen, und bezeigten großes

Berlangen, dieses Land zu besuchen. Bon diesem Gedanken erfüllt, fehrten fie heim, und nachdem fie das mitgebrachte Solz an feinen Plat gelegt, begab fich die ganze Schaar zu dem Lehrer. "Unfer Kamerad aus Benares," sprachen sie zu dem Brachmanen, "hat uns fein Vaterland so gerühmt, daß wir es wohl sehen möchten." — ""Das Mittelreich,"" versette der Brachmane, ""ift vortrefflich, ohne Widerrede; das fagen Alle; aber es genügt, die Berichte über baffelbe zu hören; wozu felbft dahin ziehen?"" - "Dort," fuhren die Schüler fort, "ift ein berühmter Gelehrter, vor welchem, wie unfer Gefährte versichert, du, unser Lehrer, würdest erröthen müffen." - ""Also im Mittelreiche,"" rief der Brachmane aus, "giebt es Leute, welche flüger find, als ich! Ich habe bis jest geglaubt, in gang Indien fei fein Mensch, welcher mir gleich fomme."" - "Run, so werden wir allein gehen; wir wollen das Mittelreich besehen, wollen und im Ganges waschen, wollen im Kampfe mit dem berühmten Gelehrten unsere Rräfte versuchen, und mit Reichthum und Ruhm wieder heimfehren." Der Brachmane hatte seine Schüler lieb, und wollte fich nicht von ihnen trennen. ""Auch ich will mit euch gehen,"" fagte er zu ihnen; ,,,,nehmet meine Sachen mit, den hirschledernen Schurz, die Bafe gu ben Waschungen und die Opfergefäße."" Alfo machten sich Alle mit einander auf ben Weg.

Co oft nun der Brachmane mit seinem Gefolge in eine Stadt fam, errichtete er fogleich eine Tribune zu öffentlichen Disputationen mit Liebhabern. Der Streitluftigen fanden fich viele, aber nicht Einer von ihnen mochte vor der Kunft des Brachmanen bestehen: bestegt verließen sie voll Scham die Tribune, zertrummerten aus Aerger ihre Karriole oder schlugen sich vor Verdruß mit der Aschenvase vor den Ropf und zerftreuten fich nach verschiedenen Gegenden, wie die Rraben von den Stellen entfliehen, wo die Krieger mit dem Bogen ichießen lernen. Zuweilen geschah es, daß man dem triumphirenden Brachmanen entgegenzog und ihn mit Fahnen und anderen Ehrenzeichen unter Zuruf und Lobpreisungen geleitete. Go fam er nach Banares. Alls er in die Stadt einzog, dachte er bei fich: "Wenn man wurdige Gegner sucht und gelehrte Männer, so geschieht dies nirgends zweckmäßiger, als am Hofe des Fürsten;" und mit diesem Gedanken begab sich der Brachmane gerade an den Hof des Fürsten Krifi. dem Angesichte des Fürsten erscheinend, sprach er den gebräuchlichen

Bruß aus: "Moge bem Fürften Sieg, Befundheit und langes Leben beschieden sein!" Unter biesen Worten ließ er sich in gebührender Chrfurcht vor Krifi nieder und richtete nach einigen Minuten die Worte an ihn: "Herr! in meinem Vaterlande lebend, habe ich mich mit den Wiffenschaften ziemlich genau befannt gemacht, und nun möchte ich in Deiner Gegenwart mich mit ben hiefigen Gelehrten meffen." Der Fürst wandte sich zu seinen Sosleuten und fragte fie: "Ift in meinen Staaten irgend ein Gelehrter, welcher fich jum Kampfe mit biefem Brachmanen entschließen dürfte?" - ""Ja,"" antwortete Einer von den Hoffeuten, "in einem Flecken lebt ein Brachmane mit Ramen Rapilaschama; berselbe hat die Weda's und andere Bücher erlernt und ift bekannt wegen seines Verstandes und feiner Disputirkunft."" Da gebot ber Fürft, Rapilaschama an den Sof zu bringen, und nach einiger Zeit erschien bieser Brachmane vor bem Fürsten und erflärte fich bereit, mit dem Brachmanen aus dem füdlichen Indien eine Disputation einzugeben. Bu diesem Zwecke befahl ber Fürst, eine Eftrade aufzurichten und biefelbe in der Mitte fur die beiden Gegner und ihre Anhänger zu theilen. Um festgesetten Tage begab sich ber Kürst selbst an den Ort der Disputation, wo Alle schon auf ihren Plagen waren. Giner von den Sofleuten fragte den Fürsten, welchem der beiden Rampfer er das Recht zuerfennen wollte, zuerft feine Aufgabe vorzutragen. "Der Brachmane aus Güden," antwortete ber Fürst, "ift unser Gaft: er moge zuerft feine Rede anheben." Dieses Borguges sich bedienend, begann der Brachmane, seine Aufgabe gu entwickeln, und brachte zu ihrer Vertheidigung fünfhundert Verfe bei; er sprach beredt, flug und dabei so reißend schnell, daß die Zuhörer auch mit ber gespanntesten Aufmerksamkeit kaum im Stande waren, nur einige Verfe aus seinem Vortrage zu behalten. Gleichwohl ließ Rapilaschama nicht ein einziges Wort in ben Berfen seines Gegners unbemerft, beurtheilte die in ihnen liegenden Gedanken und unternahm, indem er die Thesis seines Gegners einer umftändlichen Prüfung unterwarf, eine Widerlegung seiner Behauptungen, entbedte in ihnen Widersprüche, Unbestimmtheit und Schwäche, und bewies die Wahrheit seiner Kritif so flar und überzeugend, daß der Brachmane nichts zu entgegnen wußte und der Besiegte blieb, - weil nach den Gesetzen des Disputirens der Sieg auf Seiten deffen ift, der durch die Kraft feiner Beweise ben Gegner jum Schweigen bringt, denn

durch sein Schweigen bekennt dieser seine Ohnmacht. Der Fürst wünschte Kapilaschama zu seinem Siege Glück, überhäufte ihn mit Lobsprüchen, erkundigte sich nach seinem Geburtsorte und sprach zu ihm: "Für deine Talente und deine dialektische Kunst übergebe ich diesen Flecken Deiner Herrschaft." Kapilaschama aber dankte dem Fürsten für seine große Gnade und zog im Triumphe heim.

"Alls herr eines ganzen Fledens war Kapilaschama ein reicher Mann, und verheirathete sich in Kurzem, und nach Jahresfrift gebar fein Weib ein Kind mannlichen Geschlechts mit goldigem Haar. Als die dreiwochentliche Frift nach feines Cohnes Geburt verftrichen war, verfammelte Rapilaschama, der Sitte gemäß, seine Berwandten in seinem Hause, um dem Neugeborenen einen Namen beizulegen; und nach gepflogener Berathung beschloß man einstimmig, den Knaben Rapila zu heißen, nach dem Namen des Baters und nach der Goldfarbe feines Haares (Rapila: goldfarbig, gelb). Schluffe diefer Geremonie ward das Rind Ammen und Wärterinnen übergeben; man zog es mit Rahm (Sahne) auf, und nährte es zuweilen mit Del und anderer nahrhaften Speife. Kapila wuchs unter ber gartlichen Corgfalt ber Eltern auf, wie eine Lotosblume, welche sich aus den Waffern erhebt, und sobald er in das jugendliche Alter trat, lehrte man ihm Rechtschreibung, Rechnenkunft und andere im Leben mugliche Wiffenschaften; sodann erläuterte man ihm bie Pflichten des Brachmanen, die Vorschriften, wie Afche und Erde genommen werden muffen, und wie die Schaale mit dem Waffer zu halten ift, so wie auch die Regeln, welche bei den Waschungen unumgänglich find. Man lehrte ihn "Om!" (ben geheimnisvollen Ausruf am Anfange ber Beschwörungen und ber Symnen) und "Bum!" (ben Ausruf bei Anrufung ber Geifter) aussprechen, und erflärte ihm Die Weda's. Seitdem verftand Rapila felbst alle Einzelheiten ber Opferhandlungen, und fonnte Andere darin unterweisen; er las felbst die Neberlieferungen, und war im Stande, fie Anderen zu erklären; endlich hatte er das Recht, Gaben anzunehmen, und durfte felbst Underen Almosen reichen. Diese feche Bedingungen find unerläßlich, um ein vollfommener Brachmane zu fein. Kapila war mit ungewöhnlichem Scharffinne begabt: wie ein glänzendes Licht burchleuchtete sein Verstand die dunkelften Gegenstände. Als er einft gemeinschaftlich mit ben anderen Schülern die Auslegung feines Baters anhörte, fragte er diesen: "Bas bedeutet der Laut oder Buchstaben Tsch a im Nigweda?" — "Dieser Buchstaben", antwortete ihm der Vater, "hat einen tiesen Sinn, in welchen sich schwer eindringen läßt; so haben es uns die Vorsahren überliesert." — "Wie!" ries Kapila aus, "die alten Weisen hätten uns Buchstaben ohne Sinn überliesert? Was mich betrifft, so fange ich an, in den Sinn dieses Vuchstaben einzudringen." Voll Bewunderung über den Verstand seines Sohnes übergab Kapilasch ama ihm den Beruf des Lehrers, blieb selbst in ruhiger Muße und starb bald daraus."

"Die gute That bleibt nicht ohne Belohnung, und Diejenigen, welche dieselbe gemeinschaftlich vollbringen, empfangen auch gemeinschaftlich die gebührende Vergeltung für sie. Hier ift ein Beispiel. Bragenatichita, ber Fürst von Schrawafti, hatte zwei geliebte Beiber, welche beide durch ungewöhnliche Schönheit ausgezeichnet waren, und ein Beispiel seltener Freundschaft und Gintracht boten. In Schrawafti unterhielt man fich nur von ben beiden Schönen, welche der Balaft des Fürsten umschloß; Buddha aber erflärte, daß das glückliche Loos, welches diesen beiden Weibern zu Theil geworden, fo wie ihre Schönheit und Freundschaft Folgen einer guten Sandlung wären, welche fie in fernen Zeiten vollbracht hatten. Damals waren fie die Weiber eines Brachmanen, und thaten fich durch Barmherzig= feit hervor. Einstmals speiften sie einen tugendhaften Klausner, und erwarben sich dadurch eine glückliche Zufunft; während aber die Gine von ihnen, nachdem sie die Speise für den Ginfiedler bereitet hatte, das Beste und Schmackhafte obenauf legte, legte die Andere die schlechte Speise zu oberft in die Schuffel, die gute im Innern verbergend. Daber unterschieden fie fich auch, als fie Bragenatschita's Frauen wurden, durch die Art ihrer Schönheit von einander: die Aleltere hatte ein majestätisches Aleußeres und ungewöhnlich regelmäßige Gesichtszüge; die Jüngere hingegen besaß zwar nicht diese äußeren Vollkommenheiten, erfette sie aber reichlich durch den Reiz ihrer Bewegungen und durch ihre zarte Geftalt."

Was uns in Bubbha's Reben am meisten auffällt, ist ihr wehmüthiger Ton und die hoffnungslose Weltanschauung. Der Gestanse, daß das Menschengeschlecht dem Leiden geweiht sei, gehört nicht Bubbha allein; man kann vielmehr sagen, daß derselbe die allgesmeine leberzeugung der Indier gewesen sei. Bubbha hat nur die

Idee bes Leidens entwickelt, und auf Alles angewandt, was irgend eine Form bes Daseins trägt, woher benn feine Worte zuweilen von einem finfteren ascetischen Geifte durchdrungen find, wenn den Gegenftand feiner Rede die allgemeinen Leiden bilden, welche die Wiedergeburten begleiten, zuweilen das Gefühl des Schmerzes und der Enttäuschung athmen, wenn er seinen Blid auf die gewöhnlichen Erscheis nungen der physischen Welt richtet. Aphorismen der letteren Art find in verschiedenen Reden Buddha's verstreut; ihr Gegenstand ift größtentheils Flüchtigkeit und Tod. "Das Zusammengesette," fagt Buddha, "muß fich früher ober fpater zerftreuen, das Geborene fterben. Die Erscheinungen verschwinden eine nach der anderen; das Bergangene, das Gegenwärtige und das Zufünftige gehen nach der Reihe zu Grunde: Alles ift flüchtig, auf Allem laftet bas Gefet ber Bernichtung. Die reißenden Strome fließen und fehren nimmer gurud; Die Sonne vollendet unaufhaltsam ihren Lauf; der Mensch geht aus dem vorhergehenden Leben in das gegenwärtige über, und feine Macht vermag, ihn in bas vergangene Leben zurückzuführen. Um Morgen haben wir einen Gegenstand gesehen, und am Abend finden wir ihn nicht mehr; geftern hat und eine liebliche Blume entzückt: beute ift fie verschwunden. Warum vergänglichen Gütern nachjagen? bietet alle Kräfte auf, um in dem gegenwärtigen Leben ein beftändiges Glad zu erreichen; aber seine Mahe ift vergeblich: er schlägt mit einem Stabe in das Waffer, wähnend, es werde daffelbe, wie es fich getrennt, in berfelben Lage verharren immerdar. Das Geborene muß fterben: nicht Luft, nicht Meer, nicht Berge, noch Klufte, noch irgend ein Ort in der Welt mag uns vor dem Tode bergen; der Reiche, wie der Arme, der Edle, wie der Riedere, ift in gleicher Weise dem Tode unterworfen; es sterben sowohl Alte, als Junge, sowohl das mittlere Lebensalter, als die Kindheit, ja der Keim im Mutterleibe, - fie fterben ohne Wahl und Frift. Reichthum, Chre, Kinder helfen nicht: all' dieses irdische Erbe muß sich zerstreuen und hinschwinden. Auf geradem und sicherem Wege gehen wir zum Tode. Der mensch= liche Leib, das Product der vier Elemente, ift ein thonernes Gefäß, welches bei dem erften fraftigen Stoffe in feine Theile zerfällt; im Laufe des gangen Lebens bient er nur zur Quelle ber Leidenschaften, der Unruhe und der Qual. Es nahet das Alter, und zugleich mit ihm erscheinen Krankheiten; der Greis qualt fich mit Todesfurcht, wie

ein lebendiger Kisch in heißer Asche, bis endlich der Tod seine Leiden Das Leben ift daffelbe, was eine reife Frucht, bereit, bei bem erften Windstoße abzufallen; jeden Augenblick muffen wir fürchten; das erfte verhängnißvolle Ereigniß hemmt seinen Lauf: so verhallen die harmonischen Tone ber Harfe, wenn ihre Saiten unter ber Sand des Spielenden gerreißen. Eine brennende Lampe stellt man nicht an eine bedeckte Stelle: so verdunkele denn nicht das Licht des Verstandes durch die Leidenschaften; der wahrhaft Weise ift Derjenige, welcher unablässig über die Befreiung aus der Welt der Leiden sinnt, seine Leidenschaften gahmt, und nach der Nirwana trachtet. Siehe, darauf muffen alle unsere Anstrengungen gerichtet sein! Die Nirwana ift das ersehnte Ziel für Alle! Nach einem ununterbrochenen Kreislaufe in zahllosen Formen des Daseins, nach ungähligen Beränderungen der Buftande, nach allen Mühfalen, Unruhen, Beangftigungen und Leiden, welche von den Wiedergeburten unzertrennlich find, werfen wir endlich die Feffeln der Leidenschaften von und, werden frei von jeglicher Form bes Daseins, von Zeit und Raum, und versenken uns in Ruhe und Schweigen; hier ift die Zufluchtstätte vor Trübfal und Krankheiten, die durch Nichts zu trübende Glückseligkeit, Nirwana, - Unsterblichfeit; aus ihr giebt es feine Rudfehr mehr."

Wir lassen noch ein Bruchstück über das zufünftige Gericht folgen, welches wir aus einer Sammlung der Neden Buddha's entlehnt haben. Es zeichnet sich durch die Lebendigkeit des Gemäldes aus, und ist vom Geiste der Lehre Buddha's durchweht, wenn gleich seine Grundlage Vieles mit dem Indischen Volksglauben gemein hat. Damit aber werden wir unsere Abweichung von der factischen Lebensbeschreibung Buddha's beschließen.

"Bon Tschambutwipa (Indien) weit gegen Süden erheben sich zwei Gebirgsketten, welche die gauze Welt von allen Seiten umschließen. Zwischen diesen Gebirgen herrscht ewige und undurchs dringliche Finsterniß; die Strahlen der Himmelslichter dringen nimmer dorthin, und auch der mächtigste Geist vermöchte nicht, den dunkelen Abgrund zu erleuchten, in dessen Tiefe die Hölle ist und der Nichtersstuhl Jama's, des Fürsten der Hölle. Die Menschen, welche im gegenwärtigen Leben gesündigt haben, wandern bei ihrem Tode in das Neich Jama's und werden von den Höllenwächtern sofort vor Jama gesührt. "Hier," sagen sie, auf die Sünder deutend, "sind

Sterbliche von den Menschen, Gunder, welche bein Urtheil erwarten." Die Sunder vor sich erblickend, fragt fie der mitleidige Fürst: "Meine Freunde! habet ihr etwa, unter ben Menschen lebend, den Geift bes Allters niemals gesehen? Sabet ihr feine heilfamen Lehren und Erinnerungen niemals gehört?" - ""Nein, Mahadewa, wir haben einen folden Geift nicht gesehen, und seine Worte nicht gehört."" -"Wie," entgegnet ihnen Jama, "ihr habt alfo niemals ben Menichen im Alter gesehen, wann ihm die Zähne ausfallen, sein Saar ergraut, seine haut rungelig wird, und die Farbe bes Senfes annimmt, wann schwarze Falten fich über feinen gangen Leib verbreiten, sein Rucken sich frummt, sein Gang ungleich wird, die Füße mit Mühe den Leib tragen, fein Saupt zittert, fein Sals dunn wird, die Saut an seinem Leibe sich fenkt, und schlottert, wie am Halfe der Ruh; wann Lippen, Mund, Kehle und Zunge vertrodnen und hart werden, feine Geftalt sich beugt, fein Athem schwach wird und sich in Schmerzensfeufger verwandelt, feine Stimme heifer wird und dem Rreifchen ber Gage gleicht? Auf feinen Stab geftütt, schleicht ber gebrechliche Greis einher; bas hinfällige Alter hat ihm Blut und Safte ausgetrocknet; bald verlaffen ihn die Kräfte gänzlich: er kann nicht nur nichts mehr wirken, sondern sich nicht einmal von seinem Plate erheben; er hat fein menschliches Aussehen mehr; sein Leib und seine Seele find beständig in Erschütterung und Kampf. Das Alles habt ihr nicht gesehen?" — Zitternd vor Furcht antworten die Sunder mit erfterbender Stimme: ""Wir haben es gefehen, Mahadewa.""-"Wenn ihr es gesehen habt, warum habt ihr benn nicht baran gedacht, daß auch ihr dem allgemeinen Loofe des menschlichen Ge= schlechtes nicht entgeben wurdet? Warum habt ihr bei dem Unblicke des Alters nicht den guten Entschluß gefaßt, euer Leben guten Werfen zu weihen, um im zufünftigen Leben nicht noch größeres Glend bes Allters zu erfahren?" - ""Webe! baran haben wir nicht gebacht, weil unsere Befreiung und niemals Sorge gemacht hat."" Darauf fragt Jama bie Gunder von Neuem: "Sabet ihr, auf der Erde lebend, den Geift der Krantheit gesehen?" - ",, Nein, Mahadewa, wir haben einen folchen Geift nicht gefehen."" - "Wie!" ruft Jama aus, "ihr habt ben Menschen in ber Krantheit nicht gefeben? Die harmonische Verbindung der Elemente, welche den Körper des Menschen bilden, löst sich; die Ordnung im Organismus deffelben ift geftort; die Qualen, welche ber Kranke burch biefe Unordnung erbuldet, feffeln ihn an fein Lager, und laffen ihn die Augen nicht schließen; er vermag weder zu sien noch aufzusteben, und lebt nur Durch bie Sorgfalt ber Seinen, welche aus ihren Sanden ihn fpeifen und tränfen. Ihr habet ein foldes Schauspiel nicht gefeben?" -""Wir haben es geschen, Mahadewa."" — "Warum benn ift euch nicht eingefallen, daß ein ähnliches Schickfal auch euch erwartete, daß auch ihr die Burde der Krankheiten tragen müßtet? Warum habet ihr nicht geeilt, euch mit guten Werfen zu verfehen, um fpater nicht bie Qualen der Krankheiten zu erdulden?" - ", Rein, Mahadema, in Müßiggang und Sorglofigfeit hinlebend, haben wir daran nicht gedacht."" - "Unverständige Menschen! habet ihr den Geift bes Todes geschen?" - ""Wir haben ihn nicht geschen, Mahadewa."" -"Bie! Sabt ihr etwa nie einen todten Menschen gesehen? Das Leben verläßt feinen Körper; man legt ben feelenlofen Leichnam auf die Todtenbahre; man hüllt ihn in buntfarbige Gewänder; man umgiebt ihn mit Borhangen, Deden, Schirmen, und trägt ihn in diefer Geftalt aus ber Behaufung; die Verwandten umringen ben Sarg bes Entschlafenen; sie legen die Halogeschmeide und anderen Schmuck ab, löfen das haar auf, beftreuen das haupt mit Afche, und bruden durch lautes Wehklagen ihren Schmerz aus. Sabt ihr bergleichen Schauspiele geschen?" - ""Wir haben fie gesehen, Maharatscha!"" "Wie habt ihr denn nicht begriffen, daß das Gefet des Todes auch auf euch läge, daß bas Sterben auch an euch fommen wurde? Wie habt ihr benn nicht unverweilt beschloffen, ein tugendhaftes Leben zu führen, um im zufünftigen Leben biefem schweren Geschicke zu ent= rinnen?" - ,,,, Wehe! wir haben beffen feine Corge getragen.""-Dann verfündet Jama den Gundern: "Go habt ihr alfo aus eigenem, freien Willen euer Bufunftiges vernachläffigt; selbft habt ihr euch nicht mit guten Werfen versehen wollen: genießet jest Die Früchte eurer Sorglofigfeit; leibet nun Qual, nicht für die Gunden eurer Borfahren, Eltern, Berwandten, fondern für eure eigenen; felbst habt ihr die Thaten vollbracht: nehmet denn auch felbst Die schuldige Bergeltung für sie bin!" Mit diesen Worten giebt Jama ben Söllenwächtern ein Zeichen, und Die treuen Bollftrecker feines Willens ergreifen die Sunder an Sanden und Fugen, und schleudern fie in die aufwallenden höllischen Flammen, bei deren

bloßem Anblicke die Haare sich sträuben, und das Gerz vor Entsetzen zerspringt."

Es bleiben und noch einige Begebenheiten zu erwähnen, an welchen Buddha einen mehr ober weniger lebhaften Untheil genom= men hat. Unter ihnen ift besonders des Todes Soddodana's gu gebenken. Man muß annehmen, daß Buddha seinen Bater fehr früh, schon in den ersten Jahren seines Lehrerlebens, verloren habe. Der hochbetagte Sobbobana fandte im Gefühle bes herannahenden Todes Botschaft an seinen Sohn, und bat ihn um eine lette Unterredung. Budbha eilte, dem Rufe des fterbenden Greifes zu folgen, und begab sich aus Ratschagricha, wo er sich damals befand, nach Rapilawaffu. Die Buddhiften schildern diefes Wiedersehen des Vaters und des Sohnes ausführlich. "Das Gerücht von dem nahen Ende Sobdobana's verbreitete fich schnell burch Kapilawaftu; die Einwohner schaarten sich in den Straßen, unterredeten sich über das bevorftehende Ereigniß, und drückten ihre Beforgniß aus hin= fichtlich der Zufunft des Stammes Schafja nach dem Tode des Herrfchers. Bu berfelben Zeit langte Buddha in der Stadt an, und als man in dem Ginstedler den letten Nachkommen Ifschwakula's in gerader Linie und die lette Hoffnung des Saufes Gotama erkannte, da konnten Biele der Umstehenden ihre Thränen und schmerzliche Ausrufungen nicht zurückhalten. Inzwischen drängte fich Bud = bha durch die laute Bolksmenge in den Palaft, und betrat in feinem Bettlerkleide beffen innere Gemächer. In dem Caale, in welchem ber franke Fürst lag, fand Buddha alle seine Verwandten, eine Schaar von Hofleuten und Hofdamen; Alle ftanden fummervoll und fchweis gend; Coddodana lag auf einem niedrigen Ruhebette und ließ irrende Blide im Greise umbergleiten. Beim Unblide des von Krantbeit abgezehrten Greises mit eingefallenen Wangen und gelber Gefichtsfarbe, in Todesframpfen, rief Buddha unwillfürlich aus: "Wie! ift das mein Bater, welcher einft wegen feiner mannlichen und majeftätischen Gestalt gepriesen wurde? Wo ist seine Kraft und Schönheit geblieben?" Als der Fürst Buddha bemerkte, begrüßte er ihn mit schwacher Stimme, und bat benfelben, ihn mit feiner Sand zu berühren. "Beruhige Dich, herr," fprach Buddha zu ihm, "weshalb follteft Du Dich härmen? Du hinterläffest ben Ruhm eines ftandhaften Mannes." Mit diesen Worten machte er die sonnenverbrannte Sand aus

feinem Mantel frei, und legte fie auf bas glühende Saupt feines Baters; und in diefer Stellung empfing Buddha den letten Geufzer des Sterbenden, mit den traurigen Wahrheiten seiner Lehre ihn geleitend. Sobald Soddodana verschieden war, ertonte der Saal von den Wehklagen der Unwesenden: sie warfen sich auf den Außboden nieder, lösten ihr Haar auf, rissen ihre Halsgeschmeide ab, zerrissen ihre Kleider und schlugen sich auf die Bruft; man hob an, den Entschlafenen zu beweinen, seines Muthes und seiner weisen Regierung zu gedenken und schmerzlich zu beklagen, daß mit Cobdodana bas Reich alle Stärke verloren, die Vafallenthümer aber ihren Schirm Darnach ward die Sülle des Fürsten mit duftenden und Schut. Effenzen gewaschen und mit dem Rapai (einem feinen Wollengewebe) umhüllt, in ben Sarg gelegt. Um Begrabniftage ftellte man biefen auf einen Ratafalt, behängte ihn auf allen Seiten mit Negen, in welche Edelsteine geflochten waren, verbrannte vor ihm wohlriechende Specercien, und ftreute duftende Blumen rings umber. Als Alles in Bereitschaft war, hob man ben Sarg von feiner Stätte und trug ibn aus dem Palafte; Budbha aber ging vor demfelben ber, ein Feuerbecken mit Rauchwerf in den Sänden. Auf der Begräbnifftätte angelangt, errichtete man aus weißem Malavischen Canbelholze einen Scheiterhaufen, auf welchen ber Sarg mit den vergänglichen Ueberreften Cobbodana's gefett wurde; Budbha gundete ben Scheiterhaufen an, und nachdem die Flamme die Hulle des Entschlafenen zerstört, und in Asche verwandelt hatte, löschten die nächsten Berwandten Budbha's ben Scheiterhaufen mit Milch, fammelten Die Knochen Soddodana's und legten fie forgfältig in einen goldenen Raften; dieser wurde auf die Erde gesetzt und über ihm ein hohler Thurm aufgerichtet, mit seidenen Fahnen, Deden und Glödchen behängt. Da nun Alles abgethan war und fämmtliche Anwesenden sich vor dem Thurme verneigt hatten, sprach Bubbha: "Es ift nichts Ewiges auf Erden, nichts Festes; das Leben geht vorüber wie ein Phantom, wie eine trügliche Erscheinung."

Zwischen bem Tobe Cobbod ana's und ben zehn letten Lebenssjahren Buddha's ift eine lange Zeit verflossen, allein, wie wir schon bemerkt haben, bieser ganze Zeitraum ist in den Buddhistischen Schrifsten vollständig ereignislos. Wir gehen daher zur letten Lebenszeit Buddha's über, nicht etwa, um Thatsachen zu berichten, welche sich

ausschließlich auf seine Person bezögen — benn über bergleichen Facta hat sich keine Ueberlieserung erhalten, — sondern nur, um einiger Nebenbegebenheiten Erwähnung zu thun, unter denen Buddha sein Leben beschlossen hat. In ihrer Erzählung von den Ereignissen jener Zeit melden die Buddhistischen Schriftsteller, daß Buddha durch den Tod dreier Fürsten, welche seine Beschüßer gewesen waren, herbe Verluste erlitten habe. Der Erste von ihnen war Pradiota, der Sohn Machatschafta's und Beherrscher von Utschtschajani; und aus den Berichten der Buddhisten geht hervor, daß er dieselbe Person ist, welche in den Indischen Dramen vorsommt, und durch romantische Begebenheiten besannt geworden ist.

Der Zweite war Buddha's mächtigfter Beschützer und Dana= pati, Bimbagara, Fürst von Magada, nach welchem fein Sohn Atschataßatru, sieben oder acht Jahre vor Buddha's Tode, den Ratschagrichischen Thron bestieg. Der Regierungsantritt bes neuen Herrschers bedrohte Buddha mit augenscheinlicher Gefahr, denn Atschataßatru war gegen ihn durch Dewadatta auf gereizt worden, und ichon vor seiner Thronbesteigung Letterem zur Demüthigung des Vetters behülflich gewesen. Dewadatta triumphirte innerlich über diese Umftande, welche seinen ehrgeizigen Planen so gunftig waren. Es scheint indeß, als habe die neue Stellung die früheren Vorurtheile in Atschataßatru gleichsam ausgetilgt: anfänglich schenkte er den Interessen, welche die Ginsiedlergesellschaft in Aufregung versetten, gar feine Aufmerksamkeit; bald aber begann er wider Aller Erwartung, Buddha offenes Wohlwollen zu bezeigen, und ftrebte, demfelben Sobbodana zu erfeten. Dewadatta ftarb plöplich. Seitdem verfloffen mehrere Jahre ohne besonders wichtige Greigniffe, ausgenommen, daß Budbha in diefer Zeit seine treuen Unhänger Schariputra und Mongaljama in hohem Alter, fo wie auch einige andere bejahrte Biffchu durch den Tod verlor. Gleichwohl gonnte ihm das Schicksal feine Ruhe, und gestattete ihm nicht, feine Tage in Frieden zu beschließen; es bereitete ibm einen neuen Schlag durch den Tod seines letten Wohlthäters und Altersgenoffen Pragenatichita, des Fürsten von Schrawafti.

Praßenatschita ift bei den Buddhiften berühmt als der eifrigste Verehrer Buddha's; er wollte gewissermaßen mit Bim = bagara wetteifern, und denselben in Freigebigkeit und Ausmerksamkeit

gegen Schraman Gotama fogar noch übertreffen. Diefer Um= ftand beförderte die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Praße = natschita und dem Sause Gotama; die mahre Ursache jedoch zur Freundschaft bes Schramaftischen Fürften mit ben Schafjaputra, und vielleicht zur Aufmerksamkeit gegen Buddha, lag darin, daß an feinem Sofe fich Moli befand, welche er aus bem Stamme Schafja jum Weibe genommen hatte. Obgleich Dieses Chebundniß Die Schafja verdroß, so war doch die ehrgeizige Moli mit Freuden in den Palast Bragenatichita's eingezogen, hatte die Buneigung ihrer Schwiegermutter - welche sie anfänglich nicht einmal sehen mochte - errun= gen, und, nachdem fie bem finderlofen Gatten nach Jahresfrift in Wirutschafa einen Thronfolger geboren, Pragenatschita mit den Banden der Liebe und Achtung an fich gefesselt. Geit diefer Beit begannen wechselseitige Besuche zwischen ben Familien Prage= natschita und Gotama, und bestätigte nich bie Freundschaft ber beiden Sofe; zugleich hatte Ubai, welcher Cobbod ana's zeitiger Gefandter am Schramastischen Sofe gewesen war, Pragen atschita ein folches Vertrauen einzuflößen gewußt, daß die Sitte, einen besonderen Bürdenträger aus Schrawafti nach Rapilawaftu zu fenden, abgeschafft und Udai zum einzigen Vermittler zwischen ben beiden Sofen gemacht wurde. Gine jo glückliche Gintracht verhieß Dem Stamme Schafja eine glückliche Zukunft. Allein unter bem Schatten biefes Friedens wuchs Wirutschafa beran, ber Gegenftand eines tiefen Saffes von Seiten ber Schafjaputra: man fagte, Moli, die Mutter Birutschafa's, ware feinesweges aus bem Saufe Gotama entsprossen, sondern ein armes Blumenmädchen, welches im Dienste eines mit Buddha mütterlicherseits verwandten Bornehmen geftanden hatte, und mithin Wirutschafa ber Cohn einer Dienstmagt; mehrmals wollten beshalb Die jungen Schafjaputra Wirutschafa während ber Jagd auflauern, um ihn zu todten, und ohne die Klugheit ber älteren Echafja hatte mahrscheinlich Praße= natschita seinen einzigen Sohn verloren. Derartige Beleidigungen, Berachtung und Spottreden reigten Wirutschafa gegen Die Schafja, und senkten ein unvertilabares Gefühl ber Rache in seine Seele; er schwor feierlich, dem Stamme Schafja sein übermuthiges und geringschätiges Benehmen gegen ben Erben bes Schramaftischen Thrones unnachsichtlich zu vergelten, - und faum war er daher auf den

Thron gestiegen, so begann er unverzüglich die Kriegerüstungen zu einem Zuge gegen bas ihm verhaßte Kapilawastu.

Batte nun Atschatagatru feinen furz vorher gefaßten Entschluß, Wirutschaka den Krieg zu erklären, rasch ausgeführt, so würde er den Angriff Wirutschafa's auf die Schafja abgewendet, ober doch wenigstens verzögert haben. Allein er hatte andere Sorgen: er gedachte, Waischali seiner Herrschaft zu unterwerfen. Stadt war eine der reichsten in Indien, berühmt durch ihre Gewebe und durch die Zubereitung kostbarer und prächtiger Gewänder; ihre Bürger waren unabhängig von dem Beherrscher Magada's, und bildeten eine Sandelsrepublik. Dieses beneidenswerthe Gebiet hatte zu viel Anlockendes für Atschatafatru; er sammelte seine Streitmacht, sette in Schiffen auf das linke oder nördliche Gangesufer über und war nach einigen Tagen schon im Angesichte Waischali's. Da indeß die Einwohner von Atschatafatru's Ruftungen Kunde erhalten hatten, fo waren fie zu einem hartnäckigen Widerstande ge= ruftet. Tapfer zogen fie dem Ratschagrichischen Beere entgegen, und griffen daffelbe mit einem fo gewaltigen und entscheidenden Stoße an, daß die Feinde sich verwirrten und in Unordnung den Rückzug began-Bis an den Ganges fetten Baifchali's Burger die Berfolgung fort, also daß es Atschatagatru und den Seinen faum gelang, das rechte Ufer zu erreichen. Rach diesem Erfolge fehrten die Sieger triumphirend in ihre Stadt gurud, vollfommen überzeugt, daß Utschatagatru feinen Angriff weiter gegen sie wagen wurde. Sie täuschten sich jedoch; denn Atschataßatru hatte am rechten Ufer des Ganges Salt gemacht, und sobald Jene sich zurückgezogen hatten, befahl er, den Uebergang auf das andere Ufer von Neuem zu beginnen, indem er feiner Urmee erflärte, daß, wenn fie nicht nach 28 ai = schali famen, beffen Bürger jedenfalls nach Ratschagrich a tommen würden. So war er, nachdem er den Fluß wieder überschritten hatte, ben Siegern fast auf bem Fuße gefolgt, und erschien unter ben Mauern ihrer Stadt, als fie ihn am wenigsten erwarteten. Unachtsamkeit machte es ihm möglich, die Stadt mit feinem heere einzuschließen; er beschloß eine regelmäßige Belagerung, ordnete alles für diesen Zwed Erforderliche an, und kehrte selbst nach Ratscha= grich a zurück.

Racheglühend war unterdeffen auch Wirutschafa mit seinen 11.

Streitern gegen Rapilawaftu aufgebrochen. 2118 er ben Marsch antrat, sprach er, wenn man ben Berichten ber Buddhiften trauen barf, einen feierlichen Schwur aus, ben Stamm Schafja vom Angefichte der Erde vertilgen zu wollen, und dem Morden nicht eher Einhalt zu thun, als bis er das Blut des ihm verhaßten Geschlechtes in Strömen vor fich fabe. Rach zwei Tagen ftand er vor Rapila= Die Schafja hatten fich eiligst gerüftet, ihrem Tobfeinde zu begegnen; Fürsten und Grundherren hatten sich mit Schaaren bewaffneter Landleute in Rapilawaftu gefammelt. Aus der Stadt bervorbrechend, begannen die Schafja zuerft ben Kampf gegen das Schrawaftische Beer, mußten aber nach einigen Gefechten ber Uebermacht bes Feindes weichen und in die Stadt gurudfehren. Sier verschanzten fie fich und beschloffen, eine Belagerung bartnäckig auszuhalten. 28 i= rutschafa umzingelte Rapilawastu, und forderte unverzügliche Uebergabe, unter ber Drohung, im Weigerungsfalle Die Stadt ber Berftörung, die Einwohner dem Tode weihen zu wollen. Gerade da= mals eilte seinen Stammverwandten noch zur rechten Zeit ein reicher Bachter, Ramens Schamba, von den Buddhiftischen Schriftftellern "ein Auffeher der Feldarbeiten" genannt, zu Gulfe; nicht früher war ce ihm gelungen, eine ansehnliche Schaar aufzubringen, und in ber gewiffen Hoffnung, die Belagerten zu befreien, führte er nun seine Streiter nach Rapilawaftu. Von den Mauern ihrer Stadt schauten die Schafja zu, wie ihr tapferer Landsmann fich fühn durch die Reihen der Belagerer einen Weg bahnte und glücklich die Stadt erreichte; aber das Thor war verschlossen und öffnete sich auch nicht; vergebens forderte und bat Schamba, daß man ihn einließe: die Schafja blieben taub und ftumm. Als er endlich einfah, daß Alles verloren war, fturzte fich Schamba verzweiflungevoll mit ben Seinen von Neuem auf die Feinde, schlug sich abermals durch ihre Reihen hin= durch, und zog in ein fremdes Land; dort grundete er eine Schafja= putra = Colonie, welche später nach seinem Namen benannt wor= den ift.

Die Schafja, welche aus unbefannten Gründen den Beistand Schamba's verschmäht hatten, mochten von Birutschafa's Borschlägen nichts hören. Sie hatten damals eine oligarchische Versassung. Mit Soddodana's Tode war nämlich die gerade Linie Gotama's erloschen; Soddodana's Brüder waren eben so, wie

er felbst, gestorben, ohne directe Erben zu hinterlassen: ihre Kinder waren aus Fürsten Schramanen geworden; es war allein Maha= nama übrig geblieben, ber Cohn Dronobana's, und Dheim Buddha's von väterlicher Seite; wahrscheinlich aber hatte die Seitenlinie Gotama's fein unbeftreitbares Unrecht auf die Thronfolge, oder es fiel, sobald feine Erben vorhanden waren, das Wahlrecht bem Rathe ber Welteften anheim: genug, Mahanama war nicht Beherrscher von Kapilawaftu, sondern nur einer von den Aeltesten, in deren Rathe er den ersten Plat einnahm. Einige Zeit nach feinem erften Borschlage, erzählen die Buddhiften, machte Bi= rutschafa dem Rathe der Aeltesten einen anderen: er bot eine Capitulation an, deren Bedingungen er mit ihnen gemeinschaftlich, doch erft in der Stadt felbst, festzuseten versprach. Bei der Berathung über diesen Borschlag, fügen die Buddhisten hinzu, spaltete sich der Rath in zwei Barteien: Die Ginen wollten ben liftigen Antragen Wi= rutschafa's nicht trauen, und verlangten, daß man sich bis auf's Meußerste vertheidigte; die Anderen, und zwar die Bejahrtesten, zogen die Wechselfälle des Krieges und die geringe Hoffnung auf einen längeren Widerstand in Betracht und beschlossen, den Forderungen Wirutschafa's nachzugeben; - die Meinung der Letteren überwog, und das Stadtthor ward dem Feinde geöffnet. Man fann jedoch dieser Erzählung kaum Glauben beimessen, wenn in ihr nicht etwa ein geheimer Berrath verschwiegen ift. Denn wie follten die Schafja wohl fo furzstichtig gewesen sein, daß fie dem Feinde gestattet hatten, fammt feinem Beere in die Stadt ju ruden, damit die Bedingungen einer Capitulation festgestellt wurden? Das Wahrscheinlichste ift, daß Wirutschafa Rapilawastu mit Sturm genommen hat. Er ruckte mit einer zahlreichen Beeresabtheilung und vielen Kriegs-Clephanten in dieselbe ein, und nachdem er den Palaft und andere wichtige Plate befett hatte, gab er Befehl, das Blutbad zu beginnen, ohne Unterschied des Geschlechtes und des Alters und ohne alle Schonung. Nach ben Berichten ber Buddhiften find etwa 100,000 Menschen in dieser Metelei umgekommen; gleich im Anfange derfelben ertränkte fich Ma= hanama aus Schmerz in dem See des Palaftes. Wirutschafa aber verließ die zerftorte Stadt, nachdem er die angesehenften Schafja beiderlei Geschlechtes einem qualvollen Tode überliefert hatte, und fehrte mit reicher Beute, mit dem Gefühle befriedigter Rache und mit einer

neuen Erwerbung für seine Herrschaften nach Schrawasti zurück. Damit hatte der Stamm Schafja auf immer seine politische Eristenz verloren, denn diesenigen Schafja, welche dem Untergange entronnen waren, und nicht Slaven der Schrawastischen Fürsten sein wollten, flüchteten nach Nepal und in andere benachbarte Gebiete. Das Basterland des Stammes wurde unterjocht, seine Reichthümer geplündert, und sein Gedächtniß erhielt sich einige Zeit nur in den kostbaren Halssgeschmeiden, den Sandalen, Armbändern, Ningen und anderen Zierzathen, welche nach der Katastrophe von Kapilawastu sich durch ganz Indien verbreiteten, und selbst bei den Einsiedlern gefunden wurden.

Wo war, und was that während diefer ganzen Zeit Buddha? Unter den politischen Beränderungen und den Unglücksfällen, welche eine offenbare Beziehung auf ihn hatten, ift er felbst gleichsam verschwunden; indem er indeß, wenn auch selten, in den entscheidendsten Augenblicken bald an dem einen, bald an dem anderen Orte erscheint, hat er immerhin eine lebhafte, wiewohl fruchtlose Theilnahme für die letten Begebniffe an den Tag gelegt. Das Schickfal, welches ihn unter den früheren Gefahren und unter den empfindlichsten Verluften beschirmt hatte, ersparte ihm in dem letten Unglücke auch die härte= ften Schläge nicht, welche er, wie es scheint, nicht mehr ertragen fonnte. Schon bei den ersten Gerüchten von den feindlichen Absichten Birutschafa's gegen Rapilawaftu hatten fich Die Schafja Budbha's erinnert, und eine Botschaft mit ber Bitte an ihn erlaffen, fein von einem feindlichen Einfalle bedrohtes Baterland zu befuchen. Sie hofften, daß ber Einsiedler, welchen das Bolf verehrte, welcher Fürsten zu Freunden hatte, die zum Gespräche zu ihm kamen, wie zu einem Freunde, und welcher in Schramafti eines befonderen Unsehens genoß, - daß dieser im Falle der außersten Gefahr fie schützen wurde. Es scheint fogar, daß Buddha selbst bas Vertrauen getheilt habe, welches die Verwandten in seinen mächtigen Ginfluß Er eilte nach Rogala, und wollte, nach ber Behauptung seiner Biographen, Wirutschafa von dem gefaßten Entschluffe zurückbringen. Bu diefem Zwecke, erzählen fie, ging Budd ha hinaus auf die Straße, auf welcher Wirutschafa gegen Rapilawaftu gieben mußte, und fette fich unter einen durren Baum an ber Seite bes Weges. Nach einiger Zeit zeigte sich bas Schramaftische Beer;

Wirutschafa sprengte auf seinem Rosse heran, in Begleitung eines zahlreichen Gesolges. Als er sich Buddha gegenüber befand, erstannte er ihn, und hielt sein Pferd an. "Was hat Dich bestimmt, Schraman — Gotama," fragte er Buddha, "zum Ausruhen einen dürren Baum auszuwählen, welcher Dich vor der Sonnenglut nicht schützen kann? Nings um Dich her stehen viel schattenreiche Bäume; Du hättest einen besseren erwählen können." Buddha antwortete Wirutschafa mit einem Sprüchworte, aus welchem seinen Bitte an den Fürsten deutlich hervorleuchtete. ""Bozu soll Der einen schattigen Baum suchen,"" sprach er zu Wirutschafa, ""welcher das Dach der Verwandten hat?"" — Wenn aber dieser Versuch Buddha's nicht eine blose Ersindung seiner Biographen ist, so hatte er wenigstens in keinem Falle den erwarteten Ersolg, und brachte den Verwandten Buddha's nicht den geringsten Nuzen.

Während Wirutschafa das eroberte Kapilawaftu der Berwuftung übergab, befand fich Buddha nur mit Unanda, feinem Lieblingsschüler, nicht fern von seiner Baterstadt, und bis zu ihnen brang bas Getofe ber in Trümmer finkenden Gebäude, ber Rlang der Schwerter und das Wehgeschrei der gemordeten Ginwohner. moge ihr Schickfal fich erfüllen!" fprach Buddha, legte fich, über heftigen Kopfschmerz flagend, auf die Erde und verhüllte fich mit feinem Mantel; er wollte vor bem einzigen Zeugen ben geheimen Gram verbergen, welcher seine ftoische Seele überwältigte. In der Nacht, welche auf Wirutschafa's Abmarsch folgte, drang Buddha allein in die Stadt und schweifte durch ihre verwüfteten und lautlosen Stra-Ben, unter Leichen und Trümmern. Alls er ben zu Gobbobana's Balafte gehörenden Garten betrat, in welchem er während feiner erften Jugend oft ganze Tage zugebracht, vernahm er feitwärts Geftöhn und erfannte bei bem matten Schimmer ber Sterne bie Leiber entblößter Mädchen mit abgehauenen Händen und Füßen; Glieder und Leiber lagen in wilder Unordnung zwischen den Bäumen umbergestreut; einige von diesen Opfern der Unmenschlichkeit Wirutschafa's waren schon entseelte Leichname; andere waren noch am Leben oder stießen die letten Todesseufzer aus. Buddha ging von einem Mäd= chen zum andern, bedeckte ihre Leiber, womit er konnte, tröftete fie mit Worten des Mitleids und verwandtschaftlicher Theilnahme, empfing die letten Athemauge der Sterbenden, indem er fie mit der Soffnung eines ungetrübten Lebens jenseit des Grabes geleitete, und brachte unter solchen Beschäftigungen die lette Nacht in seiner Batersstadt zu.

Rurge Zeit nach den eben gemeldeten Greigniffen finden wir Buddha auf dem Wege von Rapilawastu nach Ruschina= gara, einer Stadt, welche von erfterer 500 Werft nach Gudweften entfernt war. Es ist unbefannt, wohin er sich begab und zu welchem Zwecke; offenbar hatte er fein bestimmtes Ziel, sondern wollte sich nur aus ben Gegenden entfernen, welche ihm allein Scenen bes Jammers in bas Gedachtniß riefen. Rufchinagara, eine arme und täglich mehr verfallende Stadt, hatte er äußerst selten besucht. In Begleitung Unanda's wanderte Buddha durch unfruchtbare und öde Gegenden, langfam und schweigend, durch Krankheit und Jahre gebengt. Von Zeit zu Zeit wandte er fich zu feinem Reifegefährten mit Worten, welche die gramvolle Richtung seiner Gedanken offenbarten; er redete von Vergänglichkeit und Tod, indem er, wie die Buddhiften bemerken, sein nahes Ende fühlte; die jungsten Begeben= heiten aber hatten die Wahrheit seiner finsteren Weltanschauung so nachdrücklich bestätigt, daß Buddha niemals mit folcher Ueberzeugung und mit so tiefem Gefühle, wie jest, von der Unbeständigkeit des Glückes reden, und das beklagenswerthe Schickfal der Menschen beweinen konnte. Je weiter er ging, besto schwächer wurde er unter der Last der Mattigkeit und der Krankheit. Er war schon ein hinfälliger Greis, achtzig Jahre alt; eine Krankheit des Rudgrates, an welcher er während seines ganzen Lebens gelitten hatte, nahm von Stunde zu Stunde zu und nöthigte ihn mehrmals, auf der Land= ftraße auszuruhen und sich im Schatten ber Bäume niederzulegen. Dennoch setzte er seinen Weg fort und gelangte bis an den Fluß Chiranji, welcher nahe bei Rufchinagara vornberfloß; weiter fonnte er nicht mehr gehen und blieb auf dem westlichen Ufer des Fluffes, an der Stelle, wo eine Furt den Uebergang gestattet, zwei Werft nordweftlich von der Stadt. hier fand Buddha's Bilger= leben auch sein Ziel. Die Kräfte hatten ihn vollständig verlaffen; er lag auf dem von Ananda hingebreiteten Teppiche, das Haupt nach Indischer Sitte gegen Norden gefehrt, im Schatten ber Baume Sala (Shorea robusta), und empfand einen heftigen Durft; - bies waren die letten Augenblicke feines Lebens. Mit Trauer folgte Unanda

dem Todeskampse seines Vetters, Freundes und Lehrers und vernahm, wie Buddha, die Augen auf ewig schließend, mit dem Munde, auf welchen der Tod schon sein Siegel drückte, noch die Worte aussprach: "Nichts ist langwährend!"

Nachdem er über Buddha's Hülle geweint und diefelbe mit dem Mantel verhüllt hatte, trug Unanda die Nachricht von diesem Greigniffe nach Ruschinagara, und wandte fich mit der Bitte um einen Sarg für Buddha's Bestattung an die Großmuth der Ginwohner. Und diese verweigerten dem Pilger, welcher seine Tage in ber Nähe ihrer Stadt beschlossen, die lette Gabe nicht und richteten einen Sarg und Alles zu, was erforderlich war, um an der Hülle Buddha's die Ceremonie der Verbrennung zu vollziehen. Inzwischen aber hatte sich das Gerücht von Buddha's Ende durch Magaba verbreitet, und auch die Schüler deffelben erreicht, welche in verschiedenen Gegenden Madjadescha's zerstreut lebten; Manche von ihnen benutten diese Gelegenheit, um das Schramanenkleid abzuwerfen und in ihre Familien zurückzukehren; die Anderen dagegen blieben ihrem Lehrer getreu, eilten nach Rufchinagara und erzeigten den vergänglichen Ueberreften Buddha's die lette Pflicht. fetten ben Sarg mit Bubbha's Leiche auf einen Scheiterhaufen, schritten dreimal um denselben herum, zum Zeichen ber Achtung vor bem Gedächtniffe des Entschlafenen, und gundeten sodann ben Scheiterbaufen an.

Eine Stunde später war von Buddha nichts geblieben, als weiße Knochen und Asche.

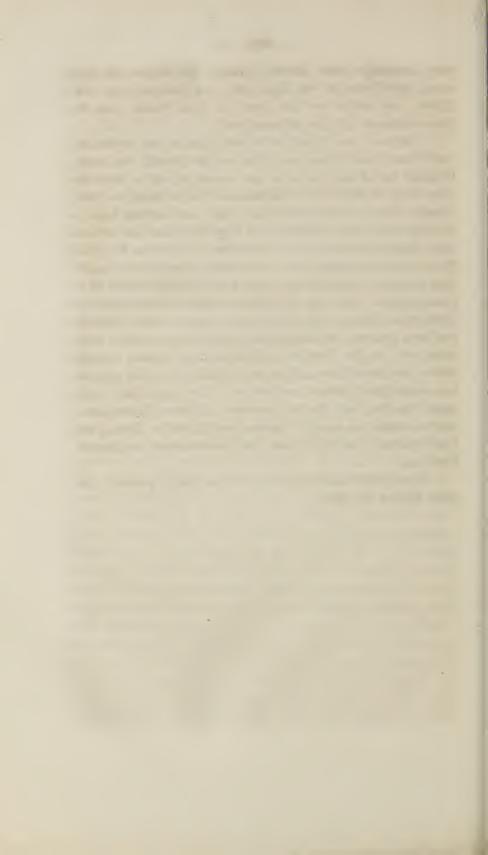

## Historische Skizze

bes

## alten Buddhismus.

Vom

Archimandriten

D. Palladius.

April - Street

general to be a common

offsiller a

## Historische Stizze des alten Buddhismus.

Nach dem Lebensabriffe Buddha's durfte man eigentlich eine Darlegung der Principien seiner Lehre, welche eine besondere philo= sophische Schule in Indien gebildet haben, von und erwarten; da indeß unter den Anhängern Buddha's fehr bald hinfichtlich vieler Bunkte seiner Lehre Spaltungen entstanden find, welche mit der Zeit an Bedeutung gewonnen haben, und ba diefe Spaltungen, die Geburtsftätten mehrerer Schulen innerhalb des Buddhismus, gleichen Schritt mit der allmähligen Kräftigung und Ausbreitung des Buddhismus in Indien gehalten haben: fo hat es und zwedmäßiger gefchienen, zuerft die auf uns gekommenen Buddhiftischen Ueberlieferungen von bem Schicksale des Buddhismus in den erften Jahrhunderten nach Buddha's Tode gehörig geordnet mitzutheilen, die Original = Lehre Buddha's dagegen einem besonderen Artifel über die Lehre des Buddhismus im Allgemeinen vorzubehalten. Die hiftorischen Berichte der Buddhiften, welche wir hier vorlegen wollen, find fragmentarifch und unvollständig, konnen daher noch feine vollständige Geschichte des Buddhismus ausmachen; gleichwohl läßt sich mit ihrer Bulfe feine allgemeine Entwickelung und Ausbreitung im Laufe von vier oder funf Jahrhunderten, d. h. bis zu der Zeit verfolgen, da die fogenannte Mahajana in ihm auftrat. Hundert Jahre vor Chrifti Geburt grundete nämlich ber Buddhift Ragartschuna die unter bem Namen Madjamifi befannte Schule, und hundert Jahre nach ihm Urjafanga eine andere, die Schule Jogatschara. Die Unhänger diefer beiden Schulen verwarfen die Grundfate der bisherigen Budbhistischen Schulen, und bezeichneten sie mit dem gemeinschaftlichen Ramen Chinajana (ber fleine Bagen), während fie ihre eigene

Lehre Mahajana (ben großen Wagen) nannten. Die Mahasjana wuchs rasch auf Kosten ber Chinajana, und um die Zeit der Geburt Christi war ihre Nichtung im Buddhismus der außersindischen Länder zur herrschenden geworden. Hatte num gleich die Chinajana den früheren Einstuß und alle Macht verloren, so beswahrte sie dennoch die Selbständigkeit ihrer Lehre in einer reichen Literatur, welche noch gegenwärtig beinahe die Hälfte der gesammten Buddhistischen Literatur ausmacht, von den heutigen Buddhisten jedoch, als eine todte Lehre, mit Verachtung behandelt wird. Es wäre übersstüsssig, zu Gumsten des Alterthumes und der historischen Bedeutung der Chinajana viel Worte zu machen: ihre Geschichte ist die Gesschichte des alten Buddhismus selbst, nicht aber die einer späteren Schule, und ihr gehören ausschließlich die historischen Documente an, welche der vorliegenden Abhandlung zur Grundlage dienen.

Der Tod Buddha's ift die Epoche, mit welcher die Buddhi= ften in ihren hiftorischen Ueberlieferungen ihre Zeitrechnung beginnen. In diesen Ueberlieserungen aber entdecken wir wieder mehrere besondere, für die Geschichte des alten Buddhismus wichtige Epochen: die erfte ift die Regierung Ralafota's, hundert Jahre nach Buddha's Tode; die zweite, 200 Jahre nach Buddha, die Regierung Dar= maßofa's, welcher eben fo, wie Ralagofa, in Magada geberricht hat; Die britte und lette befannte Epoche ift die Regierung Ranifchta's in Rafdmir, 400 Jahre nach Buddha's Ableben. Die Zeiträume, welche die Regierungen dieser Fürsten trennen, bieten eine ununterbrochene Kette von Spaltungen im Schoofe bes Buddhismus, und die Buddhiften felbst gablen ihrer achtzehn; manche berfelben haben befondere und namhafte Edulen gebildet, mahrend andere völlig bedeutungslos find. Dank Diefer Trennung in Schulen, haben fich endlose Streitigkeiten unter ben Buddhiften erhoben; Die Polemif hat Schriftsteller und Dialeftifer gebildet, und daher rührt der große Reichthum von Schriften, welche aus jenen Zeiten sich erhalten haben, derjenigen Werke gar nicht zu gedenken, welche nicht in die Uebersetungs-Literatur der Chinesischen Buddhiften übergegangen find. Leider finden sich gegenwärtig nur äußerst wenig Nachrichten vor hinsichtlich der Geschichte, Bildung und Entwickelung Dieser alten Buddhistischen Schulen, fo wie über ihre Stifter und Unhänger. Nach dem Zeugniffe der Buddhiftischen Schriftfteller haben die Spaltungen im Buddhismus unter Kanischka ein Ende genommen; bennoch sehen wir, daß die Streitigkeiten zwischen den Schulen noch lange nach diesem Herrscher fortgewährt haben, obgleich die Berssechter der alten Meinungen genöthigt waren, für die Integrität ihrer eigenen Traditionen in die Schranken zu treten, und dieselben gegen die Angriffe der gelehrten Anhänger der Mahajana zu vertheidigen. Baßubandu, welcher um die Zeit der Geburt Christi lebte, hat die letzte Schule in der Chinajana gestiftet.

Die erste Periode in der Geschichte des Indischen Buddhismus reicht, wie oben gesagt worden, vom Tode Buddha's bis zur Regierung Ralafofa's, und bie wichtigfte Begebenheit biefes Zeitraums ift die Versammlung der Schüler Buddha's, welche die Buddhiftischen Jahrbücher unter dem Namen der "erften berathenden Bersammlung" fennen; in ihr wurden, wie die Buddhiften erzählen, die Reden Buddha's gesammelt. Indeß erscheint die Zuverlässigfeit biefer Nachricht mit allen ihren Einzelnheiten, obgleich von keiner einzigen Schule des Buddhismus widerlegt, doch mehr als zweifelhaft, und alles, was man, ohne Verletung einer gesunden Kritik, in ihr festhalten fann, ift allein das Factum, daß Buddha's Schüler fich wirklich zu einer Berathung versammelt haben, - während die speciellen Umftande und die Resultate dieser Bersammlung burchaus dun-Wir laffen diese Dinge auf sich beruhen, und erzählen, was fich, ben Bubbhiftischen Berichten zufolge, nach Budbha's Ableben begeben hat.

Nachdem sie an Buddha's Leiche die Geremonie der Verbrenmung vollzogen hatten, begaben sich Kaschjapa und Anirudda,
ein Vetter Buddha's, von Kuschinagara nach Ratschagricha,
in der Hoffnung, ungehindert und unter Atschataßatru's Schutze
ihre Verhältnisse ordnen, und sich mit der Erhaltung der von Buddha
übertommenen Grundlehren seines Systemes beschäftigen zu können.
Ananda trennte sich von der Gesellschaft, und zog sich nach Schuze
wasti zurück, wo der frühzeitige Tod Wirutschafa's die Ueberreste des Stammes Schafja von sernerer Besorgniß besreit hatte.
Der Grund zu diesem Schritte Ananda's mag in seinem seindlichen
Verhältnisse zu Kaschjapa gelegen haben, denn dieser strenge und
rauhe Brachmane blickte mit Mißgunst auf Buddha's vertrauten
Schüler, welchen keinerlei Heldenthaten auf dem Gebiete des geistlichen

Kampfes schmudten; beffenungeachtet war er in der Versammlung zu Ratschagrich a genöthigt gewesen, ber allgemeinen Stimme nachzugeben, und den Eintritt Unanda's in die Bahl der handelnden Personen zu gestatten. Die Grotten des Gridrakuta und verlassene Landhäuser dienten als Versammlungsort für die angesetzte Berathung, zu welcher sich übrigens nicht mehr als die Hälfte aller Unhänger Buddha's eingefunden hatten. Indem fie nun die Versammlung selbst beschreiben, erzählen die Buddhiftischen Schriftsteller höchst unbefangen, wie einfach der Coder der Lehren Buddha's in derfelben zusammengestellt worden sei. Ananda, sagen sie, als sein nächster Schüler, welcher feinen Lehrer niemals verlaffen, und alle feine Unterweisungen vernommen hatte, wiederholte vor der Versammlung Bud= dha's Worte und Reden, welche sich auf die Grundwahrheiten fei= ner Lehre beziehen; Up ali hingegen, welcher aus bem Stande eines Barbiers in Buddha's Gefellschaft eingetreten war, und fich durch ftrenge Beobachtung der von den Schramanen angenommenen Lebens= ordnung auszeichnete, zählte Buddha's Anordnungen in Betreff des Lebenswandels der Biffchu auf. Weil aber Rafchjapa den Borfit und die oberfte Leitung in der Versammlung führte, auch bei Lebzeiten Buddha's deffen befondere Achtung befeffen hatte: fo wollen die Buddhisten ihn nicht in Unthätigkeit lassen; daher entwickelt er der Berfammlung nach Einigen die wichtigsten Punkte der Lehre Bud= dha's in analytischer Weise, während Andere ihm die Sammlung der Abidarma oder der Tractate zuschreiben, welche erft in späteren Zeiten von verschiedenen Personen abgefaßt worden find. In Folge eines so auffälligen Anachronismus erwähnen denn auch die bedächtigeren Buddhiften mir Ananda's und Upali's als der Haupt= quellen der Tradition. Auf folche Art, fügen sie hinzu, wurde die Concordang der Buddhiftischen Ueberlieferungen zusammengestellt, d. i. die Sudra's oder die Fundamental = Aphorismen der Lehre Bud = bha's und der Winai oder die Sitten = und allgemeinen Lebens= vorschriften deffelben.

Dadurch, daß die Buddhiftischen Chronisten die Ueberlieferungen des Alterthumes in unwahrscheinliche Erzählungen einfleiden, rauben sie ihren Lesern das Bertrauen zu ihren Worten, und untergraben die Glaubwürdigkeit der von ihnen erzählten Ereignisse, wenn gleich diesselben einer historischen Unterlage keinesweges entbehren. In jenen

fernen Zeiten Indiens, als in der Maffe des Volfes die Schreibefunft noch selten war, gingen Kenntniffe und Ideen von einem Geschlechte auf das andere durch mündliche Ueberlieferungen über; relisgibse und philosophische Wahrheiten theilte der Lehrer einem, oder mehreren Schülern in Form eines Privatunterrichtes und häuslicher Unleitungen mit, und diese Gewohnheit erhielt sich in Indien bis in die späteren Zeiten, und hatte in den philosophischen und religiösen Schulen allgemeine Geltung. Die Form der Ueberlieferungen deutet auch felbst flar darauf hin, daß sie sich mittelst mundlichen Unterrichts erhalten und fortgepflanzt haben: die Kenntnisse wurden in äußerst furze, größtentheils dunkele und nicht felten räthselhafte Ausdrücke eingeschloffen, und zur Erleichterung bes Gedächtniffes in Versform vorgetragen; die Erklärung diefer ursprünglichen Berfe aber lag benjenis gen ob, welche sie von den Vorgängern empfangen hatten, und verpflichtet waren, sie ihren Nachfolgern zu überliefern. Unftreitig wurden die Ueberlieferungen auch schriftlich verbreitet, und es bildeten jene ältesten Berse sogar eine besondere Gattung unter dem Namen Rarifa befannter Schriften; allein diefes Mittels bediente man fich natürlich erft zu einer Zeit, als die Traditionen schon eine ansehnliche Summe von Kenntniffen umfaßten, und in ein ordentliches Syftem gebracht worden waren. Pantschafchiki trug zuerst die Lehre Rapila's schriftlich vor; ihm wird auch die Sammlung der Ideen IIIIufi's zugeschrieben. Die Weda's waren hauptsächlich in mundlicher Ueberlieferung vorhanden, fogar noch im 8. Jahrhundert n. Chr. Was den Buddhismus betrifft, fo gab es in ihm vor dem 3. Jahr= hunderte nach Buddha's Tode feine Schriftwerke, und feine Lehre pflanzte sich bis zu bieser Zeit durch mündliche Ueberlieferung fort. Die Buddhiften ftimmen allgemein darin überein, daß der Stifter ihrer Lehre feinerlei schriftliche Denkmäler hinterlaffen habe, wie benn auch seine Lebensumstände durchaus nicht darauf hindeuten, daß er für eine treue Ueberlieferung und Erhaltung seiner Lehre zum Nuten der Nachwelt beforgt gewesen sei. Man darf daher annehmen, daß eben diefer Umftand die Schüler Buddha's veranlaßt habe, mit einer Sammlung feiner Lehren zu eilen, und aus Unanda's mundlichen Mittheilungen zu erfahren, was ihnen selbst völlig unbefannt geblieben fein mußte; fo ift mit ber Sammlung ber Subra's zugleich auch Ananda's Name auf die Buddhiftische Nachwelt übergegangen,

und er hat so lange für die zuverläffige Quelle der Driginal = Ueber= lieferungen gegolten, bis die Unhanger ber Mahajana gegen die Glaubwürdigkeit und Vollständigkeit seiner Erzählungen Zweifel erregten. "Un and a hat zuerft, Behufs der Fundamental-leberlieferungen der Lehre, Udana's oder furze Berse abgefaßt." auch diese Bemerkung Gunamati's, eines Indischen Schriftstellers der Buddhiften, ift, sie erklärt und gleichwohl, in welcher Form die alten Buddhiftischen Ueberlieferungen existirt haben; mögen die erwähnten Udana's wirklich von Ananda herrühren, oder von anderen Personen: so viel steht fest, daß die Buddhistischen Traditionen schon frühzeitig bestimmt, jedoch in furzer Form und in mündlicher Ueberlieferung erhalten worden find. Daß sie bestimmt hingestellt worden, beweist der allgemeine Glaube der Buddhisten an die Hauptpunfte der Lehre Buddha's, welche weder Zeit noch Ort modifi= cirt haben; ihre Kürze nach Inhalt und Form wird durch die Differengen der späteren Buddhiften bei Erklärung der Principien ihrer Lehre bestätigt, so wie durch deren eigenes Zugeständniß, daß die Subra's in Folge ihrer Rurge im Allgemeinen dunkel feien; und bie Aufbewahrung der Buddhiftischen Dogmen endlich mittelft mündlicher Ueberlieferung wird dargethan durch eine allgemeine Versammlung der Buddhiften hundert Jahre nach Buddha's Tode, in welcher streitige Bunkte durch die Vorsitzenden allein auf Grund mündlicher Tradition entschieden wurden.

Bon dem Augenblicke an, da die Buddhistenversammlung zu Ratschagrich a geschlossen wurde, bis zum Schlusse desselben Jahrshunderts, bleibt das Schicksal der Buddhisten unbekannt. Es war dieses die patriarchalische Zeit ohne Geschichte und glaubwürdige Berichte, eine Zeit innerer und äußerer Nuhe für die Buddhistische Gesmeinde, welche weder durch die Zahl noch durch die Bildung ihrer Mitglieder bedeutend sein konnte, und man kann mit einiger Zuverslässischen bedeutend sein konnte, und man kann mit einiger Zuverslässischen Gegenden zerstreut haben und Zeder in sein Baterland zurückzesehrt sei. Diesenigen, welche aus Utschtschagani waren, eilten in die einsamen Felsklüste Nimindara's, Andere gingen nach Kofala, der größere Theil aber blieb in Magada. Aus einigen Berichten und den nachsolgenden Umständen zu schließen, bewahrten sie die Regeln und Gewohnheiten ihres Lehrers, lebten größtentheils

in der Rahe der Städte und Niederlaffungen, jedoch nicht innerhalb derselben, in fleineren Gesellschaften, und standen in der öffentlichen Meinung auf einer Stufe mit den Nirgranta, den Brachmanen und anderen Anachoreten, wie man ihnen in allen Gegenden Indiens Was die Wohnsite und die Organistrung der Buddhistifchen Gefellschaften anlangt, fo scheinen die Buddhiften jener Zeiten feinen bestimmten und beständigen Aufenthaltsort gehabt, und anfänglich zerstreut gelebt zu haben; die Nothwendigkeit einer inneren Ordnung und der Einfluß der Aeltesten-Rechte riefen indeß sehr bald allgemeine, in den Granzmauern beständiger Wohnsitze beisammen lebende Buddhiftische Brüderschaften in's Dasein. In verschiedenen Gegenden Indiens traten Buddhiftische Verbrüderungen auf mit einerlei Organisation, mit gleichen ascetischen Sagungen, jedoch ohne Aeltefte auf Grund bestimmter Vorschriften über sich anzuerkennen; immerhin aber hatten biejenigen Biffchu, welche durch die Strenge ihres Lebens bekannt, und ihres Alters wegen geehrt waren, wenn auch feine Obergewalt in der Brüderschaft, so doch einen bedeutenden sittlichen Einfluß und eine große moralische Autorität, und für folche Berbruderungen, welche fich unter ihren Augen und ihrer Mitwirfung erft bildeten, erfetten diefe Alten geradezu das gesetzliche Oberhaupt. Gei es nun aber, daß ähnliche Berühmtheiten mit der Zeit im Buddhismus feltener wurden, oder daß die Greise die Ginsamkeit der Ginode dem gemeinschaftlichen Leben vorzogen: genug, es erschienen an der Spipe der Buddhiftischen Gesellschaften wirkliche Aelteste, welche durch die allgemeine Stimme der Brüderschaft erwählt und in dieser Stellung bestätigt worden waren. Auf diese Weise ging schon im ersten Jahrhunderte nach Buddha's Tode die frühere Leitung der Buddhiftischen Brüderschaften durch die an Jahren Aeltesten in eine Verwaltung durch Erwählte über und nahm eine allgemeine vorschriftsmäßige Form an.

Mit der Achtung des Bolfes vor der Klasse der geiftlichen Kämpfer und mit dem Beruse der Bikschu sich begnügend, welche keinerlei Eigenthum besitzen durften, hingen die Buddhisten des ersten Jahrhunderts in politischer Hinsicht auch nicht von den örtlichen Gewalten ab; da aber die Befriedigung ihrer wesentlichsten Bedürsnisse und ihr Unterhalt von dem Wohlwollen und den milden Gaben der Weltlichen abhängig waren: so mißbrauchten sie ihre Freiheit noch

nicht, und beunruhigten die Gefellschaft nicht durch Einmischung in beren Angelegenheiten, wie es fpater gefchah. Go lange bie Buddhiftische Sanga nur eine auffeimende Ginsiedlergesellschaft war, genoß sie mehr oder weniger einer inneren Ruhe, und kam sie in feindliche Berührungen, fo war es nur mit anderen Ginsiedlerklaffen, in welchen fie natürlich das eifersüchtige Gefühl der Besorgniß und des Haffes gegen fich, als eine Rebenbuhlerin in dem Streben nach Achtung, erweden mußte. Unter ben Buddhiftischen Berbrüderungen, welche wir in diesem Jahrhunderte bei den Städten Pataliputra, Baifchali und Roschambi in Magada, Awanti in Utschtschajani und felbft in Daffchina ober dem füdlichen Indien finden, berrichte eine enge Verbindung: die Buddhiften besuchten sich wechselseitig und unterhielten einen beständigen Berkehr unter einander; zeigte sich in irgend einer allgemeinen Zufluchtöstätte ber Ginsiedler, in einer Felofluft ober in einem Walbe ein durch geiftlichen Rampf oder Beschaulichkeit ausgezeichneter und in der Einfachheit des ursprünglichen Buddhismus lebender Mann, so verbreitete sich sein Ruf augenblicklich in der Buddhiftischen Welt und jog Schaaren frommer Besucher ju ihm bin, welche zu ihrer eigenen Erbauung die Geheimnisse und die Früchte feines geiftlichen Kampfes von ihm zu erkunden begehrten. Gin folcher war in diesem Jahrhunderte Schanafa, ehemals ein reicher Kaufmann, darnach ein wandernder Biffchu in zerlumptem Gewande, mit lang gewachsenen Haaren und Rägeln. Auch Uttara's und Madjantifa's ift noch zu erwähnen, zweier Biffchu, welche für Un and a's Schüler gelten. Der Erftere ift befonders in fpateren Beiten befannt geworden, als eine der Buddhiftischen Schulen ihren Ursprung von ihm herleitete, und wenn die Neberlieferungen Glauben verdienen, fo hat er zuerst die Jekottarika Agamu allgemein befannt gemacht, einen ber vier Theile, welche den Buddhiftischen Grund-Coder bilden. Madjantifa dagegen wird als der erste Aufflärer Kaschmir's betrachtet, in welchem Lande es ihm nur mit vieler Mühe gelungen ift, dem beschaulichen Leben der Buddhiften Eingang zu verschaffen. Wenn in irgend einer Brüderschaft Unordnungen vorkamen ober eine Berletzung ber allgemein anerkannten Regeln, fo bemühten fich die übrigen Brüderschaften mit vereinten Kräften, bas Aergerniß zu beseitigen. Mit der wachsenden Zahl der Brüderschaften jedoch erkaltete ihr Eifer für die gemeinsamen Intereffen, und sobald erft bas

Gelübbe der Armuth und der Entfernung von der Welt in Vergessenschiebt gerathen war, erhoben sich unter ihnen Feindschaft und langswierige Streitigkeiten.

So viel wissen wir mit einiger Zuverlässigietet von dem Zusstande des Buddhismus bis zum Schlusse des ersten Jahrhunderts nach Buddha's Tode. Im Anfange des zweiten trug sich in der Gesellschaft der Buddhisten eine Begebenheit zu, welche die unter dem Namen der "zweiten berathenden" bekannte Versammlung der Bikschu veranlaßte. Dieses Ereigniß hatte, nach den Sagen der Geylonischen Buddhisten, einen gewichtigen Einfluß auf die nachfolgenden Beswegungen im Buddhismus, wiewohl sich in den Berichten der Insdischen Buddhisten nichts Aehnliches vorsindet. Das in Nede stehende Ereigniß ist an sich geringfügig, charakteristet aber treffend den das maligen Zustand der Buddhisten, und lehrt uns die Interessen kennen, welchen sie eine besondere Bedeutung beilegten; seine näheren Umsstände sind folgende.

Baischali war eine der reichsten Städte Indiens; feine Ginwohner zeichneten fich durch Bildung und milbe Sitten aus, und im Besitze aller Bequemlichkeiten des Lebens, bedachten sie auch die mußigen Einsiedler freigebig mit Geschenken. Daher hatte schon bei Buddha's Lebzeiten diefe Stadt Schramanen feiner Gefellschaft angelockt: in ihrer Nahe lebte Mongaljama mit feinen Schülern, und hier war auch der hauptfächlichste Zufluchtsort Gotami's und der übrigen Bifschuni. Rach Buddha's Tode ließen sich mehrere Biffchu in der Nähe von Waischali nieder, und bildeten eine befondere Baischalische Brüderschaft; sehr bald aber konnten die Mitglieder berfelben, durch die reichen Almosen der Stadtbewohner rudsichtlich ihres Lebensunterhaltes sicher gestellt, der Versuchung nicht widerstehen, und vergaßen der Pflicht ihres Berufes. Bu der Zeit nun, von welcher wir reden, war der Aelteste der Waischalischen Brüderschaft Baschaputra, befannt wegen seiner Bertrautheit mit den Hofleuten und nicht eben peinlich in Bevbachtung des von ihm abgelegten Gelübdes der Armuth; wenn man den Buddhistischen Erzählungen glauben darf, so erhielt er aus Kokala sogar eine aus reinem Golde gegoffene Bettelschaale. Nicht nur bemühte er sich nicht, in seiner Brüderschaft die Leidenschaft der Gewinnsucht auszurotten, sondern munterte durch sein eigenes Beispiel dieselbe vielmehr auf: an

jedem Vollmonde, welcher in ganz Indien gefeiert wurde, ging auf sein Geheiß ein Bikschu zur Verkündigung der Lehre in die Stadt; die Schaale hielt er in den Händen, und die Vorübergehenden warsen kleine Münzen und sogar Sdelsteine in dieselbe; an den Tagen, welche für die Vorlesung der Sittenlehren bestimmt waren, empfing Baschaputra städtische Besucher im Wohnsitze der Brüderschaft, nahm von ihnen Geld und andere Gegenstände, und vertheilte nachher die auf solche Weise gesammelten Gaben unter die Brüder.

Das unziemliche und Buddha's Lehren geradezu widerspres chende Wesen der Baischalischen Bikschu konnte nicht lange ein Geheimniß bleiben. Es ward durch Jetschaputra, einen Schüler Des ju jener Zeit berühmten Anachoreten Sarwafama, enthüllt. Einer von Jetschaputra's Besuchen bei ber Baischalischen Brüderschaft fiel nämlich gerade in die Beit, da die Vertheilung der geopferten Gelber und Koftbarfeiten Statt hatte, und als Bafchaputra auch dem Gafte einen Theil berfelben anbot, lehnte diefer die Annahme ab, wollte, ungeachtet alles Bittens und Buredens, auch nicht eine Münze annehmen, und erinnerte vielmehr den Aeltesten an die Bor= ichrift ihres Bettlerlebens, feine überfluffigen Gegenstände im Vorrathe ju haben. Der erbitterte Bafch aputra reizte die ftädtischen Dana= pati gegen Jetschaputra auf, und vollzog in feierlicher Versamm= lung seiner Bitschu die Karma der Schaalenbedeckung, d. h. die Ceremonie der Entfernung Jetschaputra's aus der Brüderschaft. Auf folde Weise der Mittel zum Lebensunterhalte in Waischali beraubt und gezwungen, sich von dort zu entfernen, begab sich der ausgestoßene Jetschaputra, auf den Rath seines greisen Lehres, zu den Brüderschaften von Pataliputra, Awanti und Dafschina, um ihnen Kunde von dem Mergerniffe zu bringen, welches in der Baischalischen Brüderschaft gegeben würde. In allen jenen Brüderschaften reizte er die einflugreichsten Biffdu gegen Bafchaputra auf. Die ganze Angelegenheit wurde jedoch im Geheimen betrieben, und fein Fremder kannte den 3weck des beständigen Verkehres und der Zusammenfünfte, welche awischen den Bifschu der verschiedenen Brüderschaften Statt fanden. Jetfchaputra mar bie Geele ber Unterhandlungen; auf sein Berlangen ward beschlossen, daß das Aergerniß, welches in der Waischalischen Brüderschaft aufgekommen, ausgerottet werden sollte, und daß alle Vertheidiger der gerechten Sache sich zu einer bestimmten Zeit am User des Ganges (wahrscheinlich auf dem Gebiete von Kofala) versammeln sollten, um sich von dort auf Fahrzeugen nach Waischali zu begeben.

Baschaputra seinerseits hatte indeß nicht geschlafen. Die Nachricht, daß Jetschaputra die ganze Buddhistische Sanga gegen ihn aufregte, beeilte er fich, Ribata auf feine Seite gu ziehen, einen Koschambischen Biffchu, welcher wegen seiner Erfahrung im beschaulichen Leben berühmt war; und um auf ihn einzuwirken, bediente er fich des damaligen Streites über den Erscheinungsort der Buddha's, hinfichtlich deffen die Nachrichten dunkel und unbestimmt lauteten. Nach dem Gange der Angelegenheit zu urtheilen, scheint Jetschaputra der Brüderschaft von Pataliputra angehört, und mit ihr die Meis nung verfochten zu haben, daß die Buddha's gewöhnlich im Often Indiens erscheinen ober erschienen seien, gleichwie auch Schakja= muni, welcher feine Laufbahn im Often Magada's begonnen habe; derselben Unsicht waren auch die Brüderschaften von Awanti und Daffchina zugethan, während bie Waischalischen Bifschu allein nicht zustimmten. Ribata nun ging entweder überhaupt auf diesen Streit nicht ein, ober er hatte irgend welche Beweggrunde, die Partei ber letteren zu nehmen. Go bachte wenigstens Baschaputra. Er beftach die Schüler Ribata's, indem er ihnen heimlich Geschenke machte, bestehend in einem Kleiderpaare, ledernen Sandalen, einer Reisetasche, einer Schaale, einer Base, einem Siebe zum Filtriren bes Waffers, Thurangeln und zubereiteten Arzeneien, und bat sie, auf ihren Lehrer zu Gunften der Waischalischen Brüderschaft einzuwirken, und ihn zu überreden, daß er in dem erwähnten Streite auf die Seite der Waischalischen Bifschu träte, oder wenigstens in der bevorstehenden Versammlung nicht gegen sie aufträte. Nachdem er so Ribata, eine von Allen anerkannte und geachtete Autorität, für sich gewonnen, rechnete Baschaputra schon auf eine ihm gunftige Wendung der Angelegenheit; allein er war zu spät gekommen: Zetschaputra war es schon gelungen, Ribata gegen die Waischalische Brüderschaft einzunehmen, und zur Theilnahme an dem Angriffe zu bewegen.

In kurzer Zeit trasen die Brüderschaften in Waischali ein, und die Zahl der Bikschuf, welche sich hier versammelt hatten, belief sich nach den Buddhistischen Berichten auf 700 Köpfe. Die fremden Brüderschaften schlugen der Waischalischen vor, durch allgemeine Wahl

umparteiische und geachtete Bikschu zu bestimmen, welche den Vorsitz in der Versammlung sühren, und die streitigen Punkte entscheiden sollten. Demzufolge ernannten die Waischalischen Bikschu ihrerseits vier Vorsteher, und eben so viel wurden von den drei anderen Brüderschaften bezeichnet; diese acht Vertrauenspersonen waren theils Ananda's, theils Anirudda's Schüler; in ihrer Zahl besanden sich Ribata und Sarwakama, und man nannte sie Stawisrami oder Vorsitzende, mit welcher Bürde Sarwakama zugleich das Amt des Karmadana oder Berichterstatters verband. Die Vorsitzenden begannen ihre Thätigkeit damit, daß sie den Lebenswandel der Waischalischen Vikschu einer Prüfung unterwarsen, und fanden mittelst Verhörs und fremder Anzeigen zehn Punkte auf, deren Gessetzlichkeit entweder anerkanut oder verneint werden mußte. Diese Punkte waren solgende:

- 1) Die Waischalischen Bikschn haben manche Gebräuche verrichtet, welche von den Gewohnheiten der anderen Brüderschaften abweichen; seder Bikschu hatte dieselben in seiner Zelle allein verrichtet, und nicht im Beisein mehrerer Zeugen.
- 2) Solche Verletzung der allgemeinen Regeln ist von der gansen Brüderschaft gebilligt worden.
- 3) Nach ihrem Eintritte in die Gesellschaft der geistlichen Kämpfer und nach Ablegung der Gelübde des Bifschu haben sie die Künste und Gewerbe fortgesetzt, mit welchen sie früher als Weltliche beschäfzigt gewesen sind.
- 4) Gegen die Gewohnheit, das Salz getrennt von der Speise anzuwenden, haben die Bikschu dasselbe in die Speisen gethan, oder mit Ingwer gemischt und in Bambusröhren bei sich getragen.
- -5) Während der Wanderungen Behufs des Almosensammelns in den Niederlassungen haben sie, ehe sie das Dorf erreicht, auf halbem Wege eine Mahlzeit gehalten, und dabei auf der Erde gesessen.
- 6) Bei der Mahlzeit haben die Bitschu die Speise mit zwei Fingern genommen.
- 7) Sie haben Wein getrunken, welcher noch nicht in Gährung übergegangen war.
- 8) Sie haben Del, Honig und Zucker mit Sahne gemischt, und als Dessert nach der Mahlzeit gegessen.

- 9) Die Bifschu haben sich Unterlagen von verschiedenem Maße und aus neuen Stoffen gemacht, ohne Rücksicht auf das von Buddha angewandte Muster, und ohne Rücksicht darauf, daß Buddha selbst sich statt der Unterlage eines doppelt zusammengelegten Palmenblattes bedient hat.
- 10) Die Bikschu haben reiche Schaalen gehabt, dieselben mit Wohlgerüchen eingerieben, und, wann sie mit denselben durch die Straßen gingen, verkündet, es werde Jeder reich und glücklich werden, welcher in ihre Schaalen Geld, Muscheln, goldene, silberne, oder elfenbeinerne Gegenstände lege; das so Gesammelte haben sie sodann unter sich vertheilt.

Die Waischalischen Bikschu sagten zu ihrer Nechtsertigung, die erwähnten Gebräuche hätten sie durch Ueberlieserung als erlaubte überkommen, und dieselben wären ihnen durch das Beispiel ihrer Vorsgänger geboten worden.

Indem fie fo die gange Sache an's Licht zogen, trugen die Bor= fitenden bennoch Bedenken, dieselbe ohne vorgängige Verftändigung unter fich zu entscheiben; auf Sarwakama's Rath forberten und erhielten sie daher von der Berfammlung die Erlaubniß, sich an einen befonderen Ort zurückzuziehen, und die streitigen Punkte nicht in Aller Gegenwart, sondern allein zu beurtheilen. Die Waischalischen Bikschu erklärten ihre Zustimmung zu dem Antrage der Borsitzenden, und fügten nur die Bedingung hinzu, daß zur bevorstehenden Sitzung der Biffchu Roschtila hinzugelassen würde, welcher sich durch die Gabe des Wortes und der leberredung berühmt gemacht hatte; allein diefer Versuch blieb erfolglos, denn die Vorsitzenden wiesen Koschtila von ihrer geheimen Berathung gurud, und nachher hatte derfelbe keine Gelegenheit mehr, mit seiner Beredtsamkeit zu glänzen, von welcher die Waischalischen Bikschu, wie es scheint, so Großes erwartet hatten. In einem Gehölze außerhalb der Stadt entwarf der Ausschuß der Meltesten unter Sarwafama's Ginfluffe ben Blan für bie nächste öffentliche Sitzung und die Form, in welcher er sein Urtheil über die zehn Artifel aussprechen wollte. Mit Anbruch des folgenden Tages begann ein förmlicher Prozeß. Die Brüderschaften versammelten sich an einem Orte, die Vorsitzenden nahmen die Ehrenplätze ein, und Sarwafama erhob sich in der Eigenschaft des Karmadana oder Berichterstatters von seinem Plage und lud die Versammlung ein, sich mit Vergleichung des Winai zu beschäftigen. Ihm antwortete der Aelteste nach ihm, Nibata, mit der Vitte, er möchte selbst diesenigen Abschnitte des Winai anziehen, welche auf den vorliegenden Fall pasten, worauf Sarwakama, in dieses Verlangen willigend, seiners seits Nibata ersuchte, ihm Fragen vorzulegen, auf welche er zu antworten versprach. Hierauf ging man zu den zehn Artiseln über. "Ist es statthaft," fragte Nibata, "die allgemeinen Lebensvorschriften in ungebränchlicher Weise, allein in seiner Zelle, zu erfüllen?" Sarwastama: Es ist nicht statthaft. Nibata: Hata: Hat Wuddhagesagt, daß dieses unstatthaft sei? Und wenn er es gesagt hat: wo und zu Wem? Sarwakama: In der Stadt Schrawasti hat er es zu dem Bisschu Nanda und Anderen gesagt.

Die übrigen Vorsitzenden bestätigten einstimmig die Worte Sarwakama's, und damit war der erfte Punkt verurtheilt und verworfen: zum Zeichen, daß die Frage entschieden worden, warf Sarwakama einen Looszettel auf den Fußboden. Darnach legte Ribata die übrigen neun Punkte vor, und alle hatten daffelbe Schickfal, wie der erfte, mit alleiniger Ausnahme des dritten, indem die Vorsitzenden sich geneigt erklärten, dem Bikschu solche Kunfte gu gestatten, welche mit der allgemeinen Lebensordnung der Einsiedler vereinbar wären, und Rugen bringen könnten. Um seinen Worten ben Schein ber Glaubwürdigkeit zu geben, fingirte Sarwakama Orte, an welchen Buddha diese Bunfte verboten, und Namen von Bersonen, zu welchen er von Dergleichen geredet haben sollte; die Vorsitzenden aber bestätigten jedes Citat Carwakama's, und nach jeder einzelnen Entscheidung warf Letterer ein Loos fort. Als alle zehn Artifel erledigt waren, stellten die Vorsitzenden zum Beschlusse der Versammlung eine Regel auf, welche in den folgenden Zeiten Norm und Eriterium geworden ift, indem man nach ihr die Glaub= würdigkeit und die gesetzliche Bedeutung der in der Buddhiftischen Welt zum Vorschein gekommenen Schriften und Meinungen bestimmt hat. Diese Regel war also ausgedrückt: "Alles, was mit den vorhandenen Sittenvorschriften und mit dem Geifte ber Lehre Buddha's übereinstimmt, muß als gesetlich anerkannt werden, es möge in fernen Beiten eriftirt haben, in der gegemwärtigen Beit bestehen, oder erft später auffommen; Alles bagegen, was nicht mit ihnen übereinstimmt, moge es auch früher eriftirt haben, oder in der Gegenwart herrschen,

oder später auftauchen, soll auf immer verworfen sein, und nicht für die Lehre Buddha's gelten." Dank dieser weisen Voraussicht der acht Vorsitzenden, welche selbst ihre eigenen Bestimmungen sich zuerst zu Nutze machten, haben Buddhisten der folgenden Zeiten in Buddha's Namen neue Sudra's geschrieben, während Andere sogar solche Ueberzlieserungen verworfen haben, welche vollkommen glaubwürdig sein konnten.

Die Versammlung der Buddhisten auf Veranlassung der Unsordnungen in der Waischalischen Brüderschaft setzen die Buddhistischen Schriftsteller 110 Jahre nach Buddha's Tode, mithin in die Resgierungszeit Kalaßofa's von Magada, übergehen aber ihre weiteren Folgen gänzlich mit Stillschweigen. Ob die Waischalischen Bisschubei ihren Gewohnheiten geblieben seien, und, von der Buddhissischen Sanga getrennt, sich in Indien ausgebreitet, und an den bald darauf im Buddhismus erfolgenden Spaltungen thätigen Antheil genomsmen haben, wie die Tradition der Ceylonischen Buddhisten meldet, oder ob sie, den Vorschriften des Winai gemäß bereuend, die Verbindung mit den übrigen Brüderschaften sestgehalten haben, wie man aus den Umständen schließen könnte, welche die ersten Streitigkeiten der Buddhisten begleiteten, als von Neuem eine Buddhistische Testrarchie, nur unter anderen Namen, auf der Bühne erschien, — das Alles bleibt unentschieden.

Die Regierung Kalaßoka's ist nicht allein der eben angestührten Umstände wegen in den Buddhistischen Jahrbüchern denkswürdig geblieben. Sechs Jahre nach der Waischalischen Angelegensheit entspann sich nämlich in der Brüderschaft von Pataliputra ein Zwist, welcher die Veranlassung zur Theilung des Buddhismus in Schulen geworden ist. Urheber desselben war der Bikschu Mahadewa, der Sohn eines Madurischen Kaufmannes. Die Umstände seines Lebens, oder, wie seine Feinde behaupten, die Qualen eines mit Verbrechen belasteten Gewissens hatten ihn bewogen, in der Buddhistens Gemeinde eine Zuslucht zu suchen. Er hatte Madura verlassen, war nach Pataliputra, der Hauptstadt Magada's, gegangen, und hatte die Visschusselübde in Kukutaram abgelegt,— so hieß die allgemeine Buddhistische Zusluchtsstätte in der Umsgebung Pataliputra's, nahe am Berge Kukutapada (Hühnerssuß). Hier machte er sich in kurzer Zeit mit allen Geheimnissen der

Buddhiftischen Inftitutionen bekannt, welche Ungeweihten nicht enthüllt werden dürfen, und lernte eben fo rasch die Buddhistischen Traditionen fennen, also daß er im Stande war, diefelben, wie es gebräuchlich war, aus dem Gedächtniffe vorzutragen. Als ein verftändiger, beredter und gewandter Mann von schönem Meußeren, ge= wann Mahadewa nicht nur die Liebe und Achtung der Biffchu, sondern fand auch in der Hauptstadt Verehrer seines Verstandes und feiner Talente, und hatte sogar häufige Unterredungen mit dem Herrscher in den inneren Gemächern des Palastes. Ueberall war nur von dem Archan Mahadewa die Rede. Er befaß mehrere ihm aufrichtig ergebene Schüler, welche er ale Urchanen betrachtete und bezeichnete; und dieser lette Umftand beforderte am meiften, wie es icheint, feinen Ginfluß auf die Bruderschaft, bergeftalt, daß zur Zeit des durch ihn veranlaßten Streites ein großer Theil der Kufutaramifchen Biffchu auf feiner Seite ftand. Die Meinungen Mahabe= wa's, welche Veranlaffung zum Streite gaben, unterschieden fich durch Nachsicht gegen die menschlichen Schwächen. Nach der allgemeinen Auffassung der Buddhiften ift nämlich Arch an derjenige, welcher die Leidenschaften in sich ausgerottet und sich auf immer von den sinnlichen Begierden frei gemacht hat, und zugleich wird einem Solchen das Bewußtfein seines Buftandes und feiner eigenen Burde zugeschrieben. Run verwarf zwar Mahadewa die Borstellung nicht, daß der Archan schuldlos sein mußte an Seele und Leib, behauptete aber andrerseits: "Es fann auch Archanen geben, welche menschlichen Schwächen unterworfen find; ber Archan fann auch nicht= wiffen, daß er Archan fei; dieses Nichtwiffen seiner eigenen Tugend thut feinen Verdiensten nicht im Geringsten Abbruch, weil es feinen Unterschied bewirft, und feine sittliche Unreinheit bedingt; wenn daher ein Bifschu sich nicht als Archan weiß, so folgt daraus noch nicht, daß er in der That fein folder fei. Der Archan fann Zweifel und Irrthumer hinsichtlich der Buddhiftischen Lehrsätze nahren, aber nicht in Folge der Leidenschaften, sondern aus Mangel an Erkenntniß, wie er 3. B. nicht wiffen kann, wodurch in der Zukunft eine im gegenwärtigen Leben vollbrachte gute Handlung werde vergolten werden, und ob es überhaupt wahr sei, daß jede gute That seligen Lohn zu erwarten habe. Der seiner Burde unbewußte Urchan fann burch die Versicherung der Anderen von ihr überzeugt werden, d. h. er fann

fich als Archan erkennen, sobald die Anderen ihm feine eigene Burbe enthüllen; fo wußte g. B. Schariputra nicht, daß er der gelehrtefte von den Anhängern Buddha's mare, und gewann diese Ueberzeugung erft aus den Worten feines Lehrers." In diesen Anfichten Mahadewa's fam noch eine andere. Die innere Celbstvollendung und die Befreiung von den Leidenschaften gründen sich auf das Nachdenken über die von Buddha gelehrten Wahrheiten; darin befteht, nach der Lehre des Buddhismus, der Beruf des Schramanen; werden nun diese Wahrheiten zur Zeit der Betrachtung von dem Berstande nicht erreicht, ober erwecken fie in der Seele nicht die unerläß= liche Sympathie: fo rath Mahadewa an, allerlei Laute und Ausrufungen auszustoßen, indem er versichert, daß dieselben dem Betrachtenden zu Gulfe kommen, und es erscheint auf diese Weise bei ihm die menschliche Stimme als ein Hulfsmittel in dem Werke der Bervollkommnung. — Die hier entwickelten Meinungen, welche bei ben Buddhiften unter dem Namen der fünf Artifel Mahadewa's befannt find, hat Mahadewa nach bamaliger Sitte in eine Gata (Bers) zusammengedrängt und in folgender Urt ausgedrückt: "Der Urch an ift der Bersuchung, der Umwissenheit und dem Zweifel unterworfen; er wird auch durch Andere erleuchtet; Die Stimme fordert auf dem Wege der Vervollfommnung; das ift die wahre Lehre Buddha's."

So lange Mahabema gewöhnlicher Biffchu mar, erregten feine fünf Artifel feinerlei Aufsehen, weil sie mahrscheinlich der Mehrzahl der Brüderschaft von Pataliputra unbefannt geblieben waren; fie wurden erft veröffentlicht, als die perfonlichen Verdienste Maha= dem a's und der Tod der ältesten Biffchu ihm die Stellung eines Borfitzenden in den Monatoversammlungen der Biffchu verschafften, in welchen die Buddhiftischen Ueberlieferungen vorgetragen wurden. Durch sein Amt verpflichtet, diese Ueberlieferungen vor der Brüderschaft zu wiederholen, sprach er gleich in ber erften Sigung seine perfonlichen Ueberzeugungen aus, indem er die Rede mit seiner bekannten Gata eröffnete. Er hatte dieselbe aber faum ausgesprochen, als sich in der Bersammlung Murren erhob; Biffchu, welche ihres Alters wegen und wegen ihrer Erfahrung im beschaulichen Leben in Achtung ftanden, unterbrachen bie Rede durch Borwurfe, indem fie ihn ber Barefie und eines Angriffes gegen die Unverletlichkeit ber Traditionen begüchtigten, Gie wandelten Mahabewa's Gata in folgende um:

"Deine Worte, daß ein Arch an der Bersuchung, der Unwissenheit und dem Zweifel unterworfen sei; daß er auch durch Andere erleuchtet werde, und daß die Stimme auf dem Wege der Bervollfommnung fördere, find nicht Budoha's Lehre." Indeffen trat ein großer Theil der übrigen Biffdu auf Mahadewa's Ceite, und es erhob fich zwischen den beiden Parteien ein hitziger Kampf. Die gange Nacht währte derselbe, und als am folgenden Tage die Freunde Mahabewa's und andere Gonner ber Brüderschaft, welchen diefer Borfall zu Ohren gefommen war, Die Streitenden besuchten, fanden fie beibe Theile, wie fie ihre Beweisgrunde und ihre leberredungs= fünste schon erschöpft hatten, und nur noch ihre Gata's wiederholten. Nachdem man vergeblich versucht, die kampfenden Parteien zu vergleichen, wurde die Sache ber perfonlichen Entscheidung des Fürsten unterworfen, welcher auf Mahabema's Rath gebot, die Stimmen zu fammeln, und diejenige Meinung als die richtige zu betrachten, zu beren Gunften sich die Mehrheit erklären würde. Die Majorität war auf Seiten Mahabewa's, während feine Gegner nur hundert Stimmen hatten. Mit einem ftrengen Verweife an die überwundene Bartei befahl der Fürft, man sollte die Fehde enden und im Frieden Allein die Verfechter der alten Ansichten, ungehalten über die Geringschätzung der Ueberlieferungen, wollten die Gerechtigkeit der Entscheidung nicht anerkennen, und fuhren hartnäckig fort, ihre Meinung als eine wohlbegründete zu vertheidigen; sie wollten mit Ma= hadewa feine Gemeinschaft haben, und beschloffen jogar, Rukuta= ram für immer zu verlaffen. Diefes erfuhr der Fürst; erzürnt fam er ihrem Wunsche zuvor, und gebot, sie mit Schimpf aus ihrem Site zu vertreiben. Ja, die Buddhistischen Schriftsteller berichten fogar, fie feien auf fein Geheiß in unbrauchbare alte Rahne gefet und fo der Strömung des Ganges überlaffen worden; es fei ihnen indeß gelungen, fich zu retten, und fich nach Kaschmir zuruckzuziehen, wo der Fürst, ihre frühere Verschuldung verzeihend, befohlen habe, ihnen einen Wohnsit einzurichten. Wie dem auch fei, Mahadewa war die Veranlassung zu einer Trennung der Buddhistischen Sanga in zwei Barteien, welche zwei besondere Schulen bilveten: Maha= Dewa's Partei die Schule der Mahasangifa oder der großen Brüderschaft, und die andere die Schule ber Stawira, wie man die bejahrten Bifschu nannte. Bald nach diesem Vorgange ftarb

Mahabewa und hinterließ den Buddhiften endlose Streitigkeiten als Erbschaft; sein Leichenbegängniß war prachtvoll, von den Fürsten selbst und seinen Großen veranstaltet, welche, im Leben seine Freunde, ihn auch im Tode noch ehren wollten. Mahadewa's vergängliche Meste wurden unter Hausen von Blumen und einer gewaltigen Menge dustenden Oeles den Flammen übergeben.

Aus Mangel an hiftorischen Documenten hinsichtlich der Ereigniffe, welche auf die Spaltung Mahabema's gefolgt find, muffen wir fast ein ganges Jahrhundert mit Stillschweigen übergehen, und ohne Weiteres in die Zeit Darmafoka's eintreten, welche in den Buddhiftischen Chronifen berühmt ift. Den Berichten der Buddhiften zufolge nahm im Ausgange des zweiten Jahrhunderts nach Bud = bha's Tode die in Magada herrschende Dynastie Nanda ein Ende, und an ihre Stelle trat bas haus Majura. Der erfte Herrscher aus dieser Dynastie war Tschandragupta; nach ihm beftieg fein Cohn Binduffara den Thron. Bon Beiden wiffen wir nur, daß sie, gleich ihren Vorgängern, ihre Residenz in Pata= liputra (jest Patna) hatten, wohin dieselbe, wie man vermuthen muß, Ralafoka verlegt hatte, nachdem er Ratschagricha den Brachmanen zur Verwaltung überlaffen. Binduffara hatte eine Menge Kinder, von denen indeß, nach den Buddhiftischen Jahrbüchern, nur drei bekannt find: Sufchima, Afoka und Widagoka. Sufchima war Bindufara's altester Sohn und Nachfolger; die beiden Anderen, leibliche Bruder, hatte er mit einem Beibe aus einem brachmanischen Saufe erzeugt. Den Afoka liebte Bindufara seiner Häflichkeit wegen nicht, und war ausschließlich Sufchima jugethan; indeffen schildern die Biographen Ufofa als einen Selden, und versichern, er habe durch sein blokes Erscheinen Empörungen unterdrückt, welche in verschiedenen Theilen des weitläuftigen Reiches der Fürsten von Pataliputra ausgebrochen waren. In den letten Lebensjahren Bindufara's bildete fich am Sofe zu Gunften Ufofa's eine Partei, welche ihn bei bem Ableben Bindufara's jum Nachtheile Sufchima's auf den Thron zu erheben munschte; an der Spige der Berschwörung ftanden die ehrgeizige Mutter Afofa's, der erste Minister des Fürsten, welcher perfönliche Abneigung gegen Sufchima hegte, und ein Aftrolog, welcher bei bem Bolfe eines hohen Unfehens genoß. Bu derfelben Beit, ba ber hochbejahrte Bindufara schwer barnieder lag, befand fich Sufchima im westlichen Indien, um einen Aufstand zu unterdrücken, und die Todesnähe fühlend, befahl ber Kürst, daß Ufofa ungefäumt die Hauptstadt verließe und Suschima's Stelle verträte, welchen er in ben letten Augenbliden seines Lebens um sich seben wollte. Abota aber schützte Krankheit vor und erfüllte des Baters Gebot nicht. Seine Biographen erzählen bei diefer Gelegenheit, man habe, um den Kürften von der wirklichen Krankheit Ufofa's (dem gelben Fieber) zu überzeugen, Letteren mit gelber Farbe bestrichen und so Bindufar a vorgeführt; und der Sterbende, fügen diefelben Biographen bingu, habe unter Bermunschungen gegen ben treulosen Sohn ben Beift ausgehaucht. Gleichzeitig legten die Anhänger Afoka's gegen den Willen und das Testament des verftorbenen Herrschers die Zügel der Regierung in seine Hände. Auf die Rachricht von dem Tode seines Baters eilte Sufchima mit einer Seeresabtheilung nach Pataliputra, fest entschloffen, dem Nebenbuhler den geraubten Thron wieder zu entreißen; fein Borhaben mißlang jedoch; er kam während der Belagerung der Sauptftadt um, ba er, burch einen Scheinangriff ber Feinde getäuscht, Dieselben verfolgte und mit seinem Elephanten in eine fünstlich verdecte Grube fturzte. Des gefährlichen Gegners entledigt, beschloß Afofa, für die Zukunft sich gegen neue Versuche der zahlreichen Kamilie Bindugara's ficher zu ftellen, und fo wurden denn alle feine Bruder, deren Bahl sich nach den Buddhiften auf Sundert belief, auf seinen Befehl schonungslos umgebracht; unter den Lebenden blieben nur Widagofa, Afofa's leiblicher Bruder, und Njagroda, der unmundige Sohn Sufdima's, welcher in eine Bauernhutte gerettet worden war und später unter die Bitschu trat. - Unmit= telbar hierauf folgte Afofa feinem friegerischen Sinne und unterwarf seiner Herrschaft auch jene Indischen Landschaften, welche bis= her noch unabhängig von den Beherrschern Magada's geblieben waren: im Weften wurden die Gränzen feines Reiches weit über den Indus hinausgerückt. In den ersten Jahren seiner Regierung haßte er, wie fein Vater, die Buddhiften, und verfolgte fie, gleich Berbrechern; faum aber waren drei trübsalvolle Jahre verflossen, da ging in Ufoka eine plögliche Beränderung vor: aus einem Berfolger der Buddhiften wurde er ihr Beschützer, und aus "Tichan= tafofa" ward er von ihnen umbenannt in "Darmafofa." Man

weiß nicht, durch welche Mittel es den Buddhiften gelungen war, ben unbeugfamen Charafter Afoka's zu erweichen, und benselben zu ihren Gunften zu ftimmen, aber es fteht fest, daß er ihnen fortan mit ganger Seele ergeben war. Sie eilten, dem Berrscher ben Biffchu Njagroda vorzustellen, und statt Argwohn zu zeigen, ge= wann Afofa vielmehr feinen Reffen lieb, und ernährte Schaaren von Buddhiften, welche Njagroda mit sich in den Palast führte. Eines besonderen Vertrauens von Seiten des Fürften genoß der Buddhift Indragupta; auf feine Beranlassung ließ Afoka nahe bei der Residenz noch eine andere Ginsiedler = Zufluchtostätte für die Buddhiften erbauen, welche Afofarama genannt wurde. Bon den übrigen Buddhiften, welche fich der Aufmerksamkeit Afoka's erfreuten, waren am befanntesten Moggaliputra und Mahadewa ber 3weite; beide gehörten ber Mahafangifa an, und beide gründeten besondere und zwar die letten Secten in dieser Schule. Widafofa, welcher bis dahin die Nirgranta begunftigt hatte, war auf Verlangen seines Bruders genöthigt, fich den Buddhiften zuzuwenden, ja, unter Darmagupta's Leitung felbst Bifschu zu werden. Sogar einen von feinen Göhnen, Machenbra, und feine Tochter Sangamitra opferte Afofa dem Buddhismus: Bruder und Schwester legten die Bifschu-Gelübde ab. Bei dem Eintritte Machendra's in die Brüderschaft vollzog Moggaliputra die Geremonie und Mahadewa erläuterte ihm die Pflichten seines neuen Standes, während bei Sangamitra's Gintritte unter Die Bifschuni die Ceremonieen von den Buddhisten Darmapala und Ajupala Dieses geschah sechs Jahre nach Afoka's verrichtet wurden. Thronbesteigung; im neunten Jahre seiner Regierung aber errichtete er auf die Bitte der Buddhiften an den vier Thoren Pataliputra's Hospitäler zur unentgeltlichen Behandlung der Armen und der Buddhisten.

Der Schut des Fürsten ermuthigte die Buddhisten. Sie benutten ihren Einfluß auf ihn, um den Nirgranta ihre alte Feindschaft und ihren Haß gegen den Buddhismus zu vergelten, und
wußten Abota gegen sie aufzubringen. Sofort gingen durch alle Provinzen gemessene Befehle, jeden Nirgranta dem Tode zu überliesern. Unter dieser Verfolgung kam auch der Bisschu Widaßoka,
der Bruder Abota's um: einer Krankheit wegen hatte er das

Saupthaar wieder wachsen laffen, wurde in diefer Gestalt für einen Mirgranta gehalten, und verlor in Folge feiner Unvorsichtigkeit bas leben. Bald wurde nun die Macht ber Buddhiften in Berbindung mit ber bedrängten Lage ber anderen Secten Indiens die Beranlaffung, daß die Letteren es für das Befte hielten, fich den Umftanden zu beugen, und anfingen, zahlreich in die Gesellschaft der Buddhiften einzutreten; allein ba fie fich nur nothgedrungen zu biefem Schritte entschloffen hatten, fo bewahrten fie unter dem Kleide des Biffchu ihre vorigen Ueberzeugungen und Grundfate. Gelehrte Brachmanen brachten ben Criticismus eines gebildeten Verstandes mit sich herüber, und suchten bestimmte Erklärungen und Entscheidungen folcher Fragen, auf welche ber Buddhismus noch keine Antwort gab; Andere behielten ihre früheren Büßergewohnheiten bei, und gaben sich denselben noch innerhalb der Mauern der allgemeinen Budbhistischen Zufluchtöstätten bin. Die natürliche Folge einer solchen Sachlage waren Zwietracht und haber, welche mit jedem Tage unter ben Biffchu zunahmen; und während Ufoka die Budohistischen Gemeinden mit reichen Spenden überschüttete, und den Buddhisten prächtige Wohlthätigkeits = Mahlgeiten zurichtete, tobte im Innern der Einsiedlerwohnungen ber Bürgerfrieg. gen Buddhiften mochten mit den neu eingetretenen Bitschu feine Gemeinschaft haben, brachen die monatlichen Borträge der Heberlieferungen ab, und schlossen sie von der Geremonie der gegenseitigen Begrüßung aus, welche nach ber jedesmaligen Sommer-Ginfamkeit statthatte. Co vergingen sieben Jahre. Moggaliputra, welcher schon im hohen Alter stand und feine Möglichkeit sah, die Zwietracht unter den Buddhiften zu enden, ging aus Pataliputra hinweg. Mit seiner Entfernung aber fiel die Angelegenbeit dem Richterspruche des Fürsten anheim. Afota sandte sosort in die Sauptzufluchtsftätte ben Befehl, die Borlefung ber Traditionen wieder zu beginnen, allein man gehorchte ihm nicht; er gebot zum zweiten Male, jedoch ohne Erfola. Best verlor er die Geduld, und befahl, die Ungehorfamen mit dem Tode zu bestrafen, was denn auch punktlich ausgeführt wurde: ber Aeltefte ber Einsiedler fiel zuerft unter ben Schwertftreichen, und nach ihm die anderen Bifichu, bis ein neuer Befehl des Fürsten dem Blutvergießen Einhalt that, denn schon hatte es Ufoka gereut, so Bartes geboten zu haben. Er rief Moggaliputra aus der Gin-

famfeit zurud, damit er ben Aufruhr ber Buddhiften ftillen möchte, und auf beffen Rath wurden entscheidende Maßregeln ergriffen. In Gegenwart des Fürsten rief man sie zusammen und verlangte der Reihe nach von jedem Einzelnen eine flare und furze Antwort auf die Frage: "Was ift Lehre Buddha's?" Es ergab fich in den Antworten der Biffchu eine offenbare Meinungsverschiedenheit: die Ginen fagten, Bubbha hatte die Ewigfeit bes Dafeins zugegeben, mahrend Undere im Gegentheile versicherten, daß nach Buddha's Lehre den Menschen eine vollständige Bernichtung erwartete; nach der Meinung einer britten Bartei hatte Buddha ben Buftand bes Nichtbenfens am höchften geftellt; eine vierte behauptete, nach Budbha's Lehre fönnte der Mensch schon im gegenwärtigen Leben einer vollkommenen Rube, d. i. der Nirwana, theilhaftig werden. Gin großer Theil der Buddhiften aber antwortete, als Unhänger Moggaliputra's, im Beifte feiner Schule: "Buddha's Lehre ift Unterscheidung," und wollte mit biefem rathfelhaften Husbrucke fagen: "Bon bergleichen Gegenständen, wie die Nirwana, welche den wesentlichen Zweck der Lehre Buddha's bildet, ift es unmöglich, einen bestimmten Begriff aufzustellen, und in jeder fategorischen Bestimmung berfelben wird ein Theil Wahrheit sein und ein Theil Unwahrheit." Afofa, welchem alle diefe Ideen unbefannt waren, forderte Moggaliputra auf, zu entscheiden, wer von den Biffdu Recht hatte, und als Moggali= putra auf die Letten deutete, gebot er, den lebrigen das Ginfiedlergewand auszuziehen, fie weltlich zu kleiden und von der Brüderschaft auszuschließen. An demfelben Tage fand auch in der Wohnung der Einsiedler eine feierliche Vorlefung ber Ueberlieferungen unter militais rischer Bedeckung statt, und damit war in der Brüderschaft von Pa= taliputra die Gintracht wieder hergeftellt.

In die Zeiten Ußoka's wird auch das Auftreten Upagupta's zu Madura gesett. Derselbe war Specereihändler gewesen, Budschift geworden, und hatte in Madura eine zahlreiche Brüderschaft gebildet, da er sich vorzüglich durch die Kunst auszeichnete, Andere zum Buddhismus zu bekehren. Sein Ruf, als eines der strengsten Anachoreten, verbreitete sich weit über die Gränzen seines Baterslandes; Aboka, der Beschützer aller Buddhistischen Berühmtheiten, wünschte, auch Upagupta zu sehen, und lud ihn zu sich nach Pastaliputra. Jener eilte, der Einladung zu solgen, und kam im Ges

leite einer gewaltigen Schaar von Buddhiften auf Fahrzeugen ben Ganges herab bis dicht an die Hauptstadt. Die Buddhistischen Schriftsteller erzählen, Abota habe den Madurischen Einsteller am User des Ganges empfangen, sich seinem Gaste sehr gnädig erwiesen, und mit demselben diesenigen Orte des nördlichen Indiens bereift, welche durch Buddha's Besuche, oder durch wichtige Ereignisse seines Lebens berühmt geworden waren. Diese Reise erweckte seine Frömmigkeit: er machte den von ihm besuchten Stätten reiche Geschenke, und erließ nach seiner Rücksehr in die Hauptstadt eine Versordnung, durch welche den Städten und Gemeinden seines Reiches vorgeschrieben wurde, auf ihren Gebieten Thürme zu Ehren Budsch a's zu errichten, se nach den an sedem Orte vorhandenen Mitteln.

Das glänzenoste Ereigniß für den Buddhismus unter der Regierung Afoka's war die Verbreitung der Lehre Buddha's über die Grenzen Indiens hinaus. 236 Jahre nach Budbha's Tode und im 18. Regierungsjahre Afofa's erschien nämlich an bessen Sofe eine Gefandtichaft des Ceylonischen Fürsten Ramadewa, welcher eben den Thron bestiegen hatte, und, indem er Ufofa dieses anzeigte, um beffen Beftätigung bat. Seinem Gefandten hatte er als Geschenke für den Indischen Kürsten mehrere Seltenheiten mitgegeben, durch welche die Insel berühmt war; darunter befanden sich drei un= geheure Bambus, Singvögel, feltene Thiere und edle Steine. Als nun für die Gesandten die Zeit der Beimfehr gekommen war, ließen die Buddhiften eine fo gunftige Gelegenheit, den Buddhismus auf Centon einzuführen, nicht unbenutt: ber Biffchu Machenbra, Afoka's Cohn, und mehrere andere Buddhiften erbaten fich von Alfofa die Erlaubnif, mit den Gefandten in deren Land giehen gu dürfen, und Afofa willigte nicht nur in des Cohnes Bitte, fondern fügte sogar seine eigene Mitwirkung hinzu. Er fandte Geschenke an Ramadema, unter Anderem eine Krone, einen Fächer, einen Sonnenschirm, ein Schwert, lederne Sandalen, Alles mit Ebelfteinen bedeckt, ein Paar Gewänder aus gefärbten Dannen, eine goldene Schaale, Waffer aus dem See von Urnadescha, ein Tuch von ungewöhnlicher Weiße, tostbares dunkelfarbiges Candelholz, mehrere werthvolle Arzneimittel und ein Mädchen von ungemeiner Schönheit, außerdem aber einen furgen, auf einem Palmenblatte geschriebenen Brief folgenden Inhaltes: "Ich habe Buddha, seine Lehre und

feine Sanga geehrt, und bin selbst Upaßaka (weltlicher Bubbhist) geworden; also ist es Sitte in dem geistlichen Stamme Schakja. Glaube nun auch Du an die drei Kleinode und nimm die Lehre Buddha's an." Dank der Mitwirkung Aßoka's und seines politischen Einskusses wurden die Buddhisten mit Geneigtheit auf Ceylon empfanzen und konnten daselbst den Hauptsitz ihrer Thätigkeit gründen, von welchem der Buddhismus sich mit der Zeit nach Malakka, Java, Borneo und andern Inseln der Südsee, ja, wie es scheint, sogar nach Birman und Siam verbreitete.

In den Buddhistischen Berichten wird noch eines anderen, nicht weniger wichtigen Ereigniffes gedacht, welches in diefelben Zeiten fällt, nämlich der Ausbreitung des Buddhismus in die westlichen Gegenden. Wenn man diesen Berichten Glauben schenken barf, fo find in alten Beiten Chotan und die ihm benachbarten Landschaften berühmt gewesen wegen des Reichthumes und der Fruchtbarkeit ihres Bodens, wegen der Menge ihrer Flüffe und Bälder, fo wie wegen ungähliger anderer Borguge; physische Revolutionen aber, von welchen sich feine deutliche Erinnerung erhalten hat, haben sowohl die Gestalt, als die Beschaffenheit dieser Länder verändert; die Flüsse sind verschwunden, und in vielen Gegenden sind unfruchtbare Steppen erschienen, so daß fie in den ersten Jahrhunderten nach Chr. G., als China mit ihnen bekannt wurde, nicht mehr den hundertsten Theil ihres alten Reichthumes aufweisen konnten. Angelockt durch den blühenden Zustand des alten Chotan's, waren mehrere Indische Familien dahin ausgewandert und hatten eine Colonie gegründet, ein Ereigniß, deffen Erinnerung sich in dem Namen der Stadt Rufatana und in den Sagen der Chotaner bis in's 8. Jahrhundert nach Chr. G. erhalten hat. Unter der Regierung Afoka's drangen die Buddhiften auch nach Chotan vor, und erbauten daselbst mehrere allgemeine Zufluchts= ftätten; selbst die Namen der Buddhisten, welche in diesem Lande sich ausgezeichnet haben, find in den Buddhiftischen Erzählungen aufbewahrt. Wäre diese Nachricht verbürgt, so dürfte die Annahme nicht grundlos erscheinen, daß der Buddhismus schon vor Christi Geburt, unter ber Dynastie Bin, in China eristirt habe, und zugleich wurden fich dadurch die Worte Liu = fjan's, eines gelehrten Chinesen, rechtfertigen, welcher im erften Jahrhundert n. Chr. gelebt hat. Alls diefer nämlich die Bücher in der Tschan an'schen Raiserlichen Bibliothek

durchforschte, welche von der Bin'schen auf die Chan'sche Dynastie übergegangen war, fand er unter denselben auch mehrere Buddhistische Sudra's.

In den letten Jahren feiner Regierung trieb Ufofa, wie aus seinen, von Buddhisten geschriebenen, Biographieen ersichtlich, die Ergebenheit gegen den Buddhismus auf's leuferste. Es schien, als hätte er mit dem Sinschwinden der leiblichen Kräfte auch die ganze Kraft seines Charafters verloren, denn er beschäftigte sich nur noch mit Wohlthaten zu Gunften der Biffchu, überschüttete die Gipe der Einstedler mit Geld, ertheilte ihnen gandereien, und unterhielt aus der Staatsfaffe das mußige und üppige Leben der Nachfolger des armen Schramanen Gotama. Indeffen that die maflofe Berichwendung Aboka's den ferneren Fortschritten der Buddhisten bedeutenden Eintrag, indem fie ihnen der Saf ben Großen, der Staatsbeamten und, so viel sich vermuthen läßt, auch feines Nachfolgers erweckte. Ufofa hatte feinen Enfel, Ramens Cammatja, jum Thronerben bestimmt, weil der Bater des jungen Fürsten, der Cohn Afofa's, Rupala, fonft auch Darmawadana genannt, fich fchon längst vom Sofe zurückgezogen hatte. Er hatte nämlich im Namen Abo = fa's einige Zeit Udjana, jenseit des Indus, verwaltet, war aber auf die Verleumdungen seiner Stiefmutter bin geblendet worden, und unter die Biffchu gegangen. Cammatja wurde am Bofe feines Großvaters erzogen, und war Zeuge des Ginfluffes, welchen die Buddhiften auf denfelben übten; voll Berdruß über Alles, was er fah, wußte er gleichwohl nicht, wie der Gier der Bitschu nach Erwerbungen ein Ziel gesteckt werden konnte. Bald jedoch bot sich eine Gele= genheit dazu. Der fromme und schon altersschwache Ufoka, welcher den Rest seines Lebens in Ruhe und erbaulichen Gesprächen mit den Buddhiften hinzubringen wünschte, legte alle Regierungsforgen auf seinen Enfel, und sobald dieser die Gewalt von dem Grofvater überfommen hatte, gestattete er ben Buddhiftischen Gesellschaften nicht langer, sich auf Rosten des Fürsten zu bereichern.

Nach dem Tode Afoka's folgten hinter einander fünf Herrsscher aus dem Hause Majura, alle aber sind, mit Ausnahme des letzten, nur dem Namen nach bekannt. Puschjamitra, welcher im 4. Jahrhunderte nach Buddha's Tode regierte, und die Neihe der Alleinherrscher Indiens beschloß, war ein heftiger Verfolger der Bud,

bhiften, weshalb auch sein Name in ihren Ueberlieferungen sich erhalten hat. Die Grunde feines Saffes gegen Diefelben find unbefannt; man weiß nur, daß er fie von dem Augenblicke feiner Thronbesteigung an unermüdlich verfolgt und erbarmungslos dem Tode überliefert hat. Der burch ihn gerftorten Budthiftischen Tempel und Thurme gablt man gegen achthundert, und mit ihnen zugleich wurde ein großer Theil der von Upofa errichteten Denfmäler, wie auch die berühmte allgemeine Buddhiftische Zufluchtoftatte feines Namens, zerftort. Das mit noch nicht zufrieden, gebot Bufchjamitra, alle heilige Bücher der Buddhiften, welcher man in ihren Wohnsiten habhaft wurde, ju verbrennen; auf folche Beije gingen, dafern dieje Ergählung völlig glaubhaft ift, die schriftlichen Denkmäler des alten Buddhismus ju Grunde; indes wurden nach Puschjamitra's Tode die buddhiftischen Ueberlieferungen auf's Neue gesammelt, nach ihrem Inhalte geordnet, und zu dem Coder zusammengestellt, welcher noch gegenwärtig vorhanden ift. Ein großer Theil der Buddhiften war bem brohenden Tode entronnen, und hatte fich in die füdlichen Gebirge (Vindhya) geflüchtet, wo sie sich bis zum Tode Puschjamitra's verborgen hielten; auf ihre Köpfe wurden Preife gesett, und Militair-Abtheilungen ausgesandt, um fie in ben Bergflüften aufzusuchen. Diese Verfolgung der Buddhisten hörte erft auf mit dem Tode Busch = jamitra's, welcher auf unbefannte Beije in einem Gebirgspaffe um das Leben fam. Mit ihm erlosch auch die Dynastie Majura.

Nach Puschjamitra's Tode zerfiel das von Aßofa geschafsfene weitläuftige Reich in mehrere kleine Herzschaften. Im nördlichen Indien entstanden drei Reiche: Magada, dessen Hauptstadt Patasliputra (auch Baliputra, Kußumapura und Puschpapura genannt) blieb, Kaschi, dessen Hauptstadt Benares war, und Kosbala, welches später auf engere Grenzen eingeschränkt und Aiodya (jest Aud) genannt wurde; seine Hauptstadt war, wie früher, Schrawasti. Das mächtigste von ihnen war Koßala. Den westlichen Theil Madjadeschaft von ihnen war Koßala. Den westlichen Metscha, welche seit den Zeiten Aßofa's angesangen hatten, die Politik und die Kriegsmacht der Indischen Kürsten gegen den Indus zu lenken, wurde dieses Land der Schauplat fortwährender Bewegungen, machte sich nach und nach zum Mittelpunft des politischen und commerciellen Verkehres mit den Völs

fern jenseit des Indus, und befestigte seine Oberherrschaft in Indien. Mit den politischen Beränderungen zugleich folgte auch der Buddhis= mus dem Gange der Begebenheiten und wanderte, im Often geschwächt. oder wenigstens der historischen Erinnerungen beraubt, in die westlichen und nordwestlichen Gegenden, wo er sich gleichzeitig mit der Indischen Civilisation einbürgerte. Bu der Zeit, da der Buddhismus sich jenseit des Indus ausbreitete, muß die Baktrische Monarchie noch in voller Rraft bestanden haben, benn die Regierung Menanders in Baftra, welcher sich einige Gebiete Indiens unterwarf, fällt mit dem Ende Bufchjamitra's zusammen. Es unterliegt demnach feinem Zweifel, daß der Buddhismus auch zu den Nachkommen der Griechen gedrun= gen ift, weil, - wenn es mahr ift, daß die Berrichaft der Baftrifchen Kürsten sich von ihrer Sauptstadt Balt weit nach Guden erstreckte, innerhalb der Grenzen ihres Reiches sich auch Kantara befunden haben muß, welches das heutige Rabul umfaßte; in Ran= tara aber ftand zu jener Zeit der Buddhismus schon in voller Blüthe, und die dortigen Buddhistischen Gelehrten waren bei den Indischen Buddhiften unter dem Namen der "weftlichen Lehrer" befannt.

Wegen den Schluß des vierten Jahrhunderts nach Buddha's Tode beziehen fich die hiftorischen Nachrichten der Buddhiften ausschließlich auf den Nordwesten Indiens, wo in jener Zeit das machtige Reich Raschmir bestand, und wo der Buddhismus eifrige Ber= ehrer befaß. Der Name "Raschmir" findet sich in den Buddhisti= schen Werfen nicht früher, als im letten Jahrhundert vor Chr. G.; bis dahin aber hieß das Thal, welches gegenwärtig unter diefer Benennung befannt ift, gemeinschaftlich mit den vom heutigen Lahore und Kabul umfaßten Landschaften entweder Rayina oder Ra= pina = Rantara, je nachdem diese Herrschaften getrennt oder ver= bunden waren. Rasch mir bewohnte ein Bolt, welches sich durch feinen Dialett und feine Hautfarbe von den Indiern unterschied und welches diese zu dem gelbfarbigen Stamme rechneten, eben fo, wie die im Norden Indiens, längs des Himalaya, wohnenden Kirata's. Den Buddhistischen Traditionen zufolge wurde Raschmir fehr früh befannt: gleich dem Simalana, galt es in alten Zeiten für den geheimnisvollen Sit berühmter Archanen, welche sich dahin zurückge= zogen hatten, und hochbetagt, in tiefem Schweigen der Seele und der Natur die ersehnte Nirwana erwarteten. Seitdem der Buddhis=

mus nach Kaschmir getragen worden war, bot dieses Land, wie es scheint, allgemein eine Zuslucht für die Indischen Buddhisten, und in den Zeiten, welche der Regierung Kanischta's nahe liegen, konnte man es mit Recht die Pflanzschule des Buddhismus im Nord-westen Indiens und das Centrum der Buddhistischen Gelehrsamseit nennen; die Regierung Kanischta's selbst aber verewigte den Ruhm der dortigen Buddhistischen Gelehrten, welche unter dem Namen der Kaschmirischen Lehrer bekannt waren.

Im fünften Jahrhunderte nach Buddha's Tode wuchs Rasch= mir's Ruhm unter Kanifchka's Herrschaft. Nach dem Berichte der Buddhistischen Schriftsteller stammt dieser Fürst von den fleinen Jujetschi, und nach der Raschmirischen Chronif aus dem Stamme Turuschfa; es ift aber ungewiß, ob diese beiden Namen daffelbe Volk bezeichnen, und wann die Jujetschi sich Kaschmir unterworfen haben; man fann nur vermuthen, daß die hier in Rede stehenden fleinen Jujetschi dieselben seien mit den Indischen Jujetschi, deren bei den Chinesischen Chronisten erwähnt wird. Kanisch fa erscheint als ein mächtiger und friegerischer Fürst im Nordwesten Indiens: die Leidenschaft für Eroberungen und Kriegsruhm war ein hervorstechender Zug seines Charafters; in furzer Zeit dehnte er feine Herrschaft in den Ländern jenseit des Indus weit aus, unterjochte die Angi (Parther), und drang felbst tief in Indien, bis Pataliputra, vor. Die Unüberwindlichkeit seines Heeres war zum Sprüchworte geworden; seine Reiterei bestand aus unbekannten Barbaren und bildete in der Schlacht das Vordertreffen; er felbst ritt, gegen die Gewohnheit Indischer Fürsten, nicht auf einem Glephanten, sondern auf einem Pferde, führte sein Seer perfönlich in den Streit und warf sich neben dem gemeinen Krieger unerschrocken in gefahrvolle Sandgemenge, ging aber ftets unverfehrt und als Sieger aus dem Kampfe hervor, weshalb das Volk glaubte, Kanischfa trüge einen bezauberten Panzer. Die Waffen dienten ihm als das wirksamste Mittel zur Erreichung seiner Zwecke und waren die Saupts urfachen seiner Erfolge; überall und in Allem wandte er dieses Mittel an, welches ihn niemals verrieth.

Gleichwohl beugte sich der kriegerische Charafter Kanischka's dem Einflusse der religiösen Ideen; die Buddhisten und die Nirgranta besasen zu seiner Zeit große Macht in Kaschmir, und erbauten heilige

Thürme in Kapina und Kantara. Der Fürst gab indeß den Buddhisten den Vorzug; einer derselben, Aschwagoscha, lebte an seisnem Hose und genoß, nach Versicherung der Buddhistischen Schriststeller, eines gleichen Vertrauens, wie Matschara, der Kriegsminister, welcher auf allen seinen Zügen der unzertrennliche Gefährte Kasnischta's war. Auch der Buddhist Vaschba wurde der Gunst des Herrschers gewürdigt. Vaschba war durch seine tiese Kenntniß der Vud histischen Ueberlieserungen berühmt, und auf seinen Betrieb trat in Kaschmir die unter dem Namen der "dritten" bestannte Versammlung zusammen, von welcher wir an seinem Orte reden werden.

Es ift nicht befannt, wie lange Kanisch fa regiert hat; nur die Nachricht von seinem Tode haben die Buddhistischen Schriftseller ausbewahrt. Nachdem er die umliegenden Länder im Westen, Süden und Südosten von Kasch mir erobert hatte, beschloß Kanisch fa einen Zug nach Norden, konnte jedoch, wie einige erzählen, sein Borshaben nicht aussühren; Andere dagegen melden, er habe ein aus Neiterei und Kriegs-Clephanten bestehendes Heer gesammelt, dasselbe über den Zunlin oder Bolor geführt, und sei in das östliche Gebiet des heutigen Turkest ans eingedrungen; die, wie sonst, aus Barbaren gebildete Neiterei sei dem übrigen Heere vorausgezogen, und habe in dem seindlichen Lande schreckliche Verheerung und Blutvergießen augerichstet; bald nach Kanisch fa's Nücksehr nach Kasch mir sei dann sein Ableben erfolgt.

Kanisch fa war der fünste Fürst, welcher den Buddhismus beschirmte. Wir wissen nicht, welche Folgen sein Tod für Angelegensheiten Kasch mir's hatte, und können nur im Allgemeinen bemerken, daß die Ausbreitung und Befestigung des Buddhismus im ganzen Lande nordwestlich von Indien eine unmittelbare Folge des mächtigen Schutzes von Seiten dieses Herrschers gewesen ist. Schon zu seiner Zeit, oder doch bald nach seinem Tode, zeigten sich die Massageten (große Jujetschi), besetzten das Gebiet nördlich von Kabul und wurden, nachdem sie den Buddhismus angenommen, dessen Wegweiser in die westlichen Regionen jenseit des Bolorgebirges. Seit dieser Zeit ist die Geschichte des Buddhismus enge mit der Geschichte der Reiche verknüpft, welche sich nach einander in Mittelassen erhoben haben und noch in unseren Tagen ethnographische Forschungen in

Anspruch nehmen. Die Regierung Kanischka's bildet eine wichtige Epoche in der Geschichte der Buddhistischen Ideen; denn bald nach seinem Tode, oder nach Anderen, schon während seines Lebens, stiftete der Buddhist Nagartschuna die erste Schule der Mahajana, welche von den bis zur Kaschmirschen Versammlung im Buddhismus herrschenden Ueberlieserungen sich entsernte. Da wir uns aber ausschließlich auf die Geschichte der Chinajana oder des alten Buddhismus beschränkt haben, so richten wir nunmehr unsere Blick auf den Zustand und die inneren Bewegungen desselben, wie sie sich in der Periode von Kalasofa bis zu den Zeiten Wasubandu's, um Ehr. G., darstellen.

Wir haben schon die Buddhistische Erzählung von den Umständen angeführt, unter welchen die Trennung des Buddhismus in Schulen begonnen hat, und wollen nun einen allgemeinen Neberblick ihrer Gefchichte geben. Die fünf Artifel Mahadewa's, welche eine Spaltung im Buddhismus hervorgerufen hatten, waren gleichwohl nur die Veranlaffung zu neuen und bedeutsameren Meinungsverschiebenheiten, indem die Mahafangifa die gemeinsame Benennung mehrerer besonderer Schulen wurde, welche einer gemeinschaftlichen, als Nominalismus zu bezeichnenden Idee nachgingen. Bald nach Mahadewa's Tode hatte sich in der Mahasangifa eine Schule gebildet, welche man unter dem Namen Jekawyawakriki fennt: sie leugnete die Wirklichkeit der Welt, sowohl der materiellen, wie der intellectuellen; nach ihr trat die Lokottarawada auf, welche nur Demienigen Wirklichfeit zuschrieb, was auf die sittliche Vollendung des Menschen Bezug hat, alles Andere aber als Schein und Täuschung betrachtete. Der berühmte Moggaliputra, welcher eine Mitte zwischen diesen beiden Schulen zu finden wunschte, tam zu der Ansicht, daß es in Allem eine wahre und eine umwahre Seite gabe, je nach dem Gesichtspunkte des Betrachtenden; die durch ihn gegründete Schule hieß Wibatschnawabina. Rach ihm, und wahrscheinlich sehr bald, traten in der Mahasangifa noch mehrere neue Secten auf, welche indeß nur von geringer Bedeutung waren; unter ihnen beschränfte die Wachuschrutya Buddha's Lehre auf fehr enge Gränzen, indem fie einem großen Theile der Gegenstände, welche in den übrigen Schulen für fundamentale galten, ihre Bedeutung nahm; - die von Mahadewa dem Zweiten gegründete Tscheta jaschaila erfannte unter Anderem die Wichtigfeit der Berehrung nicht an, welche man den zu Ehren Buddha's aufgerichsteten Thürmen erwies. Von den übrigen (Kakulika, Purwaschaila und Uttaraschaila) ist nichts bekannt.

Während es in der Mahafangifa zu diesen Spaltungen fam, bewahrte die Stawira ihre Ginheit bis in das vierte Jahr= hundert nach Buddha's Tode. In diefer Zeit bewirkte Katya= niputra, ein gelehrter Brachmane aus dem nordweftlichen Indien, welcher in die Stawira eingetreten war, eine Trennung in derfelben. Weil er nämlich auf eine Menge Fragen feine genügende Entscheidung in den Sudra's fand, so stütte er sich vorzugsweise auf die Abidarma's ober Tractate, beren einige fcon Schariputra zugeschrieben wurden, und vertheidigte, im Gegensaße gegen die Lehre der Mahasangifa, den Realismus. Die von ihm begründete Schule wurde Carwaftiwada genannt, und ber hauptpunkt ihrer Lehre war die allgemeine Wirklichkeit, in Folge deren das Wesen aller Erscheinungen, der entstehenden, wie der vergehenden, ftets unveränderlich und sogar ewig bleibt. Mit dieser Lehre reizte die Sarwastiwada die ganze Schule der Mahafangifa gegen fich auf, und indem fie dabei den Abidarma's eine unbeftreitbare Autorität beimaß, rief sie zugleich alle diejenigen Buddhiften gegen fich in die Schranken, welche nur den Sudra's folgten, und an ihrer Spite die Anhänger ber Stawira. Deffenungeachtet jog fie fehr bald einen großen Theil der Buddhiften auf ihre Seite, und herrschte in der Buddhistischen Welt vor. Die einflußlos gewordene Stawira bingegen zog fich mit einer geringen Anhängerzahl nach dem Himalaya zurnd, und nannte sich fortan Chemawata; von ihrer Lehre wiffen wir faft nichts. Bald entstanden aber auch in der Sarmaftimada wieder Spaltungen. Watsiputra, aus dem Brachmanengeschlechte, welcher ihre Lehre angenommen hatte, behauptete bas Dasein einer unvergänglichen Geele im Menschen, ein Gedanke, welcher der Lehre von einer unveränderlichen und ewigen Wefenheit ungemein nahe steht; er bildete eine besondere Schule, nach ihm Watsiputria genannt, aus welcher abermals vier neue Schulen hervorgingen: Badrajeni, Echantagricha, Darmottarya und Sammatya. Von diesen sind nur die beiden letten befannt: die Darmottarna dadurch, daß sie ihr Hauptaugemnerk auf das

Sittengesetz des Buddhismus richtete, die Sammatya dadurch, daß sie Matsiputra's eigene Schule überlebte, und bis in die spätesten Zeiten ihren von dessen Joeen durchdrungenen Coder hatte. Mit Watsiputra zugleich hatte sich von der Sarwastiwada auch Machipawafa getrennt, welcher Natschi gewesen, und Buddhist geworden war; er schlug jedoch eine andere Nichtung ein, und nahm beinahe sämmtliche Grundlehren der Mahasangisa an. Zu seiner Schule, welche mit seinem Namen benannt worden ist, rechnet man auch Darmagupta und Kaschyapia, welche bemüht waren, die Ideen der Mahasangisa und der Sarwastiwada zu verschmelzen. Die Sutrantawada, sonst auch Sangaramawada genannt, ist die letzte Schule, welche sich in der Sarwastiwada zu gebildet hat; mit dieser in dem größeren Theile der Lehrpunste überzeinstimmend, verwarf sie nur die Autorität der Abidarma's, und folgte ausschließlich den Sudra's.

Solche Beränderungen hatten fich im Buddhismus zugetragen, als die Kaschmirischen Buddhisten den Entschluß faßten, eine Berfammlung zur Feftsetzung und Sanctionirung der Traditionen zu berufen; da fie indeß fämmtlich ber Carwaftiwada angehörten, und die Versammlung hauptsächlich aus Kaschmirischen gelehrten Buddhiften beftand: fo fann sie nicht als eine allgemeine für die damalige Buddhistische Welt gelten. Folgendergestalt lassen sich die Buddhistischen Schriftsteller über dieses Ereigniß vernehmen. Bur Beilegung ber Meinungs-Differenzen, welche in der Buddhiftischen Sanga herrschten, trat in Rafchmir, unter dem unmittelbaren Schute Ranifchfa's eine Versammlung von Buddhiften zusammen, welche gegen 500 Mitglieder gahlte. Der Fürft felbst erbot sich, Dieselben mahrend der Dauer der Sitzungen auf seine Kosten zu unterhalten, und andere Danapati unter den Großen eiferten ihm hierin nach. Es ward beschloffen, daß die Mitglieder der Verfammlung ihre Meinungen hinsichtlich verschiedener Bunfte der Buddhiftischen Lehre vortragen follten; diese Meinungen wurden von Afchwagoscha niedergeschrieben, und dar= nach in Rubrifen oder Artifel zusammengestellt; um sie aber in ein Suftem bringen zu fonnen, legte man die Tichnjanapraftana, ein Werf Ratyaniputra's, jum Grunde. Diefes Werf zerfiel in acht Grantas oder Theile, beren jeder eine besondere Gattung von Gegenständen behandelte, und demgemäß wurden auch die Meinungen

ber Mitglieder claffificirt, und jede an ihrem Orte eingeschaltet. Der Tert Katyaniputra's blieb hierbei unversehrt, und nahm bie erfte Stelle in der Sammlung ein. Jede Granta und jede Unterabtheilung derfelben beginnt mit dem Ausspruche der Efchnjanapraftana; darauf folgt entweder seine Erklärung, oder die Widerlegung anderer, ihm widersprechender Meinungen, oder die Entwickelung der verschie= benen Unsichten anderer berühmter Buddhiften über benfelben Wegenftand, und zum Schluffe find zuweilen besondere Artifel, unter ber Bezeichnung "Kritif", angehängt, in welchen ber einen ober ber anderen Meinung der Vorzug gegeben wird. Diese Sammlung wurde Maha = Baibafchya genannt, oder furzweg Bai= bafchya, d. i. ausführliche Erflärung, zum Unterschiede von der Upadefcha oder ber furgen Erflärung. Gie befteht aus 100,000 Gatas ober Berfen (in der Chinesischen Uebersetzung Bänden), ift die reichhaltigste Compilation, welche in der alten Buddhistischen Literatur eriftirt, und in der Hinsicht befonders werthvoll, daß in ihr die Lehrpunkte und Fragmente aus längst verschwundenen Werken aufbewahrt worden sind. Der hauptfehler der Baibafchya ift der Mangel einer ftrengen Methode in der Ent= wickelung, welcher aus bem Werke Katyaniputra's in fie übergegangen ift, und welcher sich bei ber gewaltigen Ausbehnung des Werkes noch weit fühlbarer macht; die Artifel sind vermengt, und häufig wird mitten in der Auseinandersetzung irgend eines Lehrpunktes plöglich von einem anderen geredet.

Den Schluß dieser Versammlung und die Art, wie die Waisbasch va binnen Kurzem in Indien allgemein befannt geworden, berichten die Buddhisten unter Beifügung zweiselhafter Umstände. Nach ihren Erzählungen war die Versammlung 12 Jahre mit diesem Werke beschäftigt, und als Alles vollendet war, bestimmten die Mitzglieder, es sollte Keiner von den Theilnehmern die Gränzen Kaschsmir's überschreiten, indem man besorgte, daß die Waibasch, als der Schaß der wahren Lehre Buddha's, ein Gegenstand der Anzrisse von Seiten der übrigen Buddhistischen Schulen werden möchte. Jur Erinnerung an diese Bestimmung wurde ein Denkstein mit solzgender Inschrift ausgerichtet: "Bon nun an dürsen Diesenigen, welche die Waibaschya, wie auch die Worte der acht Granta's (des Tertes) und der Waibaschya (der Erklärung), annehmen, nicht über die Gräns

gen Kaschmir's hinaus gehen." Der Fürst hieß die Anordnung der Bersammlung gut, und gebot, die Gata's der Waibaschya in fupferne Tafeln zu graben, und dieselben an einen Thurm zu hangen, welcher ausdrücklich für diesen Zweck erbaut wurde. Aber trop der Borficht ber Kaschmirischen Buddhiften wurde ihre Waibasch va bald in Indien bekannt. Der wegen seines Berftandes und seines un= begreiflichen Gedächtniffes befannte Buddhift Bagagubadra hatte nämlich von der Versammlung in Kaschmir vernommen, sich heimlich eingeschlichen, und allen Sitzungen berfelben beigewohnt. Um feinen Berbacht zu erwecken, hatte er fich wahnstunig gestellt, und zum Beweise beffen, als er einst in voller Bersammlung die Ideen des Bud= bhismus erläuterte, sich unter höchster Berwunderung der Mitglieder auf ben Ramajana berufen. Seitdem beachtete man ihn nicht weiter; er aber prägte während beffen ben Text nebft ben Erklärungen ber Baibafchya feinem Gedachtniffe ein, und fehrte, als die Berfamm= lung geschloffen wurde, nach Indien zuruck, wo er zum großen Kums mer der Kaschmirischen Lehrer die ganze Baibasch na veröffentlichte.

Die Spaltungen im Buddhismus, welche die Ursache unablässisgen Streites unter seinen Anhängern waren, trugen andererseits dazu bei, Bisdung unter ihnen zu verbreiten, und die Blüthe Buddhistischer Gelehrsamkeit zu fördern; der Geist der Forschung und der Dialektik bildete Schriftsteller, welche eines verdienten Ruhmes genossen; dazu kamen häusige Conslicte mit den Anhängern der anderen philosophisschen Schulen Indiens, durch welche die Buddhisten genöthigt wursden, sich mit der Lehre dieser Schulen näher bekannt zu machen. Leider ist eine Menge von Schriften der alten Buddhisten nicht in die Uedersetzungs-Literatur der Chinesischen Buddhisten übergegangen, und von denen, welche übersetzt worden sind, gehört ein großer Theil nur den gelehrten Anhängern der Sarwastiwada an; überdies aber sind über die Verfasser dieser Werke nur äußerst wenig biographische Nachrichten vorhanden.

Die ältesten Werke, welche in der Buddhistischen Literatur ersschienen sind, gehören, wenn man aus den Namen ihrer Autoren einen Schluß ziehen darf, den Zeiten Buddha's selbst an; zwei derselben werden Schariputra und eins Mongaljama zugesschrieben. Von den Werken Schariputra's trägt das eine, genannt Abidarma Sangitiparyaja oder Abidarma über vers

schiedene Gegenstände (2 Bande), principielle und moralische Gegenftande der Buddhiftischen Lehre in aufzählender Weise vor; das andere, Schariputra Abidarma (3 Bande), entwickelt Diefelben methodisch. Mongaljama wird Abidarma Darmasfanda= pada oder Abidarma über geiftliche Gegenstände (1 Band) beigelegt; dieses ift ein Werf von der Gattung der Upadescha's oder der erläuternden Tractate zu dem Terte der Ueberlieferung: im Anfange eines jeden Capitels werden die Aphorismen Buddha's angeführt, und darauf ausführlich entwickelt, - und da Mongaljama wegen seiner Vorliebe für das beschauliche Leben bekannt war, so ift denn auch in seiner Abidarma diesem Gegenstande eine besondere Aufmert= famfeit zugewendet. Allein dieses Werk sowohl, als die Tractate Schariputra's, tragen wenigstens in ihrer gegenwärtigen Gestalt deutliche Kennzeichen eines späteren Ursprunges. — Im dritten Jahr= hunderte nach Buddha's Tode erschien ein Werf des gelehrten Ka= thaniputra, befannt unter dem Ramen Abidarma Tichnia= napraftana, d. i. Abidarma, welche Wiffen verfündigt, (3 Bande); in ihr find die Ud an a's oder abgefürzte Berfe zum Grunde gelegt, welche nach der Reihe erläutert werden. Diese Abidarma zerfällt in acht Theile mit 44 Capiteln. Im ersten Theile bezieht sich Katya= niputra auf mancherlei Gegenstände, welche damals die Buddhiften beschäftigten; im zweiten redet er von den Leidenschaften; im dritten von der Beisheit und ihren mannichfaltigen Geftalten; im vierten von den Tugenden und Laftern; im fünften von der materiellen Welt; im sechsten von den moralischen und physischen Organen des Menschen; im siebenten von der Beschaulichkeit und ihren verschiedenen Stufen; im achten und letten von den falschen Betrachtungsweisen ober Theorieen. Bald nach dem Auftreten der Schulen Watfi= putra's und Machifiamafa's schrieb der Buddhist Dema= schrama den Tractat Widnanafajapada ober von den sechs Empfindungen; im ersten Theile dieses Werfes widerlegt der Autor die Lehre der Schule Machifiamafa's, nach welcher Alles, was vergangen ift, und was fünftig sein wird, durchaus nicht ist; darauf greift Dewaschrama die Theorie Watsiputra's von der Unvergänglichkeit der Seele an; der Rest des Werkes untersucht die verschiedenen Eigenthümlichkeiten der Empfindungen. Ihm entgegnete der Koschambische Buddhist Kuwa durch seinen Tractat über die

Wahrheit der Buddhiftischen Lehre, in welchem er die Existenz des Ich oder einer unveränderlichen Seele bewies. Und seitdem hat die Polemik über diesen Gegenstand bis in die spätesten Zeiten des Budschismus nicht aufgehört.

Die Zeiten, welche an die Regierung Kanischfa's grenzen, bilden die blühendste Periode der Buddhistischen Literatur. Unter den gelehrten Buddhiften jener Zeit gebührt der erfte Plag Bagumi= tra, der bedeutenoften Autorität in der Sarwastiwada nach Ratya = niputra. Sein bekanntestes Werf ift Abidarmaprafarana= pada oder Zusammenstellung der verschiedenen Artikel nach den Abibarma's (2 Bande), in welchem burch Fragen und Antworten fammt= liche Gegenstände erklärt werden, welche in den Abidarma's enthalten Ein anderes Werk deffelben, von geringem Umfange und unter dem Titel Datukajapada ober: von den Sphären der fensuellen und der intellectuellen Thätigkeit, ift ein Auszug des vorigen; der Text befteht aus Udana's, denen furgefaßte Erklärungen beigefügt find. Auch eine Sammlung der verschiedenen Grundartifel (1 Band) wird Wagumitra zugeschrieben. Darmottara aus Rantara stellte 300 Gata's auf, in welchen er alles in den Abidarma's Enthaltene furz zusammenfaßte und mit einer furzen und verständigen Erflärung begleitete; diefes Wert heißt Abidarma chridaja ober das Berg der Abidarma's (4 Bücher). Bald erschienen Erklärungen beffelben von anderen Buddhiftischen Schriftstellern, so von Upaschanti in 8000 Gata's (6 Bücher) und von Darmatrata, welcher feine Erflärung Waibasch ya ober die ausführliche (1 Band) nannte. Darmatrata schrieb außerdem 5 Bücher Verse, in welchen er bie schwermuthvollen Anschauungen des Buddhismus besang und die Volltommenheit der Befreiung vom Leiden pries; diese Verse find der beste Ausdruck der Buddhiftischen Weltanschauung, und von der Empfindung einer tiefen Trauer durchdrungen. Goscha schrieb Abidar= maamritaschaftru ober Neftar ber Abidarma's in 2 Buchern, und Upatischya einen Tractat über die Pratimofscha oder den Weg zur Befreiung von den Leiden (1 Band), in welchem er die drei Grundlagen der Buddhistischen Selbstvervollkommnung, d. i. die Beobachtung der Sittengebote, die Beschaulichkeit und die Philosophie behandelte. In demfelben Geifte ift bas Werf Sangapala's über den geiftlichen Kampf (6 Bücher) geschrieben, welches zugleich in mehreren Auszügen vorhanden ift. Ueberhaupt aber hat in den beiden letten Werken die Beschaulichkeit der Buddhisten ihre volle Entwickelung erhalten sammt allen ihren mystischen Visionen, wie sie durch die Macht der Selbstversenkung heraufgerusen werden. Waßubarma endlich versaßte einen speciellen Tractat in 4 Büchern, über die vier Grundwahrheiten der Lehre Buddha's, indem er dieselben im Geiste der Mahasangika erläuterte, während Sangarotscha in 4 Büchern Nachrichten über das Leben Buddha's sammelte.

Den Buddhistischen Berühmtheiten, welche unter ber Regierung Ranischfa's aufgetreten find, muß man auch Buddamita und Ufchwagoscha beigählen. Ersterer, aus der Raste der Waischja entsprossen, war befannt als Dialektiker, und zu seiner Zeit war der Fürst des Landes, in welchem er lebte, dem Buddhismus nicht gunftig. Man ergählt nun, daß Budbamita, welcher die Meinung des Fürsten umzuwandeln wünschte, den Entschluß gefaßt habe, durch jegliches Mittel beffen Aufmerksamkeit auf fich zu lenken, und daß er, fo oft der Kürst seinen Palast verließ, mit einer rothen Kahne in den Banden vor demfelben ber gelaufen fei. Dennoch erreichte er feinen 3wed nicht früher, als nach zwölf Jahren. Da der Fürst erfahren hatte, daß Buddamita gur Rlaffe der fahrenden Philosophen ge= hörte, welche fich mit gelehrten Disputationen beschäftigten, fo gestat= tete er ihm einen Kampf mit den Brachmanen zu bestehen, und Buddamita trug über alle ben Sieg davon, indem er das Thema bewies, daß der Raum, welchen manche Philosophen Indiens als den einzigen Grund alles Daseins betrachteten, feine Realität hatte. Der Fürst selbst war aufänglich geneigt gewesen, sich mit dem Budohisten in eine Disputation einzulaffen, Buddamita jedoch hatte einen so gefährlichen Kampf geschickt vermieden, indem er den Fürsten zum Kampfrichter erwählte und damit über die Parteien ftellte. Auch dadurch ift er befannt, daß er einen Nirgranta jum Buddhismus bekehrte, welcher sich mit Wahrsagerei beschäftigte, und welcher in der Folge einen Lobgefang auf Buddha in 500 Gata's fchrieb. Bud = damita wird ein fleines Werf zugeschrieben, welches furze Regeln Den Rest seines Lebens brachte er der Contemplation enthält. in dem Kaschmirischen Gebirge Kapina zu, und zeichnete sich durch Cynismus aus; auch besuchte ihn der Fürft felbst in dieser Ein= famfeit.

Usch wag ofch a war eine hiftorische Perfonlichkeit; seitdem indeß die Mahajana ihn in die Reihe ihrer Bertheidiger gestellt hat, ift er räthselhaft geworden. Er lebte icon vor Ragartichuna, mit welchem die Mahajana begann; die Jogatscharifer aber befleibeten ihn - wahrscheinlich wegen bes Ruhmes, beffen er zu seiner Zeit genoffen hatte - mit dem Range bes Bodiffatwa, und gaben unter feinem Namen mehrere Werfe heraus, welche einer späteren Zeit angehören. Afchwagofcha ftammte aus Waranaßi; er war burch Gelehrfamkeit und ausgebreitete Kenntniffe berühmt, hatte die Weda's gelernt, die feche Schaftra's ober die Bücher, welche die Lehren der feche brachmanischen Sauptschulen enthalten, die Wyafarana ober die Wiffenschaft des Wortes, und ftand in dem Rufe eines der erften Literaten und Dialektifer seiner Zeit. In ben Disputationen war er ftets Sieger: "Es gab," fagt fein Biograph, "feine Frage und feinen Einwurf, welche Afchwagofcha nicht entschieden oder widerlegt hatte; er warf feine Gegner fo fraftig zu Boden, wie ber Sturmwind morsche Bäume zerbricht." Aschwagoscha war Pantheist, indem er in Allem, sowohl im Menschen, als in der sichts baren Welt, und fogar im geringften Gradchen, ein einziges allgemeis nes Leben erkannte. Er ließ fich in Streitigkeiten mit den Buddhiften ein, und überwand sie glücklich, ja, das lette Mal bestimmte er als Preis feines Sieges, daß die Buddhiften fernerhin nicht, wie es in ihren allgemeinen Bufluchtoftatten gebräuchlich war, auf ein Brett oder eine Glocke schlagen sollten. Sinsichtlich der Art, wie Afchwa= gofcha Buddhift geworden, erzählt man allerlei zweifelhafte Gin= zelheiten; die Ehre feiner Bekehrung aber wird von den Buddhiften Baschba beigemeffen. Baschba, fagen fie, ging aus Raschmir nach Mittelindien, und es gelang ihm, Afchwagofcha nicht durch die Gabe der Rede, fondern durch eine geschickte Wendung der Disputation zu überwinden. In Gegenwart des Fürsten nämlich und einer Menge von Zuhörern nahm Baschba, als Gaft und als der Meltere, das Recht, zuerst zu reden, für sich in Anspruch, worein Ufchwagoscha ohne Schwierigkeit willigte, weil er erwartete, daß fein Gegner irgend eine Thesis aus der Buddhistischen Lehre hinstellen wurde. Bafchba aber ließ, nachdem er die Erlaubniß, zu reben, erhalten, mit lauter Stimme folgenden Ausruf ertonen: "Der Erdfreis fei im Weltall, der erhabene Herrscher lebe lange und das Bolf

sei reich und glücklich! " Eine so unerwartete Erclamation Baschba's verwirrte Afchwagoscha vollständig, denn nach den Regeln ber Disputation mußte er entweder die Worte seines Gegners widerlegen oder sich für bestegt erklären; er zog das Lettere vor und wurde, in Folge vorgängiger Verabredung mit Bafchba, Buddhift. Nachdem er die neue Lehre angenommen, vertauschte Afchwagosch a Benares mit Pufchpapura und weihte seine Talente und seinen Gifer bem Dienste des Buddhismus. Diesem wünschte er auch durch seine musikalischen Fähigkeiten, welche die weltliche Erziehung in ihm ausgebildet hatte, zu nützen, componirte zu dem Ende eine musikalische Piece besonderer Gattung in einer schwermüthigen Tonart, und warb eine Truppe von Sängern und Sängerinnen an. Bon ihnen umringt, und selbst mit einem weißen Gewande angethan, spielte und sang Ufdwagofcha auf ben Plagen Pufchpapura's, unter Guitarrens, Lauten-, Glocken- und Trommelbegleitung, im Chore fein Lied: "Alles schwindet, Phantomen gleich, im Weltall dahin, und Leiden drohen dem Menschen im Erdenthale und in der Geifter Behaufung. Gitel ift der Leib und trugvoll, wie die Schilfpalme: heimlich ift er unfer Feind und unversöhnlich; gefährlich ist's, ihm zu nah'n, sich ihm zu befreunden: ein Gefäß ift er, mit Schlangen gefüllt. Darum gurnte Buddha bem Leibe." Durch die Neuheit der Musik und der Worte angezogen, blieben die Borübergehenden stehen und hörten Afchwagoscha zu; die Stunde von seinen öffentlichen Concerten erfüllte bald die ganze Stadt, und mehrere Ratschaputra, welche die Melodie und der Inhalt des Gefanges ergriffen hatten, verließen die Welt und wurden Buddhiften. Sobald aber der Fürst die verderblichen Folgen des musikalischen Proselytismus Aschwagoscha's sah, gebot er ihm, feine Concerte einzustellen und untersagte ihm überhaupt die fernere Unwendung der Laitschachara oder der von ihm erfundenen Melodie. Von Bufchpapura wanderte Afchwagofcha nach Rafchmir, ohne daß jedoch seine Lebensbeschreiber über die Umstände einig wären, welche ihn bestimmen konnten, die Hauptstadt Magada's zu verlaffen. Rach ben Erzählungen Einiger belagerte Ranischfa während seines Feldzuges in Indien Pufchpapura und verlangte von der Stadt drei Laf Gold, d. h. 300,000 Goldmungen, als Contribution; da aber der damalige Fürst eine so große Summe nicht in seiner Baarschaft hatte, so bot er Ranischka anstatt derselben drei unschätbare Dinge

an: die Schaale Buddha's, den gelehrten Afchwagoscha und ein Huhn, welches kein Wasser mit Insecten trank. Kanischka willigte ein, nahm diese Geschenke und führte Aschwagoscha mit sich hinsweg. Nach einer anderen, weniger sinnreichen Erzählung dagegen begab sich Aschwagoscha auf die Bitte der Kaschmirischen Versammslung nach Kaschmir, wo er auch den Rest seines Lebens in der bes sonderen Achtung und Gunst des Fürsten zugebracht hat. Unter den ihm zugeschriebenen Werken erscheint am meisten authentisch der Lobsgesang auf Buddha (5 Bücher), welcher, in Versen abgesaßt, die Hauptbegebenheiten aus dessen Leben besingt, und welcher in der Buddhistischen Welt eine solche Berühmtheit erlangte, daß man Bruchstücke aus ihm sogar vor dem Tempel Buddha's anstatt der Gesbete absang.

In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts v. Ehr. G. lebte der Buddhift Charibarma. Er stammte aus der Brachmasnenkaste, und hatte ursprünglich der Schule Sankja angehört, später aber die Lehre Kapila's verlassen, und Buddha's Lehre in der Gestalt angenommen, in welcher sie von den Anhängern der Schulen des alten Buddhismus vorgetragen wurde. Seine Lebensumstände sind unbekannt; dagegen ist sein Tractat "Ueber das Wahre," welcher auch in's Chinesische übersetzt worden, die einzige ziemlich vollständige Quelle sür die Kenntnis der alten Buddhistischen Meinungen, im Gegensaße zu den Principien der Sarwastiwada. Dieser zwei Bände füllende Tractat zerfällt in 202 mäßige Kapitel, in welchen der Versasser zuerst die Meinungen der anderen Schulen ansührt, ihre Grundlehren auseinandersetzt, darauf dieselben widerlegt, und schließelich seine eigene Ansicht entwickelt; daher zeichnet sich dieses Werkdurch Consequenz aus, welche vielen Buddhistischen Schriften mangelt.

Um die Zeit der Geburt Christisstand der Buddhist Waßusbandu in großem Ruse, und sein Name ist bei den Buddhisten so angesehen, daß er den Glanz aller früheren Berühmtheiten verdunkelt. Zuerst Anhänger der Sarwastiwada, sodann Jogatschariser, nimmt er sowohl in der Chinajana, als in der Mahajana eine geachtete Stellung ein. Er war der Sohn eines Brachmanen, Namens Koschisti, welcher in der Hauptstadt Kantara's, Purusch apura (jest: Pesch awer), lebte; dieser hatte drei Söhne, deren ältester unter dem Namen Ußansti oder Arnaßangi besannt war, und

im Buddhismus die Schule Jogatschara gründete; von dem zweiten wiffen wir nichts; ber jungfte aber war Wagubandu. Nachdem er Buddhift geworden, wandte er fich jur Lehre ber Carwastiwada, studirte den Coder dieser Schule, und machte sich als gewandten Dialeftifer befannt. Er verließ feine Baterftadt, und begab sich in das eigentliche Indien, wo er in Wiframaditya, dem Beherrscher von Aliodya, einen Beschützer fand, welcher seine Gefinnungen gegen ihn niemals änderte; desgleichen war nach dem Tode dieses Fürsten sein Sohn und Nachfolger, Praditya, nicht weniger gunftig gegen Bagubandu gestimmt, und bat ihn fogar, für immer in Niod ya zu bleiben, weshalb denn auch Bagu= bandu fich größtentheils hier aufhielt. Gein Lehrer war Budda= mitra gewesen, welcher auch in Niodya lebte, und ebenfalls dem Brachmanengeschlechte entsprossen war. Aus einer Stadt Indiens in die andere wandernd, überwand er die Madjamifer und die Indischen Philosophen, indem er sie sowohl in mündlichen Disputationen, als in polemischen Schriften befämpfte. Sein Biograph erzählt einen Borfall, auf deffen Veranlaffung er eine Widerlegung der Lehre Rapila's geschrieben hat. Ein Anhänger derfelben, Namens Ifchwara & Rrifchna, hatte nämlich die Schaftra Sanfja vielen Stellen unrichtig und viel zu umfangreich gefunden (fie beftand aus 60,000 Gata's), sie deshalb verbessert, und auf 70 Gata's verfürzt; darauf ging er in die Haupstadt Alodya's und rührte, durch die Straßen der Stadt ziehend, die Disputations = Trommel. Wiframaditya berief ihn in den Palaft, und fragte ihn, mit Wem er zu disputiren begehrte. "Berr", antwortete ihm Ifchwara, "als Gebieter dieses Reiches bevorzugest Du weder die Schramanen, noch die Brachmanen: gestatte mir, mit den Unhängern des Schafja zu fampfen, und moge ber Bestiegte seinen Ropf verlieren." Der Fürst willigte in Ischwara's Verlangen und gebot, den dortigen Buddhiften zu eröffnen, daß Einer von ihnen sich zur Disputation mit diesem Anhänger Rapila's zu stellen hätte. Nun befand sich aber gufällig damals weder Wagubandu, noch ein anderer ge= lehrter Buddhift in Niodna, mit alleiniger Ausnahme Budda = mitra's, des Lehrers Wagubandu's, welcher zwar ein gelehrter Mann, aber durch das Alter an Leib und Geift geschwächt war. Er wollte die Disputation ablehnen, allein Ifchwara blieb bei feiner

Forderung. Um bestimmten Tage füllte fich ber Saal der Disputation mit Buhörern; bald erschien auch Wiframabitya. Sobald der Kurst geboten hatte, die Disputation zu beginnen, richtete Isch = wara an Buddamitra die Frage, wer von ihnen zuerft reden follte. "Ich bin allumfaffend," antwortete ihm Buddamitra mit Stolz, "wie der Ocean; Du aber bift ein Erdfloß, welcher in das Meer geworfen ift, und in feiner unermeglichen Ausdehnung verschwindet. Bable, was dir beliebt." Ifchwara überließ ihm das erfte Wort, und Buddamitra ftellte eine Thefis von der Endlichs feit alles Daseienden auf: "Alles, was den Formen des Daseins (bem Entstehen, der Beränderung und dem Aufhören) unterliegt," hob er an, "wird augenblicklich vernichtet; jede Erscheinung, sobald sie ge= boren ift, verschwindet auch wieder." Und er erhartete seine Behauptung durch verschiedene Beweisgrunde. Ifch war a hatte seinem Begner aufmerkfam zugehört, hatte, als biefer seine Rede beschloß, alle Worte beffelben behalten, und widerlegte fie fuftematisch und überaus grundlich. Dagegen konnte Buddamitra, ungeachtet aller seiner Anstrengung, sich nicht der ganzen Rede Isch war a's erinnern, fand keine Entgegnung und mußte sich überwunden bekennen. Dem Bertrage gemäß war fein Leben verwirkt: ber stegreiche Ifcwara rettete ihn. "Ich will dich des Lebens nicht berauben," sprach er, "weil du ein Brachmane bift, wie ich; ftatt deffen aber will ich, zum Zeichen meines Sieges, vor der ganzen Versammlung bir einige Beitschenhiebe geben;" - und zugleich that er, wie er gesagt. Freis gebig beschenkte der Fürst Ischwara; doch dieser schenkte alles empfangene Gold den Armen und zog sich in das Gebirge zuruck. Als die Runde von dieser Begebenheit zu Bagubandu gelangte, eilte er augenblicklich nach Niodna, entschlossen, durch eine persönliche Disputation mit Ifchwara den Ruf der Buddhiftischen Gelehrsam= feit wieder herzustellen; allein bei seiner Ankunft in Aliody a erfuhr er, daß Ischwara schon todt war, und so schrieb er denn im Unwillen 70 Gata's zur Widerlegung der 70 Gata's Ifchwara's, und erklärte nach Beendigung biefes Werkes, es ware bie Schmach, welche den Buddhiften in der Person Buddamitra's widerfahren, nunmehr völlig abgewaschen.

Unter seinen übrigen Beschäftigungen studirte Wagubandu unablässig die Baibaschna, und trug ihre Lehre seinen Schülern vor;

er hatte dieselbe in 600 furze Gata's zusammengezogen, deren jede den Gegenstand einer besonderen täglichen Lection ausmachte. Waßu= bandu's Biograph ergählt, er habe diese Gata's in Rupfertafeln gegraben, und nebst 50 Pfund Gold nach Kaschmir an die dortigen Waibaschifer gefandt, die Gata's zur Prüfung, das Gold zum Geschenke; die Raschmirischen Buddhiften aber haben seine Gata's einftimmig gebilligt, und nur wegen ihrer ungemeinen Rurze und der daraus hervorgehenden Schwierigfeit des Verständnisses den Wunsch geäußert, der Verfasser möchte noch eine Erflärung derselben schreiben. Mit diefer Untwort haben fie die Tafeln an Bagubandu gurudgeschickt, und dieser in Folge deffen eine Erläuterung seiner eigenen Gata's abgefaßt. Es muß bemerft werden, daß er bei beren 3u= sammenstellung den Zweck hatte, Alles in sie aufzunehmen, was in den Abidarma's enthalten und im Geifte der Waibaschya entwickelt ift, woher sie denn auch den von Darmottara aufgestellten Gata's fehr ähnlich find. Als er die Erflärung der Gata's vollendet hatte, nannte Bagubandu feine Arbeit Abidarmafofcha oder Schatfammer der Abidarma's (3 Bande). Das Werk ift in acht Theile getheilt: im ersten ift die Rede von den Sphären, d. i. den vier Elementen, den seche Empfindungen u. f. w.; im zweiten von den sittlichen und sinnlichen Organen des Menschen; im dritten von der materiellen und der intelligiblen Welt; im vierten von den Handlungen; im fünften von den Leidenschaften; im sechsten von den Mitteln zur Befreiung von den Leiden; im siebenten von der Weisheit; im achten von der Beschaulichkeit. In Gestalt einer Beilage ift hiermit ein Tractat "Ueber die Nichteristenz einer felbständigen Seele" verbunden. Db= gleich nun die Erflärung der Gata's im Geifte der Sarwastiwada gehalten war, so hatte doch Wagubandu fammtliche Bunkte ihrer Lehre, welche ihm unbegründet oder zweifelhaft erschienen, nach den Grundfäßen der ihr entgegenftehenden und nur den Sudra's folgenden Schulen verbeffert, und es waren daher die Kaschmirischen Buddhiften, als ihnen die Roscha befannt wurde, über Bagubandu's Ungriffe auf die Waibaschna tief erbittert. Giner von ihnen, Sangababra, unternahm fofort die Abfassung einer besonderen Erflärung über die Gata's der Koscha, in welcher er die Meinungen der Waibaschna vertheidigte; er nannte feine Schrift "Sagel auf die Roscha", dieselbe erhielt jedoch später eine andere Benennung, unter welcher sie noch

jest eriftirt, nämlich: Nyaja anugaraschaftra ober mit ber Wahrheit übereinstimmender Tractat. Derfelbe bildet in der Chinest= schen Uebersetzung acht Bande, und kann, abgesehen von seiner Borliebe für die Sarwastiwada, als ein vorzügliches Mittel betrachtet werben, um die Meinungen der verschiedenen im alten Buddhismus vorkommenden Schulen kennen zu lernen; vor der Waibaschya hat er ben Borzug, daß er bei der Entwickelung der Gegenstände einer ftrengeren Ordnung folgt, und nicht, wie die Waibaschna, mit einem überfluffigen Wortreichthume überladen ift. In der Folge fürzte Sanga= badra die Myajaanufara ab, indem er den polemischen Theil fortließ, und nannte die Abkürzung Prabagamaja (4 Bande), womit er andeuten wollte, daß in derselben allein die Lehre der Waibaschna ausgelegt würde. Mit den schriftlichen Widerlegungen Waßu= bandu's noch nicht zufrieden, lud Sangabadra diefen zu einer persönlichen Zusammenkunft ein, bei welcher er hoffte, deffen Meinungen öffentlich widerlegen zu können. Waßubandu nahm jedoch die Einladung nicht an. "Ich billige Deine Absicht," antwortete er, "allein ich bin schon alt. Alls ich die Widerlegung der Waibaschya geschrieben hatte, forderte ich Dich zu feinem perfonlichen Wortwechsel auf; Du haft eben so gegen mich geschrieben: wozu also mich zur Disputation herausfordern? Die Verständigen werden entscheiden, auf weffen Seite die Wahrheit fei." Auch in Niodna felbft, wo Waßubandu lebte und schrieb, erfuhr feine Roscha eine scharfe Kritif. Gin Brachmane nämlich, Namens Bagurata, ein gelehrter Wyafaranifer und Schwiegersohn des Fürften, beleuchtete die Gata's ber Roscha und bewies, daß sie den Gesetzen der Wyakarana widersprächen; Bagubandu aber schrieb als Entgegnung einen Tractat, in welchem er alle Artifel und Behauptungen ber Wyaka = rana verwarf.

Bon ben übrigen Schriften Waßubandu's reben wir hier nicht, denn sie gehören schon der Schule Jogatschara an. Es ist nicht bekannt, wann, und wodurch bewogen, er auf die Seite der Mahajana getreten ist, ob in Folge des Hasses seiner Gegner von der Waibaschya, oder auf Zureden seines Bruders Arjasanga. Jedenfalls erhielt die Abidarmatoscha sehr bald eine hohe Autorität im Buddhismus, also daß ihr Studium die Grundlage bildete nicht allein für die Anhänger der Chinajana, sondern selbst der Mas

hajana. Der Stil dieser Schrift wird von den Buddhisten als aussgezeichnet betrachtet, und ihr Ausdruck kann als ein Muster der Kürze und Bestimmtheit gelten. Waßubandu starb in Aiodya im Alter von achtzig Jahren. Mit seinem Tode beschließen wir den historischen Neberblick der Chinajana, weil die späteren Bewegungen in dersselben theils völlig unbefannt, theils zu unerheblich sind. Wir haben nur noch beizusügen, daß sie selbst in neuen Ländern Anhänger gesunzden hat, wo der Buddhismus niemals zuvor geblüht hatte: im östlischen und im westlichen Turkestan, in Kabul, auf Ceylon und anderen Inseln des süblichen Meeres; in unseren Tagen aber lebt die Chinajana nur noch in ihrer Literatur.

## Gelübde der Buddhisten

und -

## die Ceremonie ihrer Ablegung

bei den Chinesen.

Vom

Archimandriten

D. Gurius.

completed on sometimes

parameters were street all

-----

----

# Die Gelübde der Buddhisten und die Ceremonie ihrer Ablegung bei den Chinesen.

Die Gelübbe nehmen im Buddhismus eine wichtige Stellung ein, denn sie sind bir die Buddhisten der unerläßliche Ausgangspunkt "des großen Werkes der Selbstvervollkommnung." Nach Vollkom» menheit streben, ohne die Gelübde abgelegt zu haben, heißt nach ihrer Meinung eben so viel, wie "einen Brei aus Kies kochen, anstatt aus Reis," d. i. sich ganz vergeblich bemühen. Daher geschieht die Abslegung der Gelübde mit möglichster Feierlichkeit, und bildet eine Epoche,— einen frohen Festag im Tempel. Diejenigen, welche der Ablegung der Gelübde gewürdigt worden sind, freuen sich, daß sie des Schlüssels zur Vollendung theilhaftig geworden seien, daß von nun an ihre Arbeit an der Herzensreinigung nicht mehr vergeblich sein würde. Die Anderen aber, in deren Hände sie das Gelöbniß thun, freuen sich, daß "sie thätige Verwalter und Spender des wahren Schahes gewesen seien, daß sie ihr Gelübde erfüllen, die Geschöpse zu erleuchten."

Bährend ich unter der Leitung eines mit seiner eigenen Angeslegenheit ziemlich vertrauten Cheschan das Buddhistische Ceremonial las, habe ich gesehen, daß die Gelübde der Buddhistischen Einsiedler nicht ohne Interesse sind, und daß aus ihnen klar wird, 1) was die Buddhistischen Einsiedler, als eine Gesellschaft mit dem Anspruche auf höhere Bollsommenheit, und 2) was der Buddhismus, als Lehre und als Mittel zur Selbstvervollkommnung, eigentlich seien. In der Ceremonie des Gesöhnisses concentrirt sich, wie in einem Focus, vieles von Dem, was im Buddhismus interessant ist, und wird der Gesichtspunkt deutlich bestimmt, von welchem aus die Buddhisten das Gute betrachten, nach welchem der Mensch dürstet, und das Böse, welches auf ihm lastet. Ich habe mir deshalb die Aufgabe gestellt, diese Geslübbe möglichst klar und kurz darzulegen.

Bevor ich indeß beginne, halte ich es für nöthig, einige Worte über das Ceremonial felbft und über meine eigene Darftellung zu fagen.

Das von mir gelesene Ceremonial ift nach den Anforderungen ber Umftände zusammengestellt worden in den schlechtesten Zeiten des Buddhismus, als es in China noch feine berühmte Vertheidiger ber Lehre gab und keine eifrige (geiftliche) Streiter, wie unter ber Dynaftie Tan; als nicht nur Männer selten waren, welche bie Lehre auslegen konnten, sondern fogar die Geremonie felbst in Bergeffenheit gerathen war. Neben dem leichtfertigen Leben und der schwachen Bildung der Häupter des Buddhismus war in demselben unmerklich eine Menge von Gewohnheiten aufgekommen, welche dem Geifte ber Grundlehre zuwider waren, und felbst da, wo man die Vorschriften noch genau beobachtete, hielt man fich doch nur an ihren Buchstaben, indem man den Zwed vollständig vergeffen hatte, welchem die eine oder die andere Anordnung dienen follte. Um Frethumer gurudguweisen, Migbrauche zu beseitigen, und überhaupt die Sache in ihrer wahren Geftalt zu zeigen, ftellte im 17. Jahre ber Regierung Schuntschi's ein gewiffer 3 se=ffan unter ber Leitung des berühmten Cheschan Dusti\*) ein Muster = Ceremonial zusammen, ließ es in 3fin - lin (nahe bei Nanking) drucken, und übergab es als eine Unleitung, dem allgemeinen Gebrauche. Diefes Ceremonial zeichnet sich durch Vollständigkeit und strenge Genauigkeit aus; es erläutert sowohl die Form, als den Gedanken der Sandlungen, und führt stete Stellen Buddhiftischer Bucher jum Beweise der Gesetymäßigkeit des Thuns an; für den Geschichtschreiber des Buddhismus in China aber hat es deswegen einen besonderen Werth, weil es merkwürdige Documente über ben damaligen Zuftand bes Buddhismus beibringt. Seinem Beifte nach gehört es der höhern Lehre (Bi=fin) an, und ift viel= leicht eben darum mehr unter ben sogenannten Beschaulichen (3fun=fia) verbreitet; es tragt ben Titel San=tan=tichuan= gfe = t fchen = fan, d. h. vorschriftsmäßige Form \*\*) der Ablegung der drei Gelübde.

<sup>\*)</sup> Die Bubbhiften verbanken ihm einen Auszug bes Binai und eine Menge ethischer Schriften und Auslegungen.

<sup>\*\*)</sup> Bei ben Chinesischen Bubbhisten giebt es überhaupt drei Formen: Tich en fan (bie, welche ich barstellen will), Jesan und Chunesan. Der Erklärung meines Cheschan zusolge liegt der Unterschied derselben mehr in der Ordnung, den Borten und der Action, als in dem Wesen der Handlung.

Der Ablegung der Einsiedergelübde habe ich Einiges über die Weltlichen, ihre Gelübde und über die Buddhistischen Einsiedler vorzausgeschickt, was mir zur Erklärung vieler übertriedener Lobeserhesdungen hinsichtlich der Buddhistischen Einsiedler, so wie überhaupt zur Bollständigkeit einer Betrachtung des Buddhismus erforderlich schien. Es ist dieses nicht aus dem Ceremonial geschöpft, sondern die Frucht persfönlicher Beobachtungen und meiner Unterredungen mit den Cheschan's, und wenn ich nach denjenigen Umständen urtheilen darf, welche ich mit den Büchern habe vergleichen können: so meine ich, es sei eben so zuverlässig, wie jede gedruckte Chinesische Nachricht.

Endlich wird vielleicht der Leser in meiner Darstellung Manches finden, was nicht so aufgefaßt oder bezeichnet wird, wie es in ge= lehrten Werken und periodischen Schriften (ich meine besonders die beften Europäischen Sulfsmittel zur Kenntniß des Chinesischen Budbhismus, wie: Journal asiatique, Mélanges asiatiques und Relation des Royaumes bouddhiques) verstanden und bezeichnet worden ist: dieses hat den doppelten Grund, daß einerseits ich den Gegenstand nicht blos aus Büchern kennen gelernt, sondern meine Nachrichten an Ort und Stelle gesammelt und verificirt habe; andererseits aber mein Führer, als ziemlich gebildeter Chinese, unftreitig seine Muttersprache verstand, und, als Buddhift erfter Klasse \*), unbedingt seine eigene Lehre, wenigstens so weit kennen mußte, als es nöthig ift, um die Ceremonieen erflären zu fonnen. Durch folche Grunde beftimmt, habe ich, - unbeschadet meiner hohen Achtung vor der Arbeit, dem Berftande und ber Gewiffenhaftigfeit Anderer, - die Sache so verftanden und benannt, wie es mir richtiger schien. Begreiflicherweise hat der Eine oder der Andere von uns sich geirrt: errare humanum est. Die Zeit und eine nähere Befanntschaft mit ben Gegenständen werden darüber entscheiden.

Der Wunsch, deutlich zu sein, hat ergänzende Erläuterungen unvermeidlich erscheinen lassen, welche theils als Nandglossen unter den Tert geset, theils als Zusat am Schlusse des Artikels angeshängt sind.

<sup>\*)</sup> Er gehört Baislinssow, bem ersten Kaiserlichen Tempel in Pefing an, und ift, als Lehrer (Bsjaosschou), die dritte Person nach bem Oberen in bemfelben,

#### Die Grade der Buddhiftifden Ginfiedler.

Die Chinesischen Buddhiften zerfallen hauptsächlich in zwei Stände: in Chelose, und in Solche, welche ein Familienleben führen. Von Letteren heißen die verheiratheten Männer Jupope\*), und die verheiratheten Weiber Jupoi \*\*), was nach der Uebersetzung aus dem Chinesischen einen Menschen von reinem, tadellosem Leben bezeichnet, einen Menschen, welcher dem Werke nahe steht, zu Diensten bereit ift. Der Chelosen aber giebt es fünf Rlassen: 1) Schami, Anaben; 2) Schamini, Madchen, - welche vom fiebenten Jahre an für das ehelose Leben vorbereitet werden, und im Tempel, unter der unmittelbaren Aufsicht und Leitung Gines aus der Brüderschaft, leben; 3) Schitschamono, Wittwen, ober Madchen, welche unverheirathet geblieben sind, und mit der Absicht, in eine weibliche Buddhiftengesellschaft einzutreten, sich in ihrem Sause mit der Bedeutung der Gelübde befannt machen; endlich 4) Bifschu, Männer und 5) Bifschuni, Weiber, welche fich ber Chelosigfeit, der Gin= famfeit und der practischen Aneignung des Buddhismus geweiht, und die Gelübde — unter Anderen auch das: von Almosen zu leben abgelegt haben. Die beiden letteren Klaffen heißen in den Budbhiftischen Büchern häufig mit einem gemeinschaftlichen Namen: Sfen, d. i. Gemeingut, Brüderschaft, Gesellschaft, weil in der Buddhifti= schen Brüderschaft (d. h. bei den Sfen) Alles, - Rleidung, Speife, Wohnung, Worte, Gedanken und Beschäftigungen, - gemeinsam und einerlei sein soll \*\*\*).

Jede Alasse der beiden Stände hat besondere, ihrem Geschlechte und Alter angemessene Gelübde, deren Ablegung mit mehr oder wesniger Feierlichkeit unter verschiedenen, für jede Klasse geeigneten symsbolischen Handlungen stattsindet. Im Allgemeinen heißen sämmtliche Klassen "Schüler," "Nachfolger Buddha's (Diszsui)", und sind nichts Anderes, als verschiedene Entwicklungsstusen der Denktraft, oder besser gesagt, des Eisers, der Fähigkeit und der Bereitwilligkeit, die höhere, wahrhafte Lehre Buddha's sich anzueignen und zu verstehen.

<sup>\*)</sup> Upaßita.

<sup>\*\*)</sup> Upai.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe: Fan : i = min : i = 3 fi, 4. 3 siuan, Artitel 13.

#### I. Die Weltlichen.

Für die Weltlichen, ohne Unterschied des Geschlechtes, giebt es bestimmte Tage und Fristen der Enthaltsamseit (Tschoi).

- 1) Unter den Tagen sind besonders wichtig: a) der 8., 14., 15., 23., 29. und 30. Tag eines jeden Monats; \*) b) Frühlingsansang (Listschun), die Tags und Nachtgleiche (Tschunsssein), Sommers ansang (Lissia), die Sommersonnenwende (Siastschi), Herbstsansang (Lissiu), die Tags und Nachtgleiche (Jusssiu), Winstersansang (Lisdun), die Wintersonnenwende (Dunstschi). \*\*) Un diesen Tagen, hat Buddha gesagt, umwandeln Indra's Diesner (die Häupter der Geister, der Himmelsbewohner) unsichtbar den Erdsreis, und bestimmen, das unenthaltsame Leben des Menschen erswägend, ob er länger leben, oder seiner Sünden wegen sterben solle; den Guten und Enthaltsamen aber verleihen sie Glück. Darum ist es an den genannten Tagen höchst nothwendig, eine sorgfältigere Enthaltsamseit und Ersüllung der Vorschriften zu üben, um auf solche Weise nicht nur dem Tode zu entrinnen, sondern auch gewissermaßen sich sür die Zusunst mit Glück zu versehen. \*\*\*)
- 2) Die Friften sind: a) die Enthaltsamkeit in jedem 1sten, 5ten und 9ten Monate. In diesen Monaten, hat Buddha gesagt, richtet das Haupt der Geister, welche den Angelegenheiten des Erdfreises vorstehen, seinen Zauberspiegel auf unsere Muttererde, und dieser Spiegel ist so rein, daß er nicht nur die Thaten und die Worte, sondern selbst die Gedanken der Menschen deutlich zurückstrahlt. Deshalb ziemt es dem Menschen, welcher Enthaltsamkeit liebt und gelobt hat, zu dieser Zeit dieselbe durch die That zu bewähren. †)
  - b) Die Enthaltsamkeit für das ganze Leben.

Die Gegenstände der Enthaltsamseit sind nicht zahlreich, und die hauptsächlichsten namentlich: 1) die Geschöpfe nicht des Lebens berauben, 2) nicht stehlen, 3) nicht lügen, 4) die Vorschriften der Keusch-

<sup>\*)</sup> Dieses heißt: die 6 Tage der Enthaltsamkeit. Es giebt auch 4 und 10 Tage, doch sind diese nicht so wichtig.

<sup>\*\*)</sup> Diese Tage heißen: Die 8 Haupttage der Enthaltsamkeit.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe: Zsjaoetschenesauschu unter ben Monatstagen.
†) Diese Frist heißt: die 3 Monate fortgesetzter Enthaltsamkeit. Siehe Isaoetschenesauschu unter bem Datum.

heit nicht verletzen; zweiten Grades: 5) feinen Wein trinken, 6) sich auf keinen Ruhesessel (Divan) setzen, 7) das Haar nicht mit Blumen schmücken (keine Blumenkränze tragen), 8) keine Lieder singen, nicht tanzen, und keine Volksschauspiele besuchen, und 9) Nachmittags keine Speise zu sich nehmen. \*)

Uebrigens sind weber durch die Tage und Fristen, noch auch durch die Gegenstände der Enthaltsamkeit selbst Alle auf gleiche Weise gebunden. Sie gelten für Alle, aber Jeder wählt Gegenstand, Frist oder Tag der Enthaltung nach seinem Belieben, nach seiner Inbrunft, und zuweilen nach dem Ermessen eines Cheschan.

Buddha hat nicht verhehlt, daß die Gelübde der Weltlichen, auch bei ihrer pünktlichsten und eifrigsten Erfüllung, nicht über die Linie der Wiedergeburten hinaussühren; nichts desto weniger sind sie wichtig in ihren Folgen, und unerläßlich zur Verbesserung seines Looses, denn durch sie kann man von den Wiedergeburten in Abach, in stummen, hungrigen Geistern und in Assur frei werden.

Gegenwärtig wählt man in China gewöhnlich die fünf ersten Regeln, gelobt aber ihre Erfüllung nur für die bestimmten Tage, so daß eine am 9ten Tage des Monats vollbrachte schlechte Handlung durchaus feine Sünde gegen das Gelübde in sich schließen wird; am 8., 14., 15. u. s. f. Monatstage dagegen das Gelübde übertreten, heißt — schwer fündigen.

Die Ablegung dieser Gelübde selbst geschicht entweder mit Pomp oder ganz einfach, mit Rücksicht auf den Reichthum und das Ansehen der Berson, welche die Gelübde ablegt. Die ganze Pracht beschränkt sich übrigens auf die Menge der Räucherferzen,\*\*) welche bei dieser Gelegenheit verbrannt werden, und auf die Zahl der Brüderschaft, welche zur Feier und nachher zum Mahle geladen wird. Was die Ceremonie selbst betrifft, so ist sie sür Alle unveränderlich dieselbe:

<sup>\*)</sup> Diefes heißt: die 8 hauptregeln. (Pasguanstichaiszie.) Siehe: 3fjaostichensfasichu unter bem Datum.

<sup>\*\*)</sup> Diese find unseren Räucherterzen ähnlich, wie man sie in den Apotheten aus Kohlenstaub, Styrar und sonstigen Specercien bereitet; nur werden die Buddhistischen Räucherterzen nicht aus Kohle, sondern aus der pulverisiten Rinde eines Baumes gemacht. Sie sind rund, dunn und k Arschine lang, und werden bei den gewöhnlichen Opsern in ganzen Bündeln angezündet und in die Rauchsfässer gestellt. Sie brennen nicht, sondern glimmen, und ihr Qualm ist für einen nicht daran gewöhnten Kopf höchst lästig.

nach der mündlichen, geheimen Unterweisung geht ein Cheschan mit zwei Aussehern in den Tempel (Djan), wo der zu Weihende zunächst unter Anleitung der Ausseher die angezündeten Räucherferzen aufstellt, und vor jedem Bilde Buddha's und der Bodißadwa's drei Berneigungen macht; darauf fällt er vor dem Hauptbilde Buddha's auf die Kniee und spricht, von dem Cheschan aufgesordert, das Geslübde aus: an "gewissen" Tagen "gewisse" Vorschriften erfüllen zu wollen; zum Schlusse macht er abermals drei Berneigungen, wobei er Buddha bittet, sein Gelübde zu hören.

Das häusliche Leben bes neuen Buddhiften verändert sich in seinem Grunde durchaus nicht, vielmehr setzt er seine Gewohnheiten, seine Berbindungen und Bekanntschaften fort, wie früher, und es kommt im Hause mur das Bild Buddha's nebst einem Rauchfasse vor demselben hinzu. Nach der herrschenden Sitte ist er außerdem gehalten, wenigstens einmal in seinem Leben die Mitglieder der Gesellschaft zu bewirthen, und irgend Etwas zur Unterhaltung desselben in den Tempel zu bringen.

Der neue Buddhift fann beten (b. h. Lobgefange zu Ehren Buddha's, der Bodifiadwa's u. a. lesen und singen) so viel, und wie es ihm beliebt: es giebt in dieser Hinficht weder Verpflich= tung noch Berbot, \*) und es genügt, wenn er am 1. und 15. Tage jedes Monats einige Räucherkerzen verbrennt. (Diefer fromme Gebrauch fteht Jedem frei, auch wenn er fein Gelübde gethan hat.) Un den Festtagen des Tempels (Raimjao) jedoch, in welchem man die Gelübde abgelegt, gilt es für anftändig, mit einer Opfergabe in demfelben zu erscheinen. Vermögende Versonen werden gewöhnlich von solchen Tagen durch ein Billet vorher in Kenntniß gesetht; die Underen mögen felbst an diese Tage denken und ohne Einladung erscheinen. In den Kaiferlichen Tempeln werden dergleichen Festtage ein- für allemal durch den Kaiser bestimmt; in den Privattempeln dagegen, namentlich auf dem Lande, wendet man überhaupt keine Billete an: das Bolf weiß selbst, wann und wo ein Tempel geöffnet Diese Feste fallen in den Frühling oder in den Herbst (in den vierten oder achten Monat), und es versammeln sich bei solchen Ber-

<sup>\*)</sup> Besondere Gebete giebt es auch nicht. Der eifrige Beltliche lief't dass selbe, was täglich im Tempel gelesen wird.

anlassungen verschiedene Künftler in dem Tempel: Comödianten, Musikanten, Mährchenerzähler, Seiltänzer u. a., also daß der Tempelbesuch (Schaopsian) mehr Zerstreuung und Vergnügen, als religiöse Gindrücke mit sich führt. Das Volk strömt stets in großer Menge herzu.

Nach Ablegung der Gelübde haben der Weihende und der Geweihte - außer den gewöhnlichen heilsamen Unterredungen über die Berfündigung Buddha's in der Hölle und bei den Drachen feinerlei geiftlichen Verfehr: wer Gelübde abgelegt hat, erfüllt fie, wie er fann, und beffert fich, im Falle einer Uebertretung, auch selbst, wenn er es für nöthig hält; denn weder der Weihende noch irgend ein Anderer aus der Brüderschaft ift verpflichtet oder im Stande, ihn an fein Gelübde zu erinnern. Vor der Weihung fagt man ihm ein- für allemal, was er von einer pünktlichen Erfüllung ber Gelübbe zu hoffen habe, und was geschehen werde, wenn er sie übertrete; damit hat der belehrende Verkehr ein Ende. Gefett, es fiele dem Geweihten ein, sich zu verheirathen: so verheirathet er sich mit wem und wie oft er will, ohne daß dieses die Brüderschaft oder den Beihenden im Entferntesten anginge; werden ihm Kinder geboren, sterben dieselben, verheirathet er sie, lehrt er ihnen Etwas so ober anders, ftirbt er felbst: die Brüderschaft fummert sich um dergleichen Dinge nicht.

Dem Gefagten widerspricht es nicht, wenn zuweilen fehr reiche Leute die Cheschan einladen, um durch eine gewisse Ceremonie die hungrigen Geifter zu beschwichtigen, indem sie die Beschwörungen über den Verstorbenen (Fansjanston) lefen. Dieser Gebrauch fonnte abermals eine religibse Verbindlichkeit für die Cheschan enthalten. Wenn man nämlich ihr Gelübbe, "alle Creaturen zu retten" in Betracht zieht, fo find fie auf ergangene Ginladung verpflichtet, zu erscheinen und ber unglücklichen Geele bes Entschlafenen Bulfe zu leiften, da nach ihren Begriffen die Seele, sobald fie fich vom Leibe trennt, wiedergeboren werden muß, aber von fogenannten hungrigen Geiftern umgeben wird, welche sie nicht nur an der Wiedergeburt verhindern, sondern fie auch qualen und martern; in der Befümmerniß über die leidende Ceele des Laters, der Mutter, Gattin, des Cohnes, überhaupt jeder geliebten Person, ruft man deßhalb die Cheschan herbei. Diese, sage ich, könnten nun die Verpflichtung haben, der Einladung zu folgen, und die Beschwörungen zu lefen; allein sie sind weder verbunden, noch berechtigt, sich zu erkundigen, ob der Verstorbene Gestübbe abgelegt, ob er an den Buddhismus geglaubt, und ob er ihm gehorcht habe. Nicht einmal bei allen ihren Mitbrüdern lesen sie diese Beschwörungen, und in der Regel geschieht dieses nur bei Dem, welcher irgend eine Versügung zu Gunsten des Lesenden getroffen hat, oder bei Personen, welche im Tempel angesehen sind, und ihm namshafte Wohlthaten erwiesen haben. Ueberhaupt liegt in dem Lesen der Beschwörungen von Seiten der Cheschan mehr Eiser und Achtung, als Verbindlichseit, und von Seiten der Einladenden Liebe zu dem Verstorbenen und ein Mittel, ihr Vermögen zu zeigen. Daher ist der Fall nicht selten, daß bei wohlhabenden und angesehenen Personen über der Leiche eines Verstorbenen die Beschwörungen gleichzeitig von Cheschan, Daoß und Lama's (d. h. von Mitgliedern verschiedener Secten) gelesen werden.

Die Buddhiften haben die Ueberzeugung, es sei ein großer Un= terschied zwischen Solchen, welche die Gelübde abgelegt haben, und welche nicht. Rach ihrer Meinung erwächst zwar Diesen, wie Jenen, aus der Beobachtung gewiffer Borfchriften, oder aus frommen Uebungen Nugen, aber nicht in gleichem Grade; und ein gleich unordent= liches Leben hat nicht fur Beide gleiche Folgen. Angenommen, fie haben Beide gleichmäßig gefündigt, und Beide auf gleiche Beife die Wiedergeburt in ftummen Creaturen, 3. B. in Kameelen, Pferden u. dgl. verdient: so wird Derjenige, welcher die Gelübde abgelegt hat, in der Heerde eines Herrn wiedergeboren, bei welchem es ftets mehr Futter, als Arbeit giebt; der Andere hingegen in der Heerde irgend eines Gewerbsmannes, wo dann der unglückliche Wiedergeborene bas Schicksal hat, Steinkohlen, Kalk u. f. w. ziehen zu muffen, und nicht selten vor Hunger und Durst umfällt. Alehnlich verhält es sich mit ben Wiedergeburten in einem befferen Buftande. Wenn 3. B. für ein gutes Leben Beide die Wiedergeburt im Menschen verdient haben: fo wird der Eine in einem Reichen, der Andere in einem Armen wiedergeboren; der Gine in einem Beamten, der Andere in einem gemeinen Manne.

Die Gelübde für die Weltlichen tragen den Charafter großer Nachsicht gegen die Schwächen des Menschen, und man darf sagen, daß Schafjamuni mit allen Mitteln gegen das Böse gefämpst und den Zweck gehabt habe, so viel wie möglich die Auss

breitung des Lasters zu hemmen und seine verderblichen Folgen zu schwächen.

Indem er der Gewohnheit Nechnung trug und die äußerste Nachsicht übte, wollte er den Menschen zum Guten gewöhnen und allmählich dem idealen Ziele zuführen, welches sich nur seiner feurigen Einbildungsfraft vorstellen konnte. Man kann indeß auch fagen, die Weltlichen seien für Buddha nur ein untergeordneter Gegenstand gewesen. Seine gange Aufmertsamteit, alle feine Soffnungen concentrirte er auf die von ihm gegründete Ginsiedlerverbrüderung: für fie bestimmte er forgfältig Lebensweise, Beschäftigungen, Gegenstände und Ordnung des Nachdenkens; ihr übertrug er die Bewahrung und Ausbreitung seiner Lehre, und in diesem Sinne machte er fie zu einem Gegenstande der Verehrung.\*) Da er aber der Brüderschaft alle Mittel zu einer unabhängigen Eriftenz genommen hatte, fo mußte er fie auch vor dem Hungertode schützen; darum beläftigte er die Weltlichen mit feinerlei Gebräuchen, liebkofte ihnen, verhieß ihnen mannichfaches Glück und ermahnte fie, dafür die von ihm gestiftete Bruderschaft nicht zu vergessen. "Das ift euer Feld," sagte er; "faet auf daffelbe euren Ueberfluß: der Saame wird nicht verloren fein; in den zufünftigen Wiedergeburten wird er euch Rugen bringen." Bei einer folden Ordnung ber Dinge fonnte Schafjamuni wegen bes Unterhalts der Brüderschaft unbesorgt fein. — Der Weltliche ift im Buddhismus der gemeine Arbeiter; dem weltlichen Buddhiften ift es eine Ehre, die Buddhiftischen Bücher zu lesen und zu verstehen, aber er fann niemals ein Buddha oder ein Archan werden.

## II. Die Ginfiedler.

Schafjamuni gestattete ben Weltlichen große Freiheit, band aber dafür die Einsiedler durch die strengsten, selbst in Kleinigkeiten genauesten Vorschriften: dem Einsiedler war vorgeschrieben, wie und wo er sißen, liegen, stehen sollte, wohin und wie gehen, wie und worsauf blicken, wie die Hände halten, und welche Gata (Vers) er bei einer jeden dieser Bewegungen zu recitiren hätte. Der Einsiedler mußte unterscheiden, wie, mit wem und wann er zu reden, und wie

<sup>\*)</sup> Der Glaube und die Verehrung ber Buddhiften haben ihre Gegenstände an Buddha, an seiner Lehre und an der von ihm gestisteten Verbrüderung. Dieses nennen sie "die drei Kleinode".

viel Worte er zu sagen hätte. Die Abweichung von diesen Borschrifsten verzögerte nicht nur, sondern verhinderte, je nach ihrer Wichtigsteit, geradezu die Erreichung des Zweckes, welchen das Märtyrerleben hatte: hinauszukommen über die Gränze der Wiedergeburten.

Der Einsiedler mußte von Almosen leben. Drei Kleiber, die Nacktheit zu bedecken, und gegen Hiße oder Kälte zu schüßen, ein Bet-Teppich, welcher zugleich Nachtlager war, eine Schaale, das dargereichte Almosen zu empfangen, eine Nadelbüchse mit Nadel und Faden, ein Paar Strümpfe nebst Schuhen, — das war die ganze Habe eines Buddhistischen Einsiedlers! Kostbare Gegenstände, Gold, Silber durste er nicht einmal berühren. Vorschriftsmäßiges Lesen der Bücher, Nachdenken, Selbstbeschauung, — das war der Gegenstand der Thätigkeit für sein ganzes Leben!

Eigentlich follte der Buddhiftische Einsiedler in der Einöde leben, in einer Felsfluft, überhaupt in der Ginsamkeit, und dort, fern vom irdischen Geräusche, seinen Geift mit dem Anschauen einer idealen Vernichtung (Run) nähren. Allein mit besonderen, ernsten Absichten grundete Buddha allgemeine Zufluchtöftätten (Tichan=tichu): \*) hier war, gleichsam in einer Central-Lehranstalt, Alles concentrirt, was für die vollständige Ausbildung in der Buddhiftischen Philosophie erforderlich war, und nach Buddha's Plane follten fich hier lebendige Vorbilder der vollkommenften Thätigkeit sammeln, Männer, vom Geiste der Lehre durchdrungen, und fähig, sie Anderen zu überliefern; hier follte auch, außer ben mit bem Lehramte Betrauten, ber dazu geeignete Ort und das dabei unerläßliche Geräth fein. Diefer Ort aber und diese Brüderschaft sind zusammengenommen nicht nur die Bewahrer, fondern auch die Wegweiser der Lehre Buddha's: ihnen ift das große Werk der Bildung übertragen, und zwar fo, daß die Ablegung der Gelübde innerhalb der allgemeinen Zufluchtoftätte nicht geschehen kann ohne einen Mann, welcher bas Werk in Vollkommenheit weiß, — außerhalb ber Zufluchtöftätte aber gar

<sup>\*)</sup> Später, als der Zeitgeist und die Umstände sich verändert hatten, bilbesten sich auch Un, kleine Zusuchtöstätten, welche von den allgemeinen abhängig waren. In ihnen lebten Solche, welche sich auf das Einsselerleben vorbereiteten (Schami); dahin wurden auch Einsseler zur Buße verwiesen. Gegenwärtig sind sie Stätten der Ruhe und eines freien Lebens: in den An leben zwei, höchstens drei Einsseler, und gewöhnlich solche, welche der Regelmäßigkeit und Strenge in den allgemeinen Zusuchtsstätten überdrüßig geworden sind.

nicht, ware der Weihende auch der Vollkommenste unter den Bud-

Buddha machte feinen Unterschied zwischen den allgemeinen Bufluchtöftatten: für alle gab er ein Gefet. In China aber giebt es beschauliche (3 sun= sia), die Bücher auslegende (3 siao= sia) und fämpfende (Liui=fia), und man fagt, diese Theilung sei in China fehr früh und fast gleichzeitig vor sich gegangen. Der Obere ber allgemeinen Bufluchtoftatte im Gebirge Thian stai, Ramens Dama (Bobibarma), wohlerfahren in ber Beschaulichkeit, hatte bemerkt, daß es an diesem wichtigen Theile des Buddhismus mangelte, und schrieb seiner Brüderschaft ausschließlich Uebung in der Beschaulichkeit vor; bagegen war gleichzeitig ber berühmte Sjuan = 3 fan, ber Obere ber Zufluchtsftätte Zuisen, ein gewandter Ueberseger und Ausleger, und zog seine Mitstreiter zur Erflärung ber Bucher bin, alfo, daß dieses ihre Sauptbeschäftigung wurde; Fa-gfan endlich, der Obere in der Bufluchtoftatte Sjansfchou und ein ausgezeichnes ter Kenner des Win ai (des Gefetes), gebot feinen Unhangern den geistlichen Kampf \*). Uebrigens hebt dieser Unterschied die Einheit ihrer Gefellschaft nicht auf, denn Alle bedienen sich derfelben Bucher, lernen daffelbe, und betrachten fich gegenseitig als leibliche Brüder; und wenn es Einem einfällt, aus einer diefer Bufluchtoftatten für feine Lebenszeit in eine andere überzugehen, so wird er stets ohne den mindesten Widerspruch aufgenommen. Nur ein ziemlich auffälliger Unterschied besteht zwischen ihnen: die Beschaulichen tragen sämmtlich Anebelbärte und Kinnbarte, während die Uebrigen, Buddha nachahmend, sich rasiren.

Jebe allgemeine Zufluchtöstätte muß ihren Oberen (Cheschan) haben; neben ihm zwei Hauptgehülfen: den Rechtskundigen (Zsie=mo) und den Lehrer (Zsiao=schou); außerdem nach Umständen einige Aufscher (Wen=noju, In=li, Tschi=schi, Tschi=se u. A.). Der Cheschan ist der einzige Lehrer und Führer in dem vollkom=menen Verständnisse der tieferen Lehre Buddha's\*); der Zsie=mo

<sup>\*)</sup> Die Buddhistischen Einsiedler theilen sich in drei Orden (Häuser), und als Häupter berselben gelten die oben erwähnten drei berühmten Bersonen. Wer in einem dieser Orden die Gelübbe ablegt, wird als Nachsomme in einem geswissen Gliede zu ihm gerechnet.

<sup>\*\*)</sup> Seutiges Tages wird biefer wichtige Theil gewöhnlich ebenfalls ben Lehrern übertragen.

ift gleichzeitig Intendant und gelehrter Secretair der Brüderschaft; der Bsiao = schou leitet das Leußere, d. h. er lehrt die Haltungen beim Sigen, Beben, Ausruhen, bei ben Beschäftigungen und beim Lefen der Bucher der Lehre; er erläutert den Schnitt der Kleidung, die Form der Schaale, ihre Bedeutung, ihren Gebrauch u. f. f. Die Obliegenheiten der Aufseher find verschiedenartig, je nach den Bedurfniffen des Tempels; für jeden in den Tempel Eintretenden find fie die erfte, unumgängliche Inftanz. Wir sind z. B. aus Neugier erschienen, wunschen ben Tempel zu besehen: der Aufseher fteht zu unferen Diensten; er öffnet und alle Thuren, zeigt, erflart Alles, was uns beliebt, natürlich nach seinem besten Wiffen. Mit uns zugleich sind Versonen in anderer Absicht eingetreten: sie wollen in die Bruberschaft eintreten, sich bem Studium des Buddhismus weihen. Der Aufseher ift eine unerläßliche Person für sie. Er unterrichtet fie, an wen und wie sie sich mit ihrem Anliegen zu wenden haben, und bleibt ihr beständiger, ungertrennlicher Gefährte, bis ihre Angelegenheit erledigt ift. Im Tempel geben fie das Zeichen fur das Beginnen der Vorlefung ober des Gefanges und find bei diefer Gelegenheit etwas dem Chor-Regenten (Cantor) Aehnliches. Wir werden weiterhin Beranlaffung haben, jede ber genannten Bersonen näher fennen zu lernen.

Das Kleid der Buddhistischen Einsiedler weicht vollständig von der gegenwärtig in China üblichen Tracht ab. Sie tragen das Costume aus den Zeiten der Dynastie Min, dessen Schnitt man auf den Chinesischen Theesisten sehen kann; das Haupthaar scheeren sie; im Winter tragen sie eine Müße von besonderem Zuschnitte; sie bestienen sich eines Rosenkranzes, welchen sie in den Händen tragen, meist jedoch um den Hals hängen.

Thre Speise ist stets aus dem Pflanzenreiche genommen. Wein, Lauch, Knoblauch und andere erhipende oder scharse Dinge gebrauchen sie nicht. Buddha hat geboten, nur einmal im Tage zu effen; die heutigen Buddhisten aber halten sich zu buchstäblich an die Bedeutung des Wortes "Mahl" (Tschisfan, Brei essen), und nehmen dreimal täglich Speise zu sich: Morgens, Mittags und Abends. Das Mitstagsessen nennen sie "Mahl" (Tschistschai, das Nehmen der Speise, oder Tschisfan, das Nehmen des Breies); Morgens und Abends aber erscheint kein Brei auf dem Tische, und man redet deshalb zu

diesen Tageszeiten nicht von einem Genuffe "des Breies" — bas hat Buddha verboten — sondern "der Arzenei" (Tschisjao).

Die täglichen Gebete ber Brüderschaft find ziemlich einförmig und durchaus nicht feierlich. Vorschriftsmäßig soll man sich fünfmal in 24 Stunden versammeln; da aber die Gebete ziemlich furz find, und ihr Sinn schwer faßlich, so befolgt man in wenigen Tempeln die Verordnung pünktlich; vielmehr versammelt man sich gewöhnlich nur Morgens und Abends, und verbindet mit den vorgeschriebenen Gebeten jedesmal irgend welche Bücher der Lebre, wie sie gerade der Obere besonders schätt. Rur an den Keiertagen bes Tempels, am 1. und 15. jedes Monats, werden die Gebete im Tempel punftlich inne gehalten, und mit ihrer vorschriftsmäßigen Lesnug einige Lobverse zu Ehren des Kaisers, des Beschützers oder des Erbauers des Temvels verbunden. Offenbar hat für den Buddbiftischen Einsiedler das Gebet keine besondere Wichtigkeit; er wendet es gewiffermaßen nur gur Veranderung der Situation an, als eine bloße Erfrischung des vom Nachdenken müden Kopfes. Seine ganze Aufmerksamkeit, alle feine Corge ift nämlich auf einen Hauptgegenstand gerichtet, je nach dem Gesetze seiner Gesellschaft: entweder auf die Beschaulichkeit (welche bei ihnen zum Range einer Wiffenschaft erhoben worden ift), oder auf bas Anhören der Erklärung und Aufschließung des tiefen Sinnes, welcher in den Budthiftifchen Büchern liegt, oder auf das Studium aller Keinheiten und Subtilitäten bes Buddhiftischen Gefetes. Uebrigens darf man nicht etwa glauben, daß der Buddhismus, welcher so sichtlich sustematisch und mit solcher Consequenz bearbeitet worden ift, von ihnen vollkommen aufgefaßt werde, und daß nöthigenfalls jeder Tempel im Stande fei, einen ausgezeichneten Kenner und Führer in irgend einem Theile der Lehre aufzuweisen.

Ein großer Theil der allgemeinen Zusluchtöstätten hält sich an die Vorschrift: von Almosen zu leben. Während dreier Monate des Jahres (vom 15. des 5. Monats dis zum 15. des 8. Monats) dürsen die Buddhistischen Einsiedler ihre Behausung nicht verlassen;\*) nicht einmal in den Tempel gehen sie während dieser Zeit zum Gebete: die Beschauenden sind unausgesetzt im Saale der Contemplation, Andere im Saale der Auslegung, Jeder mit seinem Gegenstande des schäftigt. Nach Ablauf dieser Frist verläßt ein großer Theil der Brüs

<sup>\*)</sup> Dieses heißt: Sja=zso=an=zsjui.

derschaft den Tempel, um Almosen (Tosbo) zu sammeln. Indessen sind gegenwärtig die allgemeinen Zusluchtöstätten schon nicht mehr selten, welche, im Widerspruche mit Buddha's unmittelbarer Lehre, Ländereien besitzen, sich mit Ackerbau beschäftigen, und sogar selbst das Feld bestellen.

Jede Nebertretung des Gesetzes, überhaupt jede Ordnungswidrig= feit wird durch allgemeinen Richterspruch der Brüderschaft bestraft. Um heimliche Verletzungen der Gelübde zu verhindern, hat nämlich Buddha angeordnet, daß man sich an jedem 1. und 15. des Monats im Saale der Auslegung verfammele, um den Auszug der Borschriften (Sui=fuin=gfe=ben) verlegen zu hören, und bei diefer Veranlaffung ift Jeder, welcher fich irgend eines Vergebens bewußt ift, verbunden, daffelbe vor der gesammten Bruderschaft zu befennen, und nach allgemeinem Ausspruche bie Strafe zu erleiden. Zugleich hat Jeder die Pflicht, nicht nur feine eigenen Gunden, sondern auch die ihm bekannt gewordenen Sunden der Anderen anzugeben, und es wird das Leugnen auf gleiche Weise bestraft, wie die Nachsicht.\*) Bürgerliche Vergehen hingegen werden durch das bürgerliche Gericht abgeurtheilt und bestraft, wiewohl nicht ohne Mitwirkung eines Deputirten (Fu=in) von Seiten ber Brüderschaft, indem der weltliche Gerichtshof nur dann den Berurtheilten bestraft, wann der Deputirte der Brüderschaft deffen Schuld anerkennt. Im entgegengesetzten Falle unterliegt die Angelegenheit der Prüfung des Kaifers. Jede Statthalterschaft hat ihren Deputirten (Fu), welcher vom Kaiser in diesem Umte bestätigt wird, und es ift berfelbe eine Urt von Rechtsanwalt der Einsiedler und zugleich der Oberaufseher der Ordnung.

Dem Eintritte in den Stand der Einstedler steht von weltlicher Seite durchaus nichts entgegen: mit Zustimmung der Eltern kann Jeder Einstedler werden, ohne der Ortsobrigkeit seinen Entschluß anzuzeigen. Dagegen nimmt die Brüderschaft nur mit Auswahl, und zwar mit einer ziemlich strengen, auf, \*\*) denn wer den Eintritt bezehrt, muß gesund sein, Fähigkeiten besitzen, darf kein körperliches Gebrechen haben, muß einen ordentlichen Lebenswandel geführt haben und die Gelübde ablegen.

\*) Diefer Gebrauch heißt: Bu=Ba.

<sup>\*\*)</sup> Die Zahl ber Brüderschaft ist nirgends bestimmt; indeg versicht sich von selbst, daß man nur so viel aufnimmt, wie man zu ernähren hoffen kann.

Die Gelübde ablegen bedeutet: Die Wiffenschaft vollkommen beherrschen wollen, - sich nach Buddhistischer Weise halten, - ben Entschluß fassen, alle Mittel sich anzueignen, und nach der Aneignung practisch anzuwenden, wie sie von Buddha Denjenigen geboten worden sind, welche eine unmittelbare Anschauung der Welt und des Lebens gewinnen wollen, — und endlich, einen Eid ablegen, ber Lehre Budbha's auf immer und mit feinem ganzen Wefen angehören zu wollen. — Gleichwie nun zum Erfolge eines jeden Werkes, welches der Mensch unternimmt, Ordnung und Stufenfolge erforderlich find, fo haben auch die Buddhiften den vollständigen Curfus der Gelübbe in drei Aufgaben getheilt: Schami, Biffchu und Bo= dißadwa, welche in früherer Zeit durch große Zwischenräume von einander geschieden waren, so daß, wer eine Aufgabe gelernt hatte, fich noch mehrere Jahre mit ihr beschäftigen mußte, und alsbann erft um Unterweifung in der folgenden nachsuchen durfte. Heutiges Tages ift bas freilich anders: man trägt alle drei Aufgaben mit einem Male vor und überläßt die practische Aneignung der Zeit und dem eigenen Gifer.

Demjenigen, in deffen Sande die Gelübde abgelegt werden, gereicht dieser Act zur hoben Ehre, denn er ift nicht nur ein Zeichen feines materiellen Vermögens, sondern auch ein Beweis seines sitt= lichen und geistigen Reichthumes, weil nach dem Gesetze die Weihenden Männer von tugendhaftem Leben und von tiefer Erkenntniß der Lehre Buddha's fein muffen. Außerdem vermehrt die Brüderschaft durch solche Weihung die Zahl ihrer Unhänger. Alber ungeachtet der Stärke diefer Beweggrunde, und trot des Eifers für den Vortheil und den Ruhm der Lehre, von welchem jeder Buddhift entbrannt ift, fowie des Schutes der weltlichen Macht, geschehen Weihungen ziemlich selten. Der Grund ift ein fehr natürlicher. Die Ablegung der Gelübde währt nämlich vier Monate\*) (vom 15. Tage des vierten Monats bis zum 15. Tage des achten Monats); die Anzahl ber Bittsteller beträgt felten weniger als 100 Perfonen, und alle werden bis zum Schluffe auf Koften bes Tempels unterhalten. Außer ben Ausgaben für Speife, Wohnung, Bedienung u. f. w. muffen die Brüderschaften aus anderen Zufluchtöstätten eingeladen werden; und

<sup>\*)</sup> Je nach den Erfolgen bes Lernens fann diese Frist auf 100 Tage — aber nicht auf weniger — abgefürzt werben.

wie viel Kerzen und verschiedene Specereien werden dabei verbrannt!
... Daher bereitet sich ein Tempel, welcher das Werk der Weihung beabsichtigt, lange — zuweilen gegen 10 Jahre — auf dasselbe vor und unternimmt es in keinem Falle ohne die Unterstützung anderer Tempel.\*) Hat er sich endlich mit hinreichenden Mitteln versehen, so verkündigt und vollzieht der Tempel die Weihung, — dieses Gastmahl zum Nuhme der Lehre (Fasjan), wie sich die Buddhisten ausdrücken, — wenn auch selten, so doch mit Würde und Pracht.

Wir haben nunmehr die Gelübde selbst mitzutheilen. Aus Rückssich auf das Interesse, und um Wicderholungen zu vermeiden, tragen wir jedoch die ersten beiden Gelübde abgefürzt vor: nur das Nothswendigste und einigermaßen Interessante ist ausgezogen. Um indeßeinen Begriff von der Geremonie der Weihung selbst zu geben, werden wir die letzte Aufgabe, d. h. die Gelübde des Bodisadwa, als die wichtigsten, seierlichsten und bezeichnendsten, in vollständigerer Form, sast fo, wie sie im Geremonial angegeben ist, vorlegen.

# Die Gefübde (Schami) Derjenigen, welche in den ersten Grad der Ginfiedler eintreten.

Wir wissen schon, daß mit dem Namen Schami Diejenigen bezeichnet werden, welche seit ihrer Kindheit im Tempel leben, und unter der Leitung eines ersahrenen Greises in gewissen Regeln (meist in den 5; siehe Jupoße) geübt werden. Von Kindheit auf wird ihnen der Kopf geschoren, tragen sie Buddhistische Kleidung, und bilden sie die Bedienung der bejahrten Einsiedler; in Erwartung der Bolljährigseit lernen sie im Tempel lesen, schreiben, Buddhistische Bücher singen und verschiedene andere, einem Buddhistischen Einsiedler nothwendige Beschäftigungen. Unter den Händen eines guten Lehrers eignet sich diese Art der Schami zuweilen schon bis zum 20. Jahre ihre Aufgabe ganz wohl an, und ist im Stande, ziemlich abstracte Gegenstände zu begreisen. Uebrigens werden Schami auch Solche genannt, welche erst in reiserem Alter, aus irgend welchen Bewegsgründen, sich entschlossen haben, in die Zahl der Einsiedler zu treten,

<sup>\*)</sup> Bon bieser Regel find selbst bie Kaiserlichen Tempel nicht ausgeschlossen, ja es gilt von ihnen sogar in noch höherem Grade, weil die Kaiserlichen gegen= wärtig weit ärmer sind als die privaten.

und welche, den Cursus der Gelübde erwartend, im Tempel \*) leben; eigentlich aber sind Schami nur Diejenigen, welche die Gelübde dieses Namens abgelegt haben \*\*).

Wenn Jemand mit dem Wunsche in den Tempel kommt, Einssiedler zu werden, und die Brüderschaft sichert ihm ihren Schutz zu (selten aber wird ihm dieser versagt werden, und zwar aus der richtisgen Berechnung, daß, wenn dieser Mensch auch nicht der Gelübde gewürdigt werden sollte, er auf alle Fälle ein nicht gedungener, und darum eifriger Arbeiter im Tempel sein werde): so wird er sogleich geschoren und Buddhistisch gekleidet, man giebt ihm irgend einen Namen, stellt ihn, je nach Alter und Befähigung, bei irgend einem Werke an, und räth ihm, sich in den 5 Negeln zu versuchen.

Kaum wird es bekannt, daß ein Tempel einen Cursus der Geslübde eröffnet: so eilen Alle, welche darauf gewartet haben, zu ihm hin, und trachten, rechtzeitig einzutreffen.

An dem für die Eröffnung der Lectionen (Aufgaben) bestimmten Tage \*\*\*) versammelt sich unter Glockengeläute die hochansehnliche Brüderschaft in dem Arbeitssaale (Fastan), und nach Allen tritt auch der Cheschan ein. Sobald er sich auf seinen Sessel niedersgelassen hat, verneigt sich die ganze Versammlung vor ihm. Darauf snieen die Bittsteller nieder, und der vorderste trägt im Namen Aller dem Cheschan ihre unterthänigste Bitte vor: sie unter seine Leitung zu nehmen, sie von den Banden der Leidenschaften zu befreien, das Dunkel ihrer Seelen zu zerstreuen, und sie im wahrhaften geistlichen Kampse zu unterweisen.

Am Schlusse dieser Bitte nimmt der Cheschan von einem Tischchen, welches neben dem Sessel steht, das sogenannte Buddhas Maaß †) (Fostschi), schlägt mit demselben auf den Tisch, und spricht:

<sup>\*)</sup> Es ist zu bemerken, daß Personen, welche die Gelübbe nicht abgelegt haben, und unverheirathet sind, in den kleinen Zustuchtsftätten wohnen, da sie nicht das Recht haben, in den allgemeinen Zustuchtsstätten (Tschanstschu) zu leben.

<sup>\*\*)</sup> Siehe: Bijao =t ichen =fa = ichu, unter bem Datum.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefer Tag wird eben fo, wie andere, für wichtige Versammlungen bestimmte, als ber glücklichste nach bem Kalenber ausgewählt.

<sup>†)</sup> Ein kleines Stud holz ober Metall von kubischer Form, kleiner als ein Werschof. Der Schlag beutet auf die besondere Wichtigkeit der nachfolgenden Worte.

"Die Natur ift ber Urgrund sowohl in ben Weltlichen, als in Denen, welche ein Ginstedlerleben führen, und die außeren Gindrude, welche in angenehmer Weise auf und wirken, fügen diesem Grunde nichts hinzu, gleichwie Die unangenehmen Gindrude nichts von ihm himmegnehmen. \*) Die mannichfaltige Thatigfeit ter Ginne ift eine vermittelnde Thätigfeit; der hauptfächlich Thätige aber ift Giner und Derfelbige. Licht, Schatten, Form und Formlofigfeit (Run) find nur verschiedene Grade des Ausdruckes dieses geheimnisvollen Grunbes. Jeder Mensch hat auf gleiche Beise Theil an diesem Grunde: in Keinem ist er weber mehr, noch weniger, weber schlechter, noch beffer. Wenn bem nun also ift: wezu bann fur ben vollkommenften, reinsten Gegenstand noch Vervollkommnung suchen? — Ja, man muß fuchen, weil dieser vollkommenste Grund in den lebenden Wesen sich gewiffermaßen verändert bat; feine Straft ift gleichsam geschwächt, sein vernänftiges Licht verdunkelt. Es find die Fesseln der Leidenschaft (Begierde), der Gelbstsucht zum Vorscheine gefommen, - und aus ihnen die Ausbrüche des Zornes, die Bosheit und die Verblendung \*\*) hervorgegangen. Und diese scheinbar geringe Urfache hat die feine und reine Natur in einen gröberen Buftand, in bas Fleifch berabge= zogen, und eine Reibe unendlicher Wiedergeburten eröffnet. Nun geht der vernünftige Grund aus einer Berblendung in die andere, noch größere, über, gleichfam ohne zu bedenken, daß er der Sinnlichkeit anheimfalle. Aus Mitleiden und mit dem Wunsche, der vergröberten Natur zu helfen, find die ungähligen Buddha's alle in der Welt er= icbienen; fie haben und ben geraden Weg zu der verlorenen Sorgenlofigfeit des Geiftes gezeigt. Damit aber erfolgreicher auf dem angezeigten Wege gewandelt, und der Natur ihr ursprüngliches Licht und ihre Kraft leichter wiedergegeben werden mögen, - und weil fie wußten, daß alles Elend aus der Leidenschaft, aus der Sinneigung jum Sichtbaren, herrührt, Diese Leidenschaft, Diese Sinneigung ju ben Weschöpfen aber unzweiselhaft aus den Bedingungen des weltlichen

<sup>\*)</sup> Angenehme Einbrucke, Chinefifch: Deenjan, b. i. gleichfam Etwas empfangen, erlangen; und unangenehme Einbrucke: Schienjan, b. i. gleichfam Etwas verlieren, einbugen.

<sup>\*\*)</sup> Bei den Butbhiften stießt alles Uebel in der Welt aus dreifacher Quelle: aus der Leidenschaft (Tan), aus der Bosheit (Tschen) und aus der Berfinsfterung oder Verblendung (Tschi).

Lebens entspringen: so haben die Buddha's auf bas Ginfiedlerleben hingewiesen, als auf die beste Lebensweise, als auf bas wirksamfte Mittel, ben Geift von Gorgen frei zu machen. In der Welt find alle Sinne des Menschen in Spannung, Alles reigt und nährt ihre Begierden; bes Ginfiedlers Ginne bagegen regt Nichts auf, und baber wird die Reinheit des Gedankens von ihm weit leichter erreicht und bewahrt. Das ift es, warum Der, welcher die höchste Bollfommenheit sucht, vor Allem als nothwendig erachtet, in den Stand ber Einsiedler zu treten! Und aus eben biesem Grunde verließ einft in Indien unfer ehrwürdiger (fchi-gfun) Schaffamuni um Mitternacht die Stadt, schwang sich auf weißem Roffe durch die Luft über die Mauer, gelangte in die schneebedeckten Gebirge, und murde Gin-Dafelbst erreichte er die Vollkommenheiten eines Buddha, und verkündigte zuerst fünf Ginsiedlern seine Lehre. Diese Verfündi= gung war ber Anfang bes befruchtenden Regens; barnach aber ward Buddha's Lehre durch Wort und That erflärt und ausgebreitet, und siehe, bis zu dieser Stunde nehmen Viele zu diesem heilfamen Mittel ihre Zuflucht!"

"Weise Jünglinge! Ihr habt beschlossen, ein eheloses Leben zu führen, wollet das Aeußerliche unserer Brüderschaft erlernen, — wollet die Gelübde ablegen."

"Wisset, wenn ihr den Sinn einer jeden Sache und alles Dessen, was die Gelübde betrifft, nicht vollkommen begreiset: so wers det ihr nur den Namen der Geweihten tragen, in Wirklichkeit aber euch die Gelübde nicht aneignen; euer ganzes Leben wird nuplos dahinfließen, und in eurem Wesen werdet ihr Dasselbe sein, wie die Weltlichen (Bo=i). Um solchem Unglücke vorzubeugen, will ich meisnerseits, bevor ich eure Gelübde empfange, euch folgende vier Punkte erläutern: 1) den Goder der Vorschriften für die Schami (Ise=fa), 2) das Wesen der Gelübde (Ise=ti), 3) die Beschäftigungen (Ise=fin), 4) das dem Gelübde entsprechende Leußere (Ise=sian). Der Goder der Vorschriften Schami enthält die 10 Grundregeln, welche dem berühmten Schelisu (Sariputra\*) gegeben worden sind, als Rachula\*\*) unter die Bisschu trat; ferner 24 Bestimmungen hinssichtlich des äußerlichen Benehmens (Weisi), so wie auch diesenigen

<sup>\*)</sup> Giner von Bubbha's Schülern.

<sup>\*\*)</sup> Bubbha's Cohn.

Vorschriften, welche Buddha im Laufe von 12 Jahren für die Bitschu aufgestellt hat, die noch nicht begonnen haben, sich im Kampfleben zu üben und überhaupt alle fleine Artifel des Gesetzes, durch welche auch die Schami gebunden find. — Das Wefen ber Gelübbe ift euer Cid, das Bersprechen, alles Boses zu meiden und nach Bervollkommnung im Guten trachten zu wollen; ber Eid, welchen ihr in Gedanken aussprechen werdet, zur Zeit, da ihr die Gelübde ableget und andächtig über die drei Kleinode nachsinnet. - Die den Gelübden entsprechenden Beschäftigungen sind euer Gehorsam, welchen ihr querst in dem Verhältnisse zu eurem Lehrer bethätigen werdet; die Arbeiten, welche euch innerhalb der Mauern der Brüderschaft werden aufgetragen werden und überhaupt jegliche kleine Verrichtung, welche nach der Regel vollzogen werden muß. — Endlich das dem Gelübde angemeffene Aeußere. Ihr seid unter den Weltlichen geboren und erzogen worden: euer Aeußeres ift völlig daffelbe, wie das ihre. Wenn ihr der Gelübde würdig befunden werdet, so werdet ihr vollständig umgewandelt werden: ihr werdet ein Kleid anthun von einem anderen Schnitte und von einer anderen Farbe, im Bergen aber werdet ihr Mitleiden hegen und Friedfertigfeit. Auf solche Beise werden die Werke, welche über die Schranke der Wiedergeburten hinaus führen, mittelft der Gelübde ohne Schwierigkeit vollbracht werden. Wenn ihr meinen Worten glaubet, und nach reiflicher Erwägung den Entschluß fasset, euch dem Gesetz zu unterwerfen und das Streben nach dem Guten zu verstärken: so werdet ihr einerseits dem "wahrhaftig Gefommenen"\*) gleich werden, welcher mittelft der Vorschriften feines Gefetes alles Befeelte erhöht, und andererseits werdet ihr nicht vergeblich, sondern mit Ehren den Namen der Kämpfenden, der Mitleis digen tragen. Gelobet ihr, in Allem nach dem Geiste der Lehre zu handeln? (Wir geloben es!) Wenn ihr dies gelobet, so werde ich einige Aufseher absenden, um den Lehrer (3 siao = schou) einzuladen; - dieser wird eure Rleidung und eure Schaalen besichtigen, - und ben Secretair, welcher euer früheres Leben prüfen wird. Sobald fich ergeben haben wird, daß Kleidung und Schaalen mit den Vorschriften übereinstimmen, daß ihr nicht irgend schwerer Vergeben schuldig seid, und daß ihr feinerlei förperliche Gebrechen habet: werden wir euch

<sup>\*)</sup> Einer von Bubbha's Titeln.

die 10 Gelübbe der Schami abnehmen, damit ihr auf solche Beise zur Ablegung der Bitschu-Gelübbe vorbereitet werdet."

Nach Beendigung dieser Rede erhebt sich der Cheschan und zieht sich, von den Bittstellern geleitet, in seine Gemächer zurnd; zusgleich trennt sich die ganze Versammlung.

Höchstens eine halbe Stunde später wird zu einer neuen Versfammlung in demselben Saale geläutet.\*) Alle Bittsteller — jeder mit seiner Kleidung und Schaale — treten ein, legen Beites auf lange, zu dem Ende hergerichtete Tafeln und stellen sich Jeder neben sein Eigenthum. Nach ihnen erscheint der Lehrer und eröffnet die Versammlung mit folgender Rede: (Ein Schlag.)

"Für Die, welche der Welt entfagt haben, ift die Sauptsache, daß ihr Benehmen mit den Gelübden übereinstimme; bei bem Werke der Aneignung diefer Gelübde aber find Kleidung und Echaale eine höchst wichtige Sache. Wenn bei bem Nachfolger Bubbha's bas Aleufere und die Bewegungen derfelben Art find, wie bei den Welt= lichen, so nehmen sein Denken und Empfinden auch eine andere Rich= tung. Drei Kleider haben, bedeutet, die Mittel besitzen, sich außerlich von verschiedener Scite zu zeigen. Wenn man sich mit einer Schaale begnügt, fann man jede Begierde (Leidenschaft) abschneiden und sich gang und gar ber Gelbstvervollkommnung hingeben. Jung= linge! Ihr wollet die Gelübde ablegen. Wiffet, wenn euch Kleidung und Schaale fehlen, oder wenn ihr fie nur einstweiten von Anderen geborgt habt, so werdet ihr euch die Gelübde nicht aneignen, auch wenn ihr dieselben abgelegt habt; benn, wenn der Cheschan weiß, daß den Bittstellern Aleidung und Schaale mangeln, oder, wenn auch vorhanden, doch nur geborgte find, und er läßt fie dennoch zu den Gelübden hinzu: so handelt er ungesetzlich. Darum bin ich angewiefen, jeden der genannten Gegenstände zu besichtigen, bevor die Sand= lung beginnt. Wenn ihr euch sowohl mit der Kleidung, als mit der Schaale verfehen habt, fo wird eure Losfagung von der Welt auf die erwünschteste Weise vor sich geben. Ich frage alfo: Sind diese Kleidung und diese Schaale, welche vor euch liegen, euer Eigenthum? (Bejahende Antwort). Wenn die Kleidung, obgleich die eurige, alt, zerriffen, oder von Seide, oder von ungesetlicher Farbe ift, und

<sup>\*)</sup> Der Chefchan hat inzwischen angeordnet, daß bie Kleidung und bie Schaalen ber Bittsteller besichtigt werden.

wenn die Schaale entweder zu groß, oder zu flein, überhaupt von ungesetlicher Form ift, so wird dies Denjenigen schlecht empfehlen, welcher mit solchen Sachen erschienen ift. Denn wenn man schon bei dem Eintritte in das Einsiedlerleben eine alte oder zerriffene Rleidung mitbringt: wird das nicht ein Kennzeichen einer schwachen, gleichsam abgetragenen und schon zerriffenen Stimmung für den geistlichen Kampf fein? Eine seidene Kleidung aber wurde flar darthun, daß der sie Mitbringende die Liebe jum Bute noch nicht abgelegt habe, daß er noch an Eitelfeit leibe. Wenn der erhabene Rasch = japa\*) ein Kleid aus 100 Fliden verlangte, und Bsjao-tschen= fcu \*\*) ein leinenes, welches nicht mehr als 5 Mungen koftete; wenn man in Chen sio lebenslang eine aus Artemifia geflochtene Rleidung trägt, und wenn in Nan=schan \*\*\*) sicherlich keine seidenen Kleider getragen werden; wenn alle unsere Vorfahren in Indien und in China fich einer werthlosen Kleidung bedient haben: follten demnach wir, gewöhnliche Menschen, solchen Beispielen nicht nacheifern?" Siermit erhebt er sich und fagt: "Jest werde ich Kleidung und Schaale eines Jeden von euch befichtigen!" Darauf tritt er, der Reihe nach, zu einem Jeden, nimmt und besichtigt die Sachen. Findet er irgend einen Mangel, so bemerkt er es kurg und rath, die Zeit zu benuten, um das Nöthige zu verbeffern. Uebrigens tritt diefer Fall felten ein, denn die Industrie ift in China, wie überall im Often, mit den Ginrichtungen und Bedürfniffen eines jeden Standes ungemein vertraut. Wenn er die Besichtigung beendet hat, fehrt der Lehrer zu seinem Seffel zurud, fest sich nieder und fagt:

"Ich habe eure Kleidung und eure Schaalen besichtigt. Es freut mich, daß ich diese Sachen in vollkommener Ordnung gefunden habe, und meinerseits kann ich euch die Gnade des Cheschan und die Aussicht auf den Cursus der Gelübde versprechen. Allersdings weiß ich nicht, was der Secretair in euch finden wird. Haltet euch bereit: in dieser Nacht will er euer früheres Leben erstorschen!"

<sup>\*)</sup> Einer von Buddha's Schülern.

<sup>\*\*)</sup> Bubbha's Neffe in weiblicher Linie. Gine Munze gilt ungefahr 40 Koveten Ruvfer.

<sup>\*\*\*)</sup> Chen : io und Nan : fchan, berühmte allgemeine Zufluchteftatten im füblichen China.

Mit dieser Rede ist die Versammlung geschloffen, und nachdem sie den Lehrer in seine Gemächer geleitet haben, vertheilen sich Alle in ihre Zellen, um den Sonnenuntergang zu erwarten.

Mit dem Eintritte der Dunkelheit versammelt man sich auf's Neue in demselben Saale, dessen Anblick sich jedoch vollständig verändert hat. Die Tische sind verschwunden; der Sessel ist in die Tiese des Saales zurückzeschoben und hinter dem Sessel ergießen einen Tischen nebst einem Stuhle; Hunderte von Kerzen ergießen einen hellen, blendenden Lichtglanz, und Rauchwolken, welche von mancherlei vor Buddha's Bilde brennendem Rauchwerke aussteigen, durchwogen den ganzen Raum. Die Buddhisten sagen, es übe die Erhabenheit des Saales einen großen Einfluß auf die Offenherzigkeit der Reuigen, und durch das Ungewöhnliche überwältigt, verliere auch der verhärstetste Bösewicht sich selbst, also daß er unwillkürlich seine innersten Geheimnisse ausspreche. Freilich gestehen sie selbst, daß dieses Mittel nicht immer wirksam sei und daß die Sache fast niemals ohne Hülse—und zwar bedeutende— des "unterweisenden Scepters"\*) ablause.

Der Secretair tritt, ber Sitte gemäß, nach ihnen ein, verneigt fich vor Bubbha, nimmt seinen Seffel ein, und bereitet die Bittsfteller durch folgende Rede zur Erfenntniß vor:

(Unterbeffen nimmt ber Schriftführer mit den erforderlichen Geräthschaften ben Stuhl ein, welcher hinter bem Sessel aufgestellt ist.)

"Unsere Natur ist in ihrem Wesen vollsommen rein und licht; sie ist höher, als die Formen der Erscheinungen (Schen\*mje). Wenn es Vollsommene giebt und Schlechte, so hangt dieser Unterschied von den leidenschaftlichen Negungen ab, welche uns versinstern und versunreinigen. Deshals muß Jeder, welcher diese Finsterniß der Scele in sich empfindet, so bald wie möglich zu der Erkenntniß gelangen, er müsse sich ermuntern. Für euch ist dieses wichtig und nothwendig, besonders jest, da ihr euch anschiedet, den ersten Schritt auf dem Wege der Selbstrervollkommnung zu thun; denn wenn ihr jest nicht die Seele von Unsauberseit reiniget, so wird das Böse auch später noch in euch leben und wirken. Nur ein reiner Gedanke kann ein zuverslässiger Bürge sein für reine Handlungen. Ich bin jest hier, um

<sup>\*)</sup> Ein Stock, 1-1% Arschine lang Er wird aus hartem Holze angeserstigt und ift flach; auf ihm fleben die beiben Buchstaben Bin und Gui geschrieben, b. i. Unterweisung, Buruchführung zur gesetlichen Ordnung.

euch Seele und Leib mittelft ber Erfenntniß eurer Berke reinigen zu lehren.

Es ift befannt, daß unter den vier Welttheilen der beste — ber füdliche ift, berjenige, in welchem wir leben; und in unserem Welttheile ift unter den sechs Wegen der Wiedergeburt der Mensch wieder beffer, als die übrigen. Das leußere der Menschen, ihre Geduld, die Ausdauer, deren fie fähig find, machen fie Buddha gleich, und deswegen erreichen auch nur die Menschen am häufigsten und leich= teften die Vollkommenheiten Buddha's. Ohne Zweifel feid ihr der Wiedergeburt im Menschen würdig gewesen, und besitzet folglich auch die Fähigkeit, die Schranke der Wiedergeburten zu überschreiten; wie aber, wenn ihr in irgend einer Wiedergeburt gefündigt habt? Diefe Sunde hat, gleich bem fruchtbarften Saamen, in eurem Bergen feimen und die herben Früchte des Bofen und der Verfinsterung bringen muffen. Darum wird es nothwendig fein, zuvor das Jaspisgeschirr auszuspülen, und alsdann erft die Löwenmilch\*) in dasselbe zu schütten. Wiffet, nur derjenige kann aller Vortheile der Wiedergeburt im Menschen theilhaftig werden, welcher seine Seele und seinen Leib reinigt. Möge in diesem Saale, wo es so hell ift, wie am flarften Mittage, euer Gewiffen rein und flar sein, wie der beste Spiegel. Fürchtet euch nicht und schämet euch nicht; entdecket mir Alles ohne Sehl. Biffet, wenn ihr, einer Gunde euch bewußt, Diefelbe verberget, fo könnet ihr euch die Gelübde nicht aneignen. Warum? Darum, weil ihr Unreines mit bem Reinen, Gunde mit ber Seligfeit vermischen wollet. Ueberleget felbft: kann daraus irgend ein Fortschritt im Guten erfolgen? Und womit wollet ihr dieses Werk beginnen? Worauf wollet ihr feinen Stütpunkt grunden? Dabei verstehe ich aber unter Bekenntniß nicht eine einfache Erzählung, eine Geschichte eurer Schwachheiten: die Gunde bekennend, muffet ihr die leberzeugung von dem Busammenhange ber Ursachen mit ben Folgen, ber Gunde mit bem Unglude, in eurem Herzen nahren, und einen tiefen Rummer und Bedauern darüber empfinden, daß eure reine Natur durch die Sunde verdunkelt und verunreinigt ift. Uebrigens fennet ihr höchft wahrscheinlich noch nicht einmal weder Gestalt, noch Namen des Uebels, an welchem ihr leidet; um aber die Weise des Bekenntnisses

<sup>\*)</sup> Gin Cpitheton ber Lehre Buddha's.

sicher bestimmen zu können, muffen wir einander verständlich sein. Here zu!"

"Es giebt 7 Verbrechen \*), 10 Gestalten bes Gebrechens ober des Bösen \*\*) und 4 Hauptsunden \*\*\*). Wer auch nur in ein einziges der genannten Uebel gefallen ift, kann sich die Gelübde nicht aneignen, wenn er fich nicht zur Reue entschließt; nämlich: a. wenn der Gunder ein Mensch von hohen Gaben ift, und fich in der Beschaulichkeit üben kann, damit auf folche Weise das wesentliche Licht feiner Natur in ihm enthüllt werde: so wird derselbe sich bis zu dem= jenigen Standpunfte erheben muffen, von welchem aus er begreift, daß fein gegenwärtiger Zuftand, fein Leben — Täuschung (Dunft) fei, und daß Dasjenige, was in ihm lebt und wirkt, gleichwie auch die Art, wie es lebt und wirft, nur Erscheinungen (Run) feien; daß das Beständige, Ewige in ihm nur feine Natur (3 fui= Bin) fei, alle Erscheinungen aber, das Leben dieser Ratur, vorübergehend feien. Wenn dann fein Gedanke zur vollkommenen Einerleiheit (Identität) mit seiner Natur gekommen ift; wenn er diese Iden= tität vollfommen beherrscht; wenn er über ben Formen ber Erscheinungen steht; wenn er fähig ift, in jedem Augenblicke sich zu diesem Standpunkte zu erheben: fo wird das ein Kennzeichen sein, daß die Reinigung vollbracht sei; und dies wird die Reue auf dem Wege ber "Gedanken-Reinigung" fein. — Wer von euch auf biefem Wege zur Vollendung wandeln wird, der sei nicht voreilig mit einem Schluffe hinfichtlich seines Zuftandes. Wenn er nämlich bemerkt, daß in seinem Herzen die Sinnlichkeit etwas still geworden ift, im Ropfe aber das Licht sich zu ergießen beginnt: so wähne er darum noch nicht, daß er schon vom Sinnlichen frei geworden sei, und das Heimat= land erreicht habe. Nein, dazu muß er erst die lebendige, aufrichtige Ueberzeugung von der Reinheit seines Geistes vollständig in sich erschaut und empfunden haben; nur auf dieser Stufe der Vollkommenheit darf er überzeugt sein, daß das Unkrant der Gunden in ihm vertrocknet sei. b. Wenn es ein Mensch mit nicht eben großen Gaben ift, so muß er sich den Uebungen der sich Reinigenden hingeben, und jede falfche Thätigkeit der Seele und des Leibes abschneiden, um nach

<sup>\*) 3</sup>i=ni.

<sup>\*\*)</sup> Schi:e.

<sup>\*\*\*)</sup> Suistschunsgensben.

und nach jenen Schatten zu vernichten, welchen die Sinne auf seine Natur geworsen haben; er muß trachten, binnen einer gewissen Frist— einer Woche, einem Monate, einem Jahre — unsehlbar Bud» dha zu schauen, und wenn es ihm nicht gelungen ist: so muß er die Frist verdoppeln, seine Anstrengungen verstärken, und so fortsahren, bis Buddha erscheint, möge auch in dieser Erwartung das ganze gegenwärtige Leben hingehen. Dies wird die Neue auf dem Wege der "Neinigung der Werke" sein. Sie besteht nicht darin, daß man nur den Leib mit frommen Uebungen beschäftige, unbekümmert darum, wo die Gedanken umherschweisen: wer auf solche Weise den Weg zur Neinigung wandelt, der wird nur für einen Neuigen gelten, aber von seinen Bemühungen feinerlei Nußen ziehen."

"Ich habe gesagt, es gebe 7 Verbrechen; es sind folgende:

1) Die Burde Buddha's beleidigen.

Buddha ift der reinste Zustand der Natur; flein, nichtig find vor ihm die Geister der 28 Himmel, unrein, unwissend vor ihm jeder derfelben. Er ift mit zahllofen Berdiensten geschmücht, fommt stets, um die Geschöpfe zu erleuchten, hat durch sein Streben die höchste Bollfommenheit erreicht, fann jegliches Wesen zum vollkommenen Schauen leiten, und den Wiedergeburten ein Ende machen. Eher vermöchtest bu den Berg Su-Meru umzustürzen, oder den Ocean auszutrocknen, als die von Buddha und erwiesenen Wohlthaten im Allergeringsten bis an das Ende der Welt zu vergelten. Wenn nun Jemand, - ftatt erkenntlich zu fein, für die Wohlthaten zu banken, Berehrung zu erweisen und Opfer darzubringen, - die Burde Buddha's frankt, fo wird bies bas allergrößefte Berbrechen fein. Darum hat Buddha gefagt: die Burde Buddha's franken, heißt, fich unfähig machen für die Ablegung der Gelübde. Das Thun Desjenigen, welcher im Borne, oder aus Bosheit irgend ein Bild Buddha's zerbricht, einen heiligen Thurm zertrümmert, oder die Bücher vernichtet, welche die höhere Lehre enthalten, beleidigt die Burde Buddha's.

- 2) Den Bater töbten.
- 3) Die Mutter tödten.

Bater und Mutter sind für die Kinder Daffelbe, was der Himmel \*) ift. Die Bernunft lehrt, daß man aus allen Kräften streben

<sup>\*)</sup> Das Bort "Simmel" hat bei ben Chinesen bie Bedeutung: Gott ber Fürsorger, ber Wohlthäter.

muffe, sie zu ehren, ihnen jegliche Unterwürfigkeit zu bezeigen, und in Nichts ihnen zu widersprechen; im Winter sie zu wärmen, im Sommer ihnen Kühlung zu schaffen, Abends sür ihre Ruhe zu sorgen, Morgens mit Ehrerbietung vor ihnen zu erscheinen. Wenn man auch, um ihnen seine Ehrsurcht auszudrücken, und um ihnen das Nöthige zu schaffen, keine Mittel spart, keine Anstrengung scheut: so heißt das noch nicht, die Kindespflichten erschöpfen, vollständig ersüllen, sondern nur, Einiges für die Wohlthaten bezahlen, welche sie und in Pflege und Erziehung erwiesen haben. Und wenn dem also ist: was soll man von dem Thun Dessen sagen, der aus Herzensverderbeniß, aus Bosheit ihnen Nichtachtung zeigt, seine Eltern tödtet? Darum hat Buddha gesagt: Vater oder Mutter tödten, heißt, sich unfähig machen, die Gelübde abzulegen.

### 4) Ginen Chefchan tobten.

Das Wort "Chefchan" bezeichnet die erzeugende Rraft, und ber Cheschan ift eine Berson, welche ben Gedanken ber brei Sauptzustände der Vollfommenheit (Archan, Bodifadwa und Buddha) begreift, und unter deren Mitwirfung allein man fich diefelben ftufenweis aneignen fann. Deshalb übt er auch bei ber Ablegung der Gelübde die Hauptthätigkeit. Die Eltern erzeugen und ernähren unferen Leib, und diese ihre Wohlthat gilt für eine sehr große, unbezahlbare: ift die Wohlthat derjenigen Berson nicht größer, welche uns in das Leben jenseit der Wiedergeburten einführt, hineinzeugt? Welche Wohlthat fann höher fein, als diefe? Darum hat Buddha feinen Unhangern geboten, ben Cheschan zu ehren, und dieses Gebot in fehr bestimmten und strengen Ausdrücken hingestellt; und wenn mithin Jemand, - ftatt ber Dankbarkeit, Ehrerbietung und Achtung, zu benen er für die Wohlthaten verpflichtet ift, welche und ber Chefchan erweif't, - bemfelben Schaben gufugt, ober gar aus Bosheit, im Zorne ihn tödtet: wird eine folde Sandlung nicht die schwärzeste That, das größeste Berbrechen fein? Buddha hat gesagt: einen Cheschan tödten, heißt, sich unfähig machen, die Gelübde abzulegen.

# 5) Einen Führer (Atschari) tödten.

Der Führer ift euer nächster, unmittelbarer Helfer, euer Vorbild bei dem Werke der Selbstwervollfommnung. Es giebt fünf Arten: a. Derjenige, welcher für das Einsiedlerleben geneigt macht und den

a) Ti=ja=atschari.

Ropf zu scheeren anrath; b. Derjenige, welcher bas Gefaß bes Besetzes reinigt und aus ihm ein Behältniß der Gelübde bildet; c. Der= jenige, welcher den des Anstandes Unkundigen (Rohen, Unwissenden) und Leichtsinnigen in einen Menschen umwandelt, der den Anstand ftrenge beobachtet, höflich und gefett ift; d. Derjenige, welcher im Beisammenleben den Sinn und die Anwendung der Gesetsvorschriften erläutert, und e. Derjenige, welcher auch nur eine einzige Beile der höheren Lehre erklärt. Es ift leicht zu begreifen, wie groß die Wohlthaten dieser Versonen seien: sie sind im vollen Sinne Führer über die Schranke der Wiedergeburten, Belfer gum Leben im Geifte der wahren Beisheit; und wenn man bis an feines Lebens Ende fie von ganzer Seele ehrt, so dankt man ihnen dennoch nicht vollfommen für die erwiesenen Wohlthaten. Was foll man also von der Sandlungsweife Deffen fagen, ber in Bosheit ober Born irgend eine der genannten Personen beschädigt oder tödtet! Wird dieses nicht das widerlichste Verbrechen sein? Den Führer tödten heißt, sich unfähig machen, die Gelübde abzulegen.

6) Dem Zustande der Brüderschaft Schaden zus fügen.

Die Brüberschaft ist die Schapkammer der wahren Lehre, das nothwendige Organ für die Erleuchtung der Geschöpfe; in ihr sind die wichtigsten Mittel der Selbstwervollkommnung\*) alle vereinigt. Indem sie die heilsame Lehre verbreitet, gleicht sie einem Schiffe, welches über das dittere Meer des Lebens führt. Wer lehrt außer der Brüderschaft die wahre Weisheit? Nur unter Mitwirkung dieses wichtigen Standes kann die wahre Lehre fortgepflanzt und verbreitet werden, und nur durch seine Bermittelung mehren sich die Wiedersgeburten in Menschen und seligen Geistern, und mindern sich die Wiedersgeburten in Thieren. Es leuchtet ein, daß dieser Stand unsere ganze Achtung und Berehrung verdient. Wenn nun Jemand auß Bosheit oder Berberbtheit des Herzens der Brüderschaft Schaden zufügt (d. h. entweder ihre Eintracht stört, oder ihre Wirksamseit hins

b) Bse=mo=atschari.

c) Zsjao=schou=atschari.

d) 3=tschi=atschari.

e) Shou-zfin-atschari.

<sup>\*)</sup> Bje, Din, Choi.

bert): wird das nicht ein Verbrechen, und zwar ein sehr wichtiges, sein? Darum hat Buddha gesagt: ben Zustand der Brüderschaft zerrütten, heißt, sich unfähig machen, die Gelübde abzulegen.

7) Ginen Archan tödten.

Der Archan ist ein Wesen, welches höher sieht, als die Welt der Formen, und wirklich die Schranke der Wiedergeburten überschritten hat. Sein Wort erleuchtet jegliche Versinsterung; er ist die mitwirkende Ursache der Verbesserung in unserem Zustande, denn er versmag sowohl in der Gegenwart\*) Nuhen zu schaffen, als in der Zuskunst\*\*) Vergeltung zu bereiten. Es ist schlecht, gegen ein so seltenes Wesen sich unehrerbietig, ohne Chrsurcht zu benehmen. Was soll man von der That eines Solchen sagen, welcher einen Archan tödtet? Buddha hat gesagt: einen Archan tödten, heißt, sich unfähig maschen, die Gelübde abzulegen."

"Ich habe gesagt: es giebt 10 Gestalten des Gebrechens. Gesbrechen oder Böses nenne ich die falsche, verkehrte Thätigkeit in Folge der Versinsterung des Geistes. Der Versinsterte handelt durchaus im Widerspruch gegen sein inneres Gesühl; jeder Schritt seiner Thätigsteit, jede Anspannung seiner Kräfte verunreinigt und verdunkelt seinen Geist mehr und mehr, und diese Unreinigseit, diese Verdunkelung der Seele, welche, wie eine Baumrinde, gleichsam in Lagen anwächst, verstärft mit jeder Lage ihre Macht über den Geist und erhöht die Gesahr seines Zustandes. Die Gebrechen oder das Böse sind:

- 1) Mord. Das Leben der Geschöpfe ist aus drei Elementen zusammengesetzt: dem denkenden Principe, dem Athmen und der Wärme. Tödten heißt, die harmonische Wirkung dieser Elemente zerstören, und Derjenige, welcher ein ihm gleichartiges oder ungleichartiges Wesen tödtet, ahmt nicht nur den Tugenden der vollkommenen Männer nicht nach, welche vor ihm gewesen sind, sondern ertödtet auch in sich das Gefühl des Mitleidens und der Liebe zu den Geschöpfen.
- 2) Diebstahl. Diebstahl heißt die heimliche Aneignung fremder Habe, und Habe nennt man Dasjenige, was zur Fortsetzung des Lebens erforderlich ist. In der Welt, bei den Familienhäuptern, kann die Habe eine ererbte sein, oder eine wohlerwordene. Bei den Einsstedlern gehört die Habe entweder dem Tempel (Fa), oder der

<sup>\*)</sup> Indem er irgend etwas Gutes lehrt.

<sup>\*\*)</sup> Indem er Gelegenheit bietet, ihm ein Almofen zu reichen.

Brüderschaft (Sfen). Die dem Tempel gehörenden Gegenftande find: foftbare, aus duftendem Solze geschnipte, oder mit Geide gestickte, oder prächtige, aus Metall gegoffene Bilder Buddha's, gedruckte oder geschriebene heilige Bücher und überhaupt alle ähnliche und unserer Verehrung würdige Gegenstände. — Die der Brüder= schaft angehörige Sabe ift vierfacher Art: a. die Sabe, welche das Eigenthum irgend eines Tempelgebietes ift, 3. B. die Ruche, ber Speicher, die Gefindewohnungen, die Wohngemächer jeder Art, blumen= und fruchttragende Bäume, Garten, Balder, Dienerschaft, Zugvieh, überhaupt jedes Eigenthum des Tempelgebietes, welches die Brüderschaft ungetheilt benutt, und welches sie nicht verfaufen darf; b. Opfer oder Spenden zum Unterhalte ber Brüderschaft (Schi= fan); Gegenstände Dieser Art fann jeder Ginsiedler benuten, welcher in den Tempel kommt; c. temporare Spenden, deren sich nur die wirkliche Brüderschaft bedienen darf, ohne fie mit den besuchenden Einsiedlern zu theilen, und d. Gegenstände, welche einer Vertheilung unter die gesammte Brüderschaft unterliegen; foldes find die Sachen, welche bei bem Ableben eines Einstedlers nachgelassen werden. Die widerrechtliche Aneignung der genannten Dinge, ja felbst ihre Benutung ohne andbrudliche Bestimmung, ift Gunde, und heißt Diebstahl.

- 3) Willfährigkeit gegen das Fleisch ist das unreinste aller unreinen Werke in der Welt, führt nur zu einem Ziele, in die Hölle, und dort erst werden die Unglücklichen einsehen, um einen wie theuren Preis sie einen minutenlangen Genuß erkauft haben!
- 4) Lüge. Dieses sind leere Worte, welche keinen Grund haben, und vorgebracht werden, damit man ihnen glaube. Es giebt eine wichstige Lüge und eine unwichtige. Eine wichtige ist es z. B., wenn Jemand einen gewissen Grad der Vollkommenheit noch nicht erreicht hat, und gleichwohl sagt, er habe ihn erreicht; er sühlt das Vorhandensein solcher Vollkommenheit thatsächlich nicht in sich, erkennt sie an keinem Zeichen, sagt aber, daß er sie fühle, und sagt dieses aus Eitelkeit, wegen irgend eines zeitlichen Vortheiles, oder auch bloß, um sich ein Unsehen zu geben. Die unwichtige Lüge bezieht sich auf gewöhnliche Dinge, wie z. B., wenn Jemand Etwas nicht gesehen, nicht gehört hat, und behauptet, er habe es gesehen, gehört u. s. f., und das Alles

aus alter Gewohnheit zu lügen, und Diejenigen gering zu achten, mit benen er redet.

- 5) Doppelzüngigkeit, d. i. die Neigung, weiterzutragen, wo und was von Jemand gesagt wird, entweder absichtslos, oder um Zwietracht zu stiften, und Letteres entweder aus versteckter Feindsschaft, mit dem Wunsche, sich zu rächen, oder aus Neid, mit dem Bunsche, eines Anderen Emportommen zu verhindern. Ein Gleiches ist es, wenn Jemand vor den Augen süße, freundschaftliche Reden sührt, hinter dem Rücken aber anschwärzt, schmäht, zu schaden trachtet, und zwar, um Andere mit einander zu entzweien, in Feindschaft zu versehen, die innigsten Verbindungen zu zerreißen: Dieses, wie Jenes, wird Doppelzüngigsfeit sein.
- 6) Un züchtige Reden (Zoten). Dieses ist die Gewohnheit, garstige Worte vernehmen zu lassen, und dadurch Andere zum Erröthen zu bringen; es erscheint entweder als eine Folge getäuschter Hoffnung, oder in Folge zu weit getriebener Scherze, welche Verdruß erregen. Der Zotenreißer vergist alle Rücksichten und Verhältnisse;\*) schams und gewissenlos spricht er Unzüchtiges aus ohne Unterschied, und sindet Vergnügen an dem unangenehmen Eindrucke, welchen seine Schandreden hervorbringen.
- 7) Die Ersinnung von Sophismen, d. h. solcher Schriften oder Reden, welche in schönem Stile eine vollständige Lüge, oder dem gesunden Berstande Widersprechendes vortragen, und zwar entweder einfach in dem Berlangen, seine Fähigkeiten an den Tag zu legen und vor den Anderen zu prahlen, oder mit schädlichen Abssichten, aus dem Bunsche, irgend Jemandes guten Namen, oder treffsliche Eigenschaften herabzusehen und zu lästern.
- 8) Habsucht. Dieses ift die Liebe, die Anhänglichkeit für irgend Etwas. Bei den Weltlichen ist es die nie ruhende Sorge um den Ruhm und um die Vermehrung der Mittel zu einem gesicherten Leben; bei den Einstedlern ist es das Verlangen nach reichen Spensden, nach Ehre, nach dem Selbstgenusse des Lebens durch unerlaubte Mittel.

Die mit dem Gebrechen der Habsnicht Behafteten find taub für die Bitte um Bulfe; haben fie bemerkt, daß irgend Etwas ihnen Bors

<sup>\*)</sup> San=gan, U=tschan, U=lun.

theil verspreche, so hängen sie sich mit ganzer Seele daran, sparen Nichts, — weder Mittel, noch Gewissen, — und sind völlig unbestümmert um das Elend, welches ihrer wartet.

- 9) Bosheit, d. i. das Gefühl, welches irgend welche, unsferem Verlangen widerstrebende Umstände in uns erregen. Bei den Weltlichen bezieht es sich auf Ehrenbezeigungen, Vortheile, Geld, unsbewegliche Habe: sie trachten nach irgend Etwas, versehlen aber ihr Ziel, und erboßen sich. Bei den Einstedlern rührt es aus Kleinsmuth her: sie stoßen im Leben auf mancherlei Unbequemlichseiten, sinden die Erfüllung des Gesehes schwer, und gerathen darob in Zorn.
- 10) Häresie, d. i. eine völlig verkehrte Ansicht von den Dingen: indem sie die uranfänglichen vier Grundwahrheiten der Lehre nicht verstehen, stellen sich die Häretiker das Wesen der Dinge auf eine unwahre Weise vor."

"Ich habe der vier Hauptsünden erwähnt; diese sind: a) Mord, h) Diebstahl, c) Berletzung der Keuschheit, d) Lüge, und sie heißen Hauptsünden, weil sie an der Spitze aller Gesegesvorschriften stehen, sowohl für die Jupoße und die Schami, als sür die Bisschu und die Bodißadwa. Wenn ein Mensch, auf welchem keinerlei Gelübde ruhen, eine der genannten Sünden begeht, so heißt dieses für ihn: dem allgemeinen Loose unterworsen sein, der menschlichen Schwachheit, und aus Unwissenheit sündigen; bei Demjenigen aber, welcher Gelübde abgelegt hat, zeigen sie nicht mehr bloße Schwachheit an, sondern schon Verserbtheit und Unfähigseit für ein reines Leben."

"Weise Jünglinge! Ich hoffe, daß ihr Alles verstanden habet, was ich gesagt habe. Nun sammelt euch, überdenket euer ganzes Leben, und wenn ihr irgend eine Sünde in euch fühlet, so entdecket sie mir ohne Hehl. Wenn ihr auch nur die kleinste, scheindar gerings fügigste Schwachheit in euch verheimlichet, so wird, glaubet mir, die Ablegung der Gesübe vergeblich sein; denn gesetzt, ihr hättet beschlossen, ein altes Kleid zu erneuern, so würde erforderlich sein, dasselbe zu reinigen, bis es weiß wird, und se reiner und weißer ihr es waschet, um so geeigneter wird es für die Farbe sein, um so besser dieselbe ansnehmen. Ich will euch Fragen vorlegen, und es mögen deshalb immer Einige von euch zu mir herantreten und auf sede meiner Frasgen gewissenhaft antworten."

Nach diesem Eingange verlassen die Bittsteller den Saal, werden von den Aussehern reihemweise geordnet und sodann zu zwei, höchstens drei Reihen wieder zurückgesührt. Nun befragt sie der Secretair über ihre Handlungen, indem er seinen Fragen allerlei Erklärungen beifügt; er sorscht nicht nur nach der Sünde, sondern auch nach ihrer Veranslassung und überhaupt nach allen Rebenumständen, damit eine genauere Kenntniß der Sünde ihm eine geschlichere Abwägung ihres Gewichtes und folglich eine richtigere Bestimmung der Strase möglich mache. Nach Beendigung der Fragen bestimmt er, mit Rücksicht auf die Menge und Veschaffenheit der eingestandenen Sünden, ihre Strase (Diesem Verneigungen, Jenem das Lesen kurzer Ausrussungen u. s. w.), worauf die ganze Abtheilung sich in den Tempel verfügt, um die aufserlegte Buße zu vollziehen. Demnächst erscheint die zweite Abtheilung vor ihrem Richter, darnach die dritte und so fort bis zur letzten.

Ist die letzte Abtheilung gerichtet, so treten sammtliche Bittsteller auf's Neue in den Arbeitssaal, und der Secretair richtet folgende Rede an sie:

"Beise Jünglinge! Obgleich ihr mir frei und umständlich eure Sünden bekannt habt, so überleget dennoch, ob ihr Nichts vergessen habet. Ihr seid jest in dem Saale, an heiliger Stätte, in Gegenswart des allerforschenden Lichtes der drei Kleinode und einer Menge von Schutzeistern, — da, wo Alles flar und Nichts verborgen ist. Ueberleget! Wenn ihr Etwas vergessen habt: jest ist es noch Zeit; entdecket es offenherzig. Habt ihr gleich ein altes Kleid hinlänglich gewaschen: Nichts hindert, es fort und fort zu waschen; es wird nur um so empfänglicher für die Farbe werden. So frage ich dem: habet ihr mir Alles entdeckt?" (Antwort.)

"Beise Jünglinge! Gesett, ihr habt mir Alles enthüllt: so ist damit doch mur Dassenige erschöpft, was ihr in der gegenwärtigen Wiedergeburt gethan habt. Aber wie viel Sünden giebt es noch, welche ihr in den unzähligen früheren Wiedergeburten begangen habt, — früher, ehe ihr von Buddha wußtet, von seiner Lehre gehört hattet, seiner Brüderschaft begegnet waret! — Sünden aus Leidensschaften, aus Versinsterung, solche Sünden, welche ihr nicht einmal tennet, noch argwöhnet, welche aber den Buddha's und den Boddisadwa's vollsommen befannt sind! Um von diesen euch zu reinigen, rathe ich euch, jest mit hungriger und durstiger Seele, mit

bem Gefühle tiefer Andacht, eure Gedanken zu sammeln, dieselben auf die drei Kleinobe (Buddha, die Lehre und die Brüderschaft) zu richten, und, mit mir einstimmend, die folgenden reinigenden Verse zu singen:

(Er steht auf und beginnt zu singen; Alle stimmen ein und machen nach jedem Verse eine Verneigung).

- a) Für alle Uebelthaten im Werke, im Worte, im Gedanken,
- b) Für die chemals, vor der gegenwärtigen Wiedergeburt, in Eigennut, Bosheit, Berblendung begangenen,
- c) Für jede schwere Sünde, welche die Aneignung der Gelübde hindern fann,
- d) Bringe ich jest vor Buddha's Angesichte Reue bar."

Um Schluffe des Gefanges set ber Secretair sich abermals nieder, und beschließt die Versammlung mit folgender Ermahnung:

"So ist denn die Reinigung vollbracht; bewahret euch in der Reinheit, haltet euer Kleid und eure Schaale in Bereitschaft, und, in Erwartung des für die Gelübde bestimmten Tages, beschäftiget euch mit Erlernung der Gebete, eurer unerläßlichen Anleitung. \*) (Ein Schlag). Versprechet ihr, so zu thun, wie ich gesagt habe?" (Besighende Antwort).

Hierauf trennen sich Alle, nachdem sie den Secretair in seine Gemächer geleitet haben, und üben sich, bis der Tag der Gelübde erscheint, in den verschiedenen Haltungen des äußeren Benehmens, wobei sie die Verse (Gata's) selbst auswendig lernen, welche bei jeder Stellung gelesen werden. Der Tag der Gelübde wird übrigens nicht länger, als einen Monat hinausgerückt.

Dieses ift der Hergang, wenn bei dem Bekenntnisse keinerlei schwere Sunden aufgedeckt werden. Stellt sich hingegen irgend Giner als Mörder, als Zerktörer eines Tempels, oder als fleischlicher Sun-

<sup>\*)</sup> Dieser Auszug ber Borschriften für die Schami ift dasselbe Buch, welches herr Neumann unter bem seltsamen Titel "Schamanischer Ratechismus" hers ausgegeben, und wobei er zwei durchaus verschiedene Dinge, den Buddhismus und den Schamanismus, mit einander verwechselt hat. Gegenwärtig werden diesem Buche noch drei andere — in derselben Art — beigefügt, nämlich:
a) Suissuinszsiesben, Regeln für die Bitschu, b) Binisschissun, Gebetsbuch und e) Fanswanszsin, Regeln für die Bobisadwa.

den u. dgl. schuldig dar: so wird er sofort von den reinen Schami abgesondert, und an einen besonderen Ort geführt, denn der Secretair wagt nicht, das Urtheil über einen solchen Menschen allein zu fällen. Um folgenden Tage berichtet er über diese Angelegenheit dem Cheschan, und dieser beruft die ganze hochehrwürdige Brüderschaft in seine Gesmächer, besiehlt, die Sünder — wir nehmen an, es seien ihrer drei — vorzusühren, und richtet an die Letteren folgende Rede:

"Dadurch, daß ihr nach den Gelübden verlanget, habt ihr euch von einer guten Seite gezeigt; allein die Gunden, welche ihr bekannt habt, beweisen, daß ihr unreine, für die Lehre untaugliche Gefäße feid: nach den Regeln unterlieget ihr dem Berbote. Mit großem Bergnügen würde ich euch die Gelübde abnehmen: aber wer doch wird wagen, im Widerspruche mit dem Gesetze, dieses zu thun? (Alles schweigt.) Gleichwohl schlage ich es nicht gänzlich ab, sondern ich will für Diejenigen unter euch, welche tiefe Reue und Leid über ihre Sunde empfinden, und, feine Anftrengung scheuend, sich zur Reinigung entschließen wollen, mit diesen hochtugendhaften Versonen der Brüder= schaft auf ein besonderes Mittel benfen, ihrem Elende abzuhelfen. In feinem Buche\*) fagt Budbha: "Wenn Jemand fich von Gunden frei machen, von Verbrechen sich reinigen und selbst für die schwerste Sunde - die Läfterung gegen die Lehre - Vergebung erhalten will: der soll die Geremonie vollbringen, welche darin besteht, daß er die Namen und Zunamen ber 53 Buddha's und die ungähligen großen Berdienfte der 3000 Buddha's verehrt. Weil die Buddha's die Lehrer der Geschöpfe find, und aus Erbarmen in jeglichem Glende helfen, bereit, alles Gute herabzusenden: fo reißen fie den Reuigen aus bem Verderben, ware auch nur noch ein Sarchen an ihm gut. Ich bevorworte, daß mahrend der Ceremonie der Reinigung ein reis nes, gewaschenes Kleid getragen werden muß; daß man aufmerksam fein muß auf die Darbringung des Rauchwerkes und der Kerzen, und daß man zu bitten hat, es moge in einer Woche, in zwei ober mehr, Buddha fich zeigen in feiner gangen Schönheit und Erhabenheit. Erscheint Buddha in dieser Frift: so wird dieses ein Zeichen sein, daß die Sunden und die Hinderniffe der Gelübde vernichtet seien. Wenn aber mahrend ber Reinigung entweder das Berg nicht mit dem

<sup>\*)</sup> Sfan=zsjan=tschu=fo=min.

Werke allein beschäftigt, oder der Gedanke nicht durch Andacht gesesselt, oder kein hinreichender Glaube vorhanden ist an den unzerreißsbaren Zusammenhang zwischen der Strafe und dem Gebrechen, zwisschen der Belohnung und der Tugend, oder kein Entsehen vor den Höllenqualen: so wird Buddha einem solchen Menschen nicht ersscheinen, obgleich sein Erbarmen gegen Alle gleich groß ist. Wenn in unruhigem Wasser der Mond sich nicht wiederspiegelt: wer trägt die Schuld? Williget ihr also ein, die Reinigung in dem Geiste vorszunehmen, wie ich erklärt habe? (Wir versprechen es.)"

Darauf wendet sich der Cheschan zur Brüderschaft und fagt: "Ihr aber, Hochtugendhafte! wie denket ihr: darf man sie gesetzlich zur Ceremonie der Reinigung hinzulassen? (die Brüderschaft antworstet: Man darf!) Wenn die Brüderschaft dieses für statthaft erklärt: so weiset diesen Leuten eine stille Stätte an, ihr Aussehen! wo sie die Ceremonie vollbringen mögen; und wenn Solches geschehen ist, berichtet!"

Der Chefchan zieht sich zurud und die Versammlung trennt sich. Die Aufseher aber führen die zu Reinigenden in einen abgesonderten Saal, und weisen Jeden an, vor welchem Bilde Buddha's er die Buße zu verrichten habe. Die fürzeste Frist dieser Buße ist eine Woche.

Die Ceremonie selbst wird in folgender Weise ausgeführt. Indem der sich Reinigende Nauchwerk, oder angezündete Kerzen darbringt, fagt er: "Mit ganzem Berzen wende ich mich zu Buddha, seiner Lehre und seiner Brüderschaft! Ich bin entschlossen: ich verlange nicht meine Befreiung, nicht, in einem Menschen, einem feligen Geifte wiedergeboren zu werden, oder den Zuftand eines Archan zu erreichen, - nein, ich will Bodifadwa fein, die höchste Vollkommenheit er= reichen, die Geschöpfe erretten!" Dies ift eine Art Einleitung. Nach derfelben kniet der Reuige nieder, spricht in bestimmter Reihenfolge die Ramen der Buddha's aus ("Ich neige mich vor dem Bud= dha N. N." u. f. f. bei 3053 Namen), und macht nach jedem ausgesprochenen Namen eine Verneigung. Um Schluffe fammtlicher Namen und Berneigungen erhebt fich der Bugende, bringt auf's Neue Nauchwerf und Kerzen dar, spricht abermals den Eingang aus. fällt wiederum auf die Kniee, und verneigt sich, ihre Ramen aus= sprechend, vor den Budbha's. So muß eine Woche verfließen. Die Aufseher aber lösen sich ab, überwachen den Gang des Reinisgungswerfes, und treiben ben Bufenden Tag und Nacht an.

Nach Ablauf der Frist beruft der Cheschan die Brüderschaft von Reuem, befiehlt, Diejenigen, welche fich gereinigt haben, in die Bersammlung zu führen, und fragt fie, ob ihnen Buddha erschienen fei. Run hat man ein sogenanntes Tagebuch ber verschiedenen Erscheinungen Buddha's, in welchem geschildert ift, wann und wie Buddha Jemandem erschienen sei. Mit diesen Erscheinungen vergleicht man die Angaben der Bügenden, sobald fie erflären, Budt ha habe fich ihnen gezeigt. Stimmen die Angaben mit ben früheren Erscheinungen überein : fo werden die Gereinigten den "reinen Chami" beigegablt. Wenn hingegen die Anzeige nicht völlig zustimmt, oder wenn Jemand geradezu erklärt, er habe Nichts gesehen: jo erhebt fich der Cheschan von seinem Site, wäscht vor der gauzen Versammlung feine Sande, nimmt für jeden Bugenden brei Zettel (auf ben einen schreibt er: "Bugulaffen", auf den anderen: "Die Buße fortsetzen", auf ben dritten: "Nicht gugulaffen"), rollt diefelben gufammen, und ladet die Versammlung in den Tempel; dort legt er die Zettel vor das Bild Buddha's, ergreift eine angegundete Rerge, bringt biefelbe dar, und ipricht für fich ein Gebet. In dem Tempel herricht Stille; Niemand magt zu athmen: Alles mertt auf bas ftumme Gebet des Cheschan, und nur das Weinen und Schluchzen der Bugenben unterbricht von Zeit zu Zeit bas allgemeine Schweigen. Der Cheschan betet:

"Zu Euch, Du vollkommen Vorhersehender\*) und Ihr Bodiffadwa's alle! nehmen wir im Gebete unsere Zuslucht. Hier sind aus dem Orte N. N. des Kreises N. N. Einwohner, mit Namen N. N., welche den Wunsch ausgesprochen haben, die Gelübde abzulegen, und von mir, dem Bikschu N. N., verlangen, daß ich ihnen dieselben abnehme; da sie aber in der gegenwärtigen Wiederzgeburt wichtige Verbrechen begangen haben (— folgt die Aussählung der Verbrechen —): so habe ich, der Bikschu N. N., nicht gewagt, gegen das Gesetz sie zu den Gelübden hinzuzulassen. Ich habe ihnen die Geremonie der Verehrung und Lobpreisung der Namen der Budzbha's auserlegt, damit sie der Erscheinung Buddha's würdig

<sup>\*)</sup> Gin Titel Bubbha's.

werden möchten; die Eeremonie ist vollbracht, aber Buddha nicht erschienen, — vielleicht, weil ihre Sünden zu gewaltig sind, und ihr Glaube zu schwach; vielleicht auch, weil sie ihre Sinne nicht haben durch die Andacht bändigen können. Nun wersen wir und statt ihrer mit Gebet vor allen Buddha's und Bodißadwa's nieder: verslasset sie nicht, sondern nehmet sie gnädig auf; vertilget ihre sündige Unreinheit, machet sie der Geläbde fähig, und, nach deren Ablegung, einer pünktlichen Erfüllung derselben nach dem Gesetze. Demüthig slehen wir um Eure Gnade, um Euer Erbarmen! Mögen diese drei Zettel Euren Willen verkünden!"

Sobald er das Gebet beendet hat, verneigt sich der Cheschan dreimal und nach ihm auch die ganze Bersammlung. Ganz zulett aber nähern sich, zwischen Furcht und Soffnung zagend, die Bugenben, verneigen fich, fnieen nieder, nehmen Jeder einen Zettel, und überreichen ihn dem Cheschan. Dieser rollt den Zettel auf und verfundet Buddha's Willen. Wer einen zulaffenden Zettel gewählt hat, wird fofort den reinen Schami beigegablt; wer einen die Reinis gung verlängernden Zettel ergriffen hat, wird abermals auf eine gewiffe Zeit (auf einen Tag oder zwei) in ein besonderes Gemach geführt und nach Ablauf dieser Frift den reinen Schami zugezählt; benjenigen aber, welcher einen nicht zulaffenden Zettel getroffen hat, führt man auf längere Zeit, als vorher, hinweg, und nach Ablauf der Frift tritt die Versammlung von Neuem zusammen, abermals wird zu den Buddha's gebetet, abermals ein Zettel gewählt, - und biefes fo lange, bis er einen zulaffenden Zettel faßt. Wenn es fich ereignet, daß der Büßende bis zum Tage der Gelübde feinen zulaffenden Zettel gewählt hat, so muß er bis zur Eröffnung eines neuen Cursus der Gelübde in demfelben, oder in einem anderen Tempel, ohne Ablegung derselben bleiben.

Am Tage der Ablegung der Gelübde findet im Arbeitssaale eine feierliche Versammlung statt. Daselbst wird nach mancherlei Cerremonieen und Anrufungen\*) von den Bittstellern ein Sid verlangt,

<sup>\*)</sup> Dieses Alles wird weiter unten, in der Ceremonie Biffcu, ausführ- licher dargelegt.

daß sie mit Scele und Leib Buddha, seiner Lehre und seiner Brus derschaft angehören wollen.

"Ich schwöre", sagen die Bittsteller, "daß ich, N. N., mich ganz und gar, mit meinem ganzen Wesen zu Buddha, seiner Lehre und seiner Brüderschaft gewendet habe; ich schwöre, daß der wahrhaftig Gesommene (Schu-lai), der vollkommen zur Wahrheit Durchgedrunzgene, der vollkommen Vorhersehende, nach seiner Barmherzigkeit gegen mich, meine Stüge ist und meine Hoffnung (Schi-zsun, Hoffnung, Stüge des Handelns); ich schwöre, daß ich unter der Anleitung meines Cheschan, N. N., mich von der Welt losgesagt habe, in dem Verslangen, Buddha nachzusolgen!"

Nach dem Eide fagt der Cheschan:

"Beise Jünglinge! Eure Einverleibung ist vollzogen; ihr habt euch das Wesen der Gelübde angeeignet. Nunmehr bleibt mir nur noch übrig, diese Gelübde in Worten auszusprechen, damit ihr, — nicht bloß ihren allgemeinen Sinn, sondern auch die Worte selbst kennend, in welchen sie ausgedrückt werden, — dieselben um so leichster erfüllen könnet. Ein Jeder spreche seinen Namen aus.

Versprechet:

- 1) in eurem ganzen Leben das Leben jedes Lebendigen zu schonen;
- 2) nicht zu stehlen;
- 3) die Reuschheit zu bewahren;
- 4) nicht zu lügen;
- 5) feine starken Getränke zu trinken;
- 6) keine duftenden, aus Blumen gewundenen Kränze zu tragen, euch mit keinerlei Speccreien zu falben;
- 7) keine Lieber zu fingen, weber einfach, nur mit der Stimme, noch mit Tanz, noch unter Begleitung musikalischer Instrumente; auch dahin, wo ähnliche Dinge vollbracht werden, nicht in der Absücht zu gehen, um zuzuhören oder zuzuschauen;
  - 8) euch auf feinen Ruhefessel (Divan) zu feten;
  - 9) nicht unzeitig (b. i. Nachmittags) zu effen;
- 10) fein Gold und fein Silber weder roh, noch verarbeitet und überhaupt feine fostbaren Gegenstände anzurühren."

Nachdem er ihnen diese zehn Punkte dreimal vorgesprochen, befiehlt ihnen der Cheschan, sich zu kleiden. Sämmtliche Schami treten einzeln aus der Reihe hervor, legen unter gewissen Haltungen und

unter dem Ablesen bestimmter Gata's zuerst das aus fünf, darnach das aus sieben Stücken bestehende Kleid\*) an, und sobald sie einsgekleidet sind, schließt der Cheschan die Versammlung mit einer Ersmahnung der Schami:

" Schami! Ihr habt die Gelübde abgelegt und ich habe euch ihren Sinn erläutert. Dies moge euer frommes Gefühl erfreuen und all eurem Thun zur Stupe bienen; es möge in euch die Weisheit wachsen und eure Vollkommenheiten verzehnfachen, damit auch ihr zu feiner Zeit fähig feid, jede Greatur zu erleuchten und zu Buddha's Lehre hinzuleiten. Ich rufe euch fünf herrliche Tugenden in's Gedächtniß: a) der Welt entsagen, um von ganzem Herzen sich der Lehre hinzugeben; b) alles Sichtbare und Schöne verachten, um durch die That den Sinn des Kleides auszudrücken, in welches euch die Lehre gekleidet hat; c) alle Bande der Verwandtschaft und Anhänglichkeit vollständig zerreißen, um nicht durch nichtige Dinge zerstreut zu werden; d) jum Rugen der Lehre weder Gesundheit noch Leben schonen; e) den Vorfat fassen, die höhere Lehre (Dastschen) zu begreifen und sich anzueignen, um auch Andere unterweisen zu können. Uebet euch eifrig in den Regeln, gewöhnet euch zur Beschaulichkeit, trachtet nach der höheren Weisheit, lernet alle Bücher Buddha's, führet ein Leben voll äußerster Vorsicht, fliehet auf alle Weise den Mußiggang, verzärtelt den Leib nicht, beherrschet eure Wünsche. Schlag.) Bersprechet ihr mir das?" (Wir versprechen es!) Dars auf erhebt fich der Cheschan und fagt: "Laffet uns Buddha preisen!"

Der Aufseher giebt das Zeichen und Alle singen:

"In dem Verlangen, daß alles Leidenschaftliche, Alles in Unsreinheit Versunkene bald in das unendliche, lichtstrahlende Reich Buddha's eingehe, preisen wir die herrlichste That — die Ablegung der Gelübde — und die unermeßliche, unvergleichliche Seligkeit. Gessegnet seien alle Buddha, Bodißadwa, Mahaßadwa, Mashabodi, Paramita!"

Nach dem Gefange verneigt sich die ganze Versammlung vor dem Cheschan, geleitet ihn in seine Gemächer und trennt sich darauf.

<sup>\*)</sup> Die Bedeutung und Ginrichtung ber Kleiber wird weiter unten erläutert.

## Die Gelübde ber Bifichu.

Sobald der Cheschan die Abnahme der Gelübde Schami vollsogen hat, giebt er für den folgenden Tag Besehl, die neuen Schami auf die Gelübde Vikschu vorzubereiten. Diese Vordereitung besteht hauptsächlich in einer Wiederholung der Lectionen hinsichtlich der Art, "sich Buddhistisch zu halten."\*) Schon vor Ablegung der Gelübde Schami haben sich die Vitsteller mit ähnlichen Aufgaben beschäftigt; jest, nach Ablegung der Gelübde, wird ihnen dieselbe Wissenschaft vorgetragen, nur in weiterer Entwickelung, in ihrem ganzen Umfange. Es wird ihnen jest nicht mehr die Handlung allein und die Art, wie sie zu verrichten, sondern auch der eigentliche Zweck und der Sinn alles bessen, sondern auch der eigentliche zweck und der Sinn alles bessen, sondern in Fahnen;\*\*) Jedem ist jest seine Stelle, seine Reihensolge angewiesen.

Um ihnen den Willen des Cheschan zu verkünden, beruft man die Schami in den Arbeitssaal. Hier beweist ihnen der Lehrer mit ber gangen Kraft seiner Beredtsamfeit, wie es nicht nur wichtig fei, fondern jogar unerläßlich, alle Haltungen der vier Haupthandlungen gründlich zu ftudiren; daß es noch feinen Menschen gegeben habe, welcher, ohne zu wissen, wie er sich anständig halten musse, in der Selbstvervollkommnung glücklich gewesen sei; daß überhaupt alle Budbhistische Kämpfer, welche sich durch ihren Ginfluß auf die Säretifer und durch ihre Mitwirfung für den Ruhm des Buddhismus ausge= zeichnet haben, den Unftand tief studirt und strenge beobachtet haben; daß selbst Buddha Schaffamuni — und Wer war höher als er in jeglicher Beziehung? - daß selbst er, was er auch gethan habe, immer die Regeln des äußerlichen Benehmens forgfältig beobachtet "Definegen habe ich", fügt der Cheschan hinzu, "voll väterlicher Sorge für euer Wohl, befohlen, euch in allem Nothwendigen zu unterweisen, und zugleich ift erforderlich, bamit Störungen bei ber Ceremonie vermieden werden, euch nach Kahnen zu verzeichnen, und einige Personen aus der Brüderschaft hinzuzuziehen, damit sie bei dem

<sup>\*)</sup> D. i. wie man geziemend fich fegen, fich legen, fteben, geben muffe (Sfin, Tidi, 3fo : wo).

<sup>\*\*)</sup> D. h. in Abtheilungen.

Sündenbekenntniffe und bei der Ablegung der Gelübde selbst behülflich seien."

Nach dieser Nebe beginnt die Ceremonie der Einladungen. Der Lehrer deutet auf irgend Einen von der Brüderschaft, sagt, man bitte ihn, Ordnungshüter zu sein, oder Ausseher, oder Schriftsührer, und die Bittsteller kommen nach Anweisung, bitten und verneigen sich. Darauf wird das Verzeichniß nach Fahnen angelegt: man ninmt zugeschnittene Stücke Papier, schreibt die Namen der Bittsteller auf dieselben, besestigt jedes an eine Fahne,\*) und übergiebt diese letztere einem zur Fahne Gehörigen, welcher num als Führer der Uebrisgen gilt.

Sobald Alle nach Fahnen verzeichnet und den Auffehern zur Wiederholung der Lectionen hinsichtlich des äußeren Benehmens über-wiesen worden sind, zieht sich der Lehrer unter dem Versprechen zurück, daß er seiner Zeit ihre Fortschritte selbst prüsen werde, — womit die Versammlung ausgehoben ist.

Den Fähigkeiten ber Schami gemäß währt diese Wiederholung nicht immer gleich lange, mindestens jedoch drei Tage. Sobald sie die Haltungen inne haben, bitten sie, dem Cheschan über ihre Fortsschritte zu berichten.

Bu dem Ende ladet man den Cheschan in den Arbeitssaal, und die Versammlung besteht dieses Mal nur aus dem Cheschan, den Aufsehern und den Schami. Ummittelbar nachdem der Cheschan einsgetreten ist und seinen Sitz eingenommen hat, treten die Ausseher in die Mitte des Saales, breiten ihre Bet = Teppiche aus \*\*), knieen nieder, und Einer von ihnen stattet den Bericht ab:

"Zu Dir, Cheschan! wenden sich meine Blicke und meine Worte, höre mich geneigt an! Siehe, diese Schami haben sich schon eine gewisse Gewohnheit in den Haltungen des äußeren Benehmens ans geeignet, und wünschen mit fester Entschlossenheit, die Gelübde Bisschu

<sup>\*)</sup> Die Fahne ist ein 2 Arschinen langer Stock, an bessen oberes Ende ein & Arschine langer Querstab beseistigt wird. An letzteren hangt man die Nasmen ber Bittsteller, und zwar neun — in drei Abtheilungen — auf jede Fahne gerechnet.

<sup>\*\*)</sup> Der Teppid ist gewöhnlich viersach zusammengelegt. Die Berbeugungen gegen seines Gleichen macht man auf halb ausgebreitetem Teppiche; gegen einen höheren aber (besonders gegen den Cheschan und vor Bubbha) auf vollständig ausgebreitetem.

abzulegen, der Brüderschaft beigezählt zu werden, das heilige Gebiet zu betreten. Nun fallen wir vor Deinem Stuhle nieder: gernhe, Cheschan! in der Dir eigenen Weisheit zu bestimmen, ob sie dessen würdig seien; und wenn Du sie dazu befähigt sindest, so süge die nöthige Unterweisung hinzu."

Darauf zu den Schami sich wendend, sagt er: "Bittet!" und alle Schami knieen nieder, wahrend der Erste von ihnen (d. i. der Führer der ersten Fahne) sagt:

"Schwer ist es, in einem Menschen wiedergeboren zu werden; schwerer, im Mittelreiche (d. h. in Indien oder China, überhaupt da, wo der Buddhismus herrscht) geboren zu werden; schwerer, einem Menschen zu begegnen, welcher in Buddha's Lehre unterweisen fann; am schwersten aber, die Möglichkeit der Gelübde zu erlangen! Glüdlich sind wir, daß wir die Zeit erlebt haben, in welcher Du, erhabener Cheschan, Denen, die es wünschen und dessen würdig sind, die Gelübde abnehmen willst. Vollende denn unser Glück, unsere Freude, — laß uns wirklich die Gelübde dem bestimmten Gedanken des Gesehes gemäß ablegen, damit auch wir selbst in das Geseh eindringen und Anderen nühen können. Verbinde ums Dir zu ewiger Dankbarkeit!"

Auf diese Bitte erwiedert der Cheschan: (Ein Schlag.)

"Um die kostbarste Perle zu erwerben, muß man in das Meer tauchen, und, an seichter Stelle seine Nachforschungen beginnend, allmählig sich in den Abgrund vertiesen. Um sich die Gelübde der "Fülle der Bollkommenheit"\*) anzueignen, muß man sie erlernen, indem man mit dem Unwichtigsten beginnt und mit den Werken von höchster Bedeutung aushört. Hierdei kann man nicht ohne eine strenge Stusensolge versahren. Buddha hat sestgeset, daß die Gelübde nur den dazu Vorbereiteten abgenommen werden sollen, und noch hat es sein Beispiel gegeben, daß Solche, welche die Gelübde Schami nicht gründlich kannten, plötzlich zu den Gelübden Vikschu zugelassen worden wären. Da ihr nun mit der Ordnung wohl bekannt seid, und überhaupt mit Allem, was einem Buddhistischen Einsiedler nötzig ist: so liegt in eurer Vitte um Unterweisung in den Gelübden Vikschu bein Verstoß gegen die pünktlichste Stussensolge; denn eure Lage ist

<sup>\*)</sup> Bijui=3fu, jo heißen fehr oft die Gelübbe Biffdu.

nunmehr der Art, daß auch ohne eure Bitte, der Ordnung des Werkes gemäß, der Eursus der Biksch u=Gelübde hätte beginnen müssen. Mit desto größerer Luft erfüllen wir deshalb unsere Pflicht, da ihr uns so aufrichtig und eifrig darum bittet."

"Buerft muß ich euch fagen, daß die Gelübde der "Fülle der Bollfommenheit" nicht gering find, und ihre Last nicht leicht; sie find die ftarke Grundlage dafür, daß die wahre Lehre \*) lange dauere in ber Welt; fie find in ber Gefellschaft ber Unhanger Buddha's Daffelbe, was der Buls ift im menschlichen Organismus. Der Buls zeigt den Zuftand der Gefundheit an; die Gelübde — den Zuftand der Lehre Buddha's. Wie follte fich wohl ohne die Gelübde der "Fülle der Bolltommenheit" der geiftliche Rampf fortpflanzen, und wie ohne geiftlichen Kampf die Lehre Buddha's fich ausbreiten? Darum stehen in der Reihe der Wesen, b. i. der seligen Geifter, der Menschen, der bosen Geister, der Geister höherer Regionen (Fan), der Andersglaubenden, der Brachmanen, unter den Anhängern Bud= dha's die Biffchu an der Spige! Auch muffet ihr wiffen, daß die Ablegung der Biffchu - Gelübde nur an der Stätte gefchehen darf, welche ausdrücklich dazu eingerichtet und beftimmt ift; daß ferner die vollständige Anzahl Solcher dabei unerläßlich ift, welche die Gelübde abnehmen, fo wie auserwählte Eingeladene, b. h. Perfonen, befannt wegen ihrer Strenge und Erfahrung in Beobachtung der Regeln. Wenn nämlich die Gelübde nicht vor einer vollständigen Zahl von Abnehmenden abgelegt werden, so ift ihre Ablegung keine vorschriftsmäßige. \*\*) Außerdem ift erforderlich, daß auch auf Seiten der Bitt= steller keinerlei Hinderniß vorliege. In dieser Hinsicht fagt das Geset: Personen mit förperlichen Gebrechen, in einem den Gelübden widerstrebenden Buftande, und Berleter ber Reuschheitsgebote fonnen die Gelübde nicht ablegen. Endlich aber muß, felbst wenn das Gefäß der Lehre vollkommen und geeignet ift, dennoch folgende Vorsicht beobachtet werden. Bei dem Lesen des Gebetes und der Anrufung der 4 Bollfommenen, während man sich das Wefen der Gelübde

<sup>\*)</sup> Tichen=fa.

<sup>\*\*)</sup> Die vollständige Anzahl sind 10 Bersonen, nämlich: der Cheschan, seine 2 Gehülfen und 7 Ehrenzeugen. Uebrigens ist dieses die vollständigste und seierlichste Bersammlung. Im Nothsalle durfen es auch 4 Personen sein, sedoch nicht weniger.

aneignet, ist es unbedingt nothwendig, das Gebet buchstäblich genau zu lesen, nicht mehr und nicht weniger Worte zu sprechen, als im Ceremonial vorgeschrieben sind, so wie auch, daß alle Betheiligten besonders andächtig seien, und sich pünktlich an die Vorschrift halten. Wenn diese beiden wichtigen Punkte beobachtet werden, wie es sich gebührt, so wird auch alles Uebrige gut sein."

"Ich bin überzeugt, daß ihr mich verstanden habt, und wenn ihr dieses Alles mit Vertrauen ausnehmet und zu erfüllen trachtet: so werdet ihr den Vollkommenen gleichen, werdet wahre Biffchu und Nachfolger der Lehre sein. Im Buche der Lehre \*) ift gesagt: Wer diesen so tiefen, wichtigen Gedanken in jeder Minute, in jeder Secunde mit Andacht ausführen wird, der wird durch dieses Mittel Buddha für seine Wohlthaten danken. (Ein Schlag.) Gelobet ihr, im Geifte dieser Lehre zu handeln? (Wir geloben!) Wenn ihr es gelobet, jo joll in dieser Racht der Secretair eingeladen werden, die Ceremonie des Sundenbekenntnisses zu vollziehen, denn man muß wiffen, wie ihr die von euch abgelegten 10 Schami-Gelübde erfüllt habt. Ergiebt fich, daß ihr fie punktlich beobachtet habt, fo wird die= fes jum Zeichen dienen, daß ihr in der That reine Gefäge des Ge= setes jeid, während im Gegentheile die fleinste Abweichung bezeugen wird, daß ihr Seele und Leib befleckt und verunreiniget habt. In foldbem Falle wurde man zur Auferlegung einer ftrengen Strafe schreiten muffen, um die Gunden gefetymäßig ju tilgen. Jest beauftrage ich die Aufseher, euch in die Gemächer der beiden Gehülfen zu führen, um dieselben zu benachrichtigen, daß ihr um Abnahme der Gelübde gebeten habt, und daß auf eure Bitte euch schon die vor= gängige Unleitung gegeben worden ift. Wenn in eurem Befenntniffe fich feinerlei wichtige Gunden, als an euch haftend, ergeben: fo verspreche ich euch die Versammlung der Brüderschaft und die Abnahme der Gelübde. Aufseher! thut, wie ich gefagt habe!"

Nachdem sie den Cheschan zu seinen Gemächern geleitet, begeben sich die Aufseher in Begleitung mehrerer Schami zu den Gehülfen — zuerst zu dem Secretair, darauf zu dem Lehrer —, melden ihnen den Willen des Cheschan und bitten den Einen um Anhörung des Bestenntnisses, den Anderen um eine Prüfung ihrer Fortschritte in den

<sup>\*)</sup> Len=jan=gfin.

Haltungen bes äußeren Benehmens. Fast unmittelbar darauf erscheint der Lehrer im Arbeitssaale, wo er alle Schami zur Rechenschafts- Ablegung und zur Anhörung seiner Bemerkungen bereit sindet. Sie halten Kleidung und Schaale in den Händen, haben auch ihren Bet- Teppich mitgebracht. Indessen denkt der Lehrer nicht daran, sie zu eraminiren, weil er überzeugt ist, daß die Schami unter der Leitung so erfahrener Männer, wie die Aussehen, die Regeln des äußeren Benehmens vollsommen erlernt haben. Daher nimmt er seinen Sessel ein und beginnt Juschnitt, Benennung und Bedeutung der Kleidung, so wie Form, räumlichen Inhalt und Einrichtung der Schaale, endelich Ursprung und vorschriftsmäßigen Gebrauch dieser Gegenstände zu erkären. Hören wir seine Worte:

"Den Zuschnitt der drei Kleider hat Buddha felbst bestimmt. Die Schaale, welche ihr haltet, ift das nothwendige Geschirr, aus welchem die Nachfolger Buddha's speisen. Die dunkele Farbe des Rleides ift eine folche, wie fie fur die Welt durchaus nicht paßt; eben so ist das Maaß der Schaale ein ungewöhnliches. Diese Kleidung ift so eingerichtet, daß sie die Tugend der Geduld in euch mehren, die Schaale aber, daß fie euch zur Fulle der Vollfommenheit führen fann. Der Werth der fostbarften Dinge insgesammt ift nichtig gegen den Werth der Aleidung und der Schaale, und der größeste Nuten aller übrigen Dinge fann mit dem Ruten der Kleidung und der Schaale nicht verglichen werden. Millionen Menschen und feliger Beifter neigen fich vor ihnen; 96 haretische Schulen haben nicht einmal gewußt, fie bei Ramen zu nennen; Buddha allein hat uns diesen unerhörten Schat entdeckt, - einen Schat, welcher den ihn Unschauenden, ja sogar den nur von ihm Hörenden unendlichen Nuten bringt, während die ihn Anwendenden durch ihn Seele und Leib reinigen. Da es nun ohne Unterweisung unmöglich ift, Kleidung und Schaale zu verstehen, so hat man es jett, da ihr euch anschicket, die Bifschu-Gelübde abzulegen, als nöthig erachtet, euch diefes Alles zu erläutern. Wiffet alfo (ein Schlag), Jeder von Euch hat in seinem Bundel ein Rleid aus fünf Stüden, dasselbe heißt auf Sanscritisch: Un = to = choi (b. i. Antarawafafa\*) und bedeutet ein Arbeitofleid, ein Unterfleid, oder richtiger: ein aus Lappen verfertigtes Gewand. Gebrauchet

<sup>\*)</sup> Siehe: Relation des Royaumes bouddhiques. 1836. pag. 93.

Dieses Kleid stets, wann ihr mit irgend welchen Berrichtungen im Tempel beschäftigt seid; traget es im Dienste und auf Sendungen. In diefem Augenblicke feit ihr in bas Gewand aus fieben Studen gefleidet: es heißt auf Canfcritisch: Juistoslosfen (b. i. Duts tarasanghati) und bedeutet ein Kleid, welches in der Gesellschaft getragen wird, oder ein Oberkleid. Leget es immer an, fo oft es nöthig ift, Buddha anzubeten, die Ceremonie der Buße zu vollbringen, Die Bücher ber Lehre zu lesen, fich der Beschaulichkeit hinzugeben, Speise zu nehmen, die Auslegung anzuhören, - überhaupt allemal, wann ihr irgend ein Werk im Kreise ber Brüderschaft verrichtet. Jeber von euch hat ferner in seinem Bündel ein großes Gewand, welches auf Sanscritisch Sfen zija = li (d. i. Sanghati) heißt und ein Rleid bedeutet, welches aus fehr vielen Studen besteht. Leget dieses Kleid an, \*) wann ihr in den Palast des Fürsten gebet, wann ihr auf das Ratheder steiget, um die Bücher der Lehre zu erklären, wann ihr Almosen sammelt, in der Mitte Des Monats während der Ceremonie Bu = fa, und bei dem Streite mit Saretifern. Uebrigens hat dieses große Gewand viel unterschiedliche Formen: es hat drei Stufen, und auf jeder Stufe unterscheiden fich wieder drei Klaffen."

"Jeber von euch hat eine Schaale. Auf Sanscritisch heißt sie Bosdoslo (Patra), was ein Gefäß von bestimmter Form besteutet, weil Alles — Material, Farbe und Maß ihres räumlichen Inhaltes — durch das Gesetz genau bestimmt ist. Nämlich: sie darf nur irden sein, oder eisern; die Zubereitung der Farbe und die Färbung selbst müssen in solgender Art geschehen sein: man nimmt Richnusssamen (Dasmaszsui) und Pfirsichserne, stampst sie zussammen, und bestreicht mit dem so entstandenen Teige die Schaale innen und außen; darauf zündet man einen Bambusspahn an, und trocknet und durchräuchert die Schaale über diesem Feuer, wodurch sie Glätte und die Farbe des angelausenen Metalls erhält. Lebenss

<sup>\*)</sup> Es ist zu bemerken, daß bei Ablegung der Gelübbe von den erwähnten Rleibern nur das lette, Sanghati, gebraucht wird; dasselbe wird auch zuweislen noch bei den Gebeten im Tempel über die Schultern geworsen. Der Zuschnitt der Kleidung ist höchst einfach; die Leinwand wird, nach Maßgabe der Höhe des Menschen, in Stücke geschnitten und biese zusammengenäht; daraus entsteht ein Kleid nach Art eines Segels. Die furzen Stücke reichen bis zum Knie herab.

mittel, welche im Sommer in eine folche Schaale gelegt werden, verderben nicht, und an ihr felbst haftet fein Staub; deshalb ift es unbedingt nothwendig, die Schaale in der angegebenen Weise zu durchräuchern. Sinsichtlich des räumlichen Maßes ift die Schaale groß, mittel oder flein: Die große faßt gerade 1 Dou, Die mittlere 71/2 Schen, die fleine 5 Schen \*). - Rleidung und Schaale find die unerläßlichsten Dinge bei der Ablegung der Gelübde, und nachher für eine anständige Haltung. Jeder, der um die Gelübde bittet, muß fie felbst zubereitet haben. Wer ohne Kleidung und Schaale — ober mit geborgten - Die Gelübde abzulegen gedenkt, der handelt unge= feplich, und nach dem bestimmten Ginne bes Gefetes fann ein Solcher fich die Gelübde nicht aneignen; felbst bei vollem Berftand= niffe der Lehre wird das Leben eines folden Menschen ohne allen Rugen verftreichen; nach dem Tode feines Leibes aber wird er einer der drei Wege \*\*) gehen, und im Laufe einer langen Zeit von ben Wiedergeburten nicht frei werden."

"Wann ihr das Kleid anlegen wollet, müffet ihr es mit beiden Händen faffen und, still eine Gata herfagend, ausbreiten und anziehen. Wann ihr Speisc nehmen wollet, müffet ihr in gerader Haltung die Beine unterschlagen (nach Art der Türfen), das Futteral öffnen, die Schaale herausnehmen und, eine Gata für euch herssagend, auf den Tisch seizen. Wann die Speise in die Schaale gelegt ist, müsset ihr die Schaale mit der linken Hand fassen, darauf den Leib gerade richten, die Gedanken sammeln, die drei Kleinode lobpreisen, und alsdann erst die Speise — aber ohne Hast \*\*\*\*) — zu euch nehmen."

<sup>\*)</sup> Gin Schen Grüte ober Graupe wiegt ungefähr 4 Pfund, und 10 Schen machen 1 Dou aus.

<sup>\*\*)</sup> D. h. er wird wiedergeboren entweder a. in Abach, oder b. in hungrisgen Geistern, oder c. in flummen Creaturen.

<sup>\*\*\*)</sup> Bevor der Bubbhist zu essennt, muß er sich die Frage vorslegen: "Bas habe ich in der Schaale?" und wenn er durch eine strenge Analyse zu der Antwort gelangt ist, es sei Grüße, muß er sich abermals fragen: "Wozu diese Grüße?" Antwort: Zur Ernährung des Leibes. "Und wozu das?" Antwort: Zur Berherrlichung (hier ninmut er den Löffel, schöpft einmal Grüße und spricht nach deren Genusse aus:) Budbha's, (wieder ein Löffel voll:) der Lehre, (noch ein Löffel voll:) der Rrüderschaft. Nachdem er diese drei Löffel gegessen, sängt er von vorn an, sich zu fragen und zu antworten, bis die ganze Grüße verzehrt ist. Dieses heißt "das Nachdenten über die Speise".

"Außerdem fündige ich euch vorher an, daß fortan Jeder von euch, welcher sich ein neues Kleid oder eine neue Schaale herrichten will, zuwor einen Menschen zu Nathe ziehen muß, welcher die Sache versteht; ist er dann fertig, so muß er den Gegenstand eben Demselsben vorzeigen und darnach erst ihn gebrauchen."

"Scht, so muß ein wahrer Bifschu beschaffen sein! Bersprechet ihr, in solcher Beise zu verfahren?" (Wir versprechen es.)

Nachdem sie den Lehrer in seine Gemächer geleitet haben, zerstreuen sich Alle in ihre Zellen und erwarten den Untergang der Sonne. Kaum dunkelt es, fo versammeln sie sich wieder zu der Ceremonie des Sundenbekenntniffes. Gie geht in dem uns bekannten Saale vor fich; derfelbe ift eben fo eingerichtet, beleuchtet, durchräuchert, wie wir ihn bei ben Gelübben Schami gesehen haben; berselbe Secretair vollzieht die Geremonie; berfelbe Schriftführer verzeichnet die aufgedeckten Gunden; dieselben Personen erscheinen gum Befennt= niffe, wie bamale, und nur in ber Ordnung bes Geschäftsganges zeigt sich eine kleine Beranderung. Die Schami stehen jett alle unter Fahnen, und bei jeder Fahne befindet sich, außer dem früheren Aufseher, ein die Ordnung überwachender Aufseher mit dem "unterweifenden Scepter", damit die Befennenden nicht aus langer Weile einschlafen oder schwaßen, und damit sie überhaupt eine den Umständen geziemende Haltung beobachten. Außerdem ift an der Eingangsthur des Saales ein controlirender Aufseher postirt, damit nur die dazu berechtigten Personen in den Saal treten, d. h. namentlich 1) Dieje= nigen, welche die Gelübde ablegen wollen, und nicht etwa bloke Neugierige, und 2) Diejenigen, an welchen die Reihe ift, einzutreten. Desgleichen an ber Ausgangsthur bes Caales befindet fich ein eben folder Controleur, damit nur diejenigen Personen hinausgeben, an welchen die Reihe ift, und gerade so viel, wie vorgeschrieben ift, d. h. nicht mehr und nicht weniger als zehn oder je eine Fahne.

Die Ceremonie wird durch folgende Rede eröffnet:

"Die pünktliche Erfüllung der Gelübde führt zur höchsten Vollstommenheit; auf diesem Wege haben alle unsere Vorsahren die Weissheit erlangt. Die Verletzung der Gelübde dagegen erweckt Hinneisgung zur Welt, und ist die Hauptursache, daß nicht alle Geschöpfe von den Wiedergeburten erlöst werden. Wer dieses versteht, wird mehr und mehr erleuchtet; wer es nicht versteht, kommt nimmermehr

zur Erfenntniß. Ich ziehe nun in Erwägung, daß ihr der Welt ent= fagt, die Gelübde Schami abgelegt habt, und jest noch größerer Kampfe begehret, indem ihr die Gelübde Biffchu ablegen wollet; wenn ihr aber irgend eine wichtige Borfchrift des Gefetes verlett, euch nicht fraftig genug vom Schlechten abgewendet, und dem Guten nur schwach nachgestrebt, mithin die Gelübbe Schami nicht erfüllt habet: fo dürfet ihr nicht hoffen, aus der Ablegung der Gelübde Biffcu die erwünschten Bortheile zu ziehen. Im Buche Sfa-pobo-lun heißt es: "Wenn ber Schami irgend eine von den ihm auferlegten Gesetzesvorschriften nicht beobachtet, so wird er, - obgleich er die Gelübde Biffchu abgelegt hat, welche über die Linie der Wiedergeburten hinausführen, und obgleich er in denselben gang befonders nach Selbstvervollkommnung geftrebt hat, - bennoch keinen Erfolg feben, weil die Gelübbe Schami Burgel und Fundament find für die Gelübbe Biffcu." Und in der That, wenn die Wurzel des Baumes gefund ift, und hinreichend benett wird, fo wird der Baum blühen und Früchte tragen; ober wenn das Erdreich gehörig feftgeschlagen wird, so fann es mächtige Gebäude tragen. Es giebt aber fein Beispiel, daß ein Baum mit verdorrter Burgel Früchte gebracht, oder daß man auf loderem Fundamente ein großes Gebäude errichtet hatte. Defhalb habe ich mit Andacht die Gesetze gelesen, und bin hieher gefommen, um euch zu befragen, wie ihr die Gelübde Schami erfüllt habt, und aus demfelben Grunde muffet ihr ber reinen Wahrheit gemäß Antwort geben, nicht verleugnen, was ihr an euch wisset, und nicht entschuldigen, was in der That nicht verzeihlich ift."

Hierauf werden die Schami hinausgeführt, und unter Constrole, wie oben angegeben, jedesmal eine Fahne wieder in den Saal eingelaffen. Der Secretair legt nur Fragen vor in Betreff der Vorsschriften des Gesetzes Schami, prüft ihre Berletzung, und bestimmt die Art der ceremoniellen Strafe, als das reinigende Mittel. Komsmen wichtige Sünden zum Vorscheine, so berichtet er an den Cheschan, und es wird völlig so versahren, wie in dem ähnlichen Falle bei den Gelübden Schami.

In seiner vorläufigen Unterweisung der Scham i hat der Chesichan gesagt, daß die Ablegung der Gelübde Bisschu an dem Orte vollzogen werden müsse, welcher namentlich dazu eingerichtet und bestimmt sei. Dieser Ort ist eine Erhöhung oder Estrade (Tan) von Stein oder Holz, und im Gesetze Buddha's wird für dieselbe ein besonderes, weitläuftiges Gebäude im südwestlichen Theile des Tempelsgebietes bestimmt. In diesem Gebäude besindet sich nur ein Saal, und in dem Saale darf außer der Estrade (Tan) nichts vorhanden sein. Der Saal selbst nur immer verschlossen bleiben, und soll nur Behufs Ablegung der Gelübde geöffnet werden. \*)

Die Estrade ist entweder rund, oder viereckig und besteht aus drei ziemlich breiten Vorsprüngen (Absähen) mit Geländern. Der Zusgang zum ersten Absahe liegt auf der östlichen Seite, zum zweiten geslangt man von der Westseite, zum dritten (obersten) von der Südsseite. Der letzte Absah muß geräumig sein: auf ihm werden an der östlichen und westlichen Seite, dicht neben dem Geländer, zwei Neihen Sessel (für die beiden Gehülsen des Cheschan und für die sieben Ehrenzeugen) ausgestellt, und einer in der Mitte an der nördlichen Seite (für den Cheschan). In der Mitte des ganzen Naumes bessindet sich ein Tisch mit kleinen Statuen der Buddha's und der Bodißadwa's, und das Ganze wird von einem Baldachine mit prächtigen Vorhängen überragt \*\*).

An dem für die Ablegung der Gelübde bestimmten Tage verssammelt sich die Brüderschaft im Arbeitssaale. Dort bitten die Schami unter Borgang der Borsteher den Cheschan, seine Gehülfen und die sieben anderen Personen, die Estrade zu besteigen, und ihnen die Geslübde Biksch abzunehmen, — und zwar wird jeder Person die Bitte dreimal unter Berneigungen und Thränen vorgetragen. Nach Beendigung dieser rührenden Geremonie erhebt sich der Cheschan sammt der ganzen Versammlung, und singt:

"Ich bete Schafjamuni=Buddha an!"

<sup>\*)</sup> Uebrigens läßt man auch Solche, welche neugierig find, ihn zu sehen, besonders Personen, denen man Rucksichten schuldig ift, in ben Saal, welcher die Estrade enthält, — wiewohl niemals zu der Zeit, da die Gelübbe abgelegt werden.

<sup>\*\*)</sup> Diese Cfrade (Zan) wird nur in ben allgemeinen Buftuchtsftatten (Tichanstichu) errichtet, und bie Gelubbe fonnen nur ba abgelegt werben, wo fich ein Tan befindet.

Bei dem Worte "Buddha" beginnt man im Tempel die Buddhistische Trommel zu rühren, und die Glocken zu läuten, und unter dem Gesange: "Ich bete Schakjamuni» Buddha an!" bez giebt sich die ganze Versammlung in feierlichem Zuge nach der Estrade. Sobald man im Saale angelangt ist, verstummen Geläute und Gessang, worauf einige Ausseher einen Lobgesang zu Ehren des Bogdoschan's, des Beschübers des Buddhismus, anstimmen:

"Der Dreifuß verbrennt das beste Rauchwerf, und erfüllt den Erdfreis mit Wohlgeruch. Dir, o Herrscher der Lehre! bringen wir Dieses dar, und slehen, daß dem Kaiser langes Leben verliehen werde, und lange Dauer der Erde und dem Himmel!"

Am Schluffe dieses Gesanges besteigen der Cheschan, seine zwei Gehülfen, die sieben Ehrenzeugen und ein Ausseher (Beisno) den ersten Absah, und beginnen, die Estrade nach dem Lause der Sonne (von Osten nach Westen) zu umwandeln, während gleichzeitig eine laute Beschwörung Chonschims Bodifadwa's \*) verlesen wird. Nach dreimaligem Umgange legen sie ihre Schuhe ab, lassen dieselben auf dem ersten Absah zurück, und ersteigen den zweiten Absah; nachdem sie auch diesen dreimal umschritten haben, besteigen sie endslich den dritten Absah, und nehmen ihre Plätze ein.

Nun beginnt der interessanteste Theil der Ceremonie. Sobald Alle ihre Pläte inne haben, hält der Cheschan eine Rede an seine Gehülsen, jedoch so, daß Alle, welche sich im Saale besinden, sie versnehmen können. Er sagt: "Selten gelingt es, die Verkündigung der wahren Lehre zu hören; schwer ist es auch, sich die Macht der Geslüde vorzustellen: mittelst derselben kann man sich aus dem gröbsten, aus dem untauglichsten Zustande zur Weisheit, d. h. zu dem Zustande Buddha's, erheben. Für uns, gleichsam die Meister in einer Schmelzhütte, ist dieses Werk sowohl schwer, als leicht. Ihr wisset, daß die menschlichen Gefühle durchaus umgeschmolzen werden müssen; daß Kleidung und Schaale vorhanden sein müssen, und zwar als Eigenthum, nicht als erborgte; daß die Fragen über die fünszehn Punkte und die sechszehn Hindernisse slar und verständlich vorgelegt

<sup>\*)</sup> Diese Beschwörung wird sehr oft angewandt, ist indeß hier nirgends in der Nebersetzung beigefügt worden, weil sie nichts weiter ist, als eine Anhäufung Sanscritischer Namen, in Chinesischen Lauten wiedergegeben: "Ich bete N. N. an, ich bete N. N. an," u. s. f., und Alles besteht in Berneigungen.

werden müffen; endlich, daß die nach den Gelübden Verlangenden aufrichtig an dieses wahrhafte Wort glauben, der reinen Wahrheit gemäß reden und handeln. Bei einer pünktlichen Beobachtung der angeführten Bedingungen ist die Hinlenkung des Menschen auf die höchste Vollkommenheit eine sehr leichte Sache; außerdem ist Alles vergeblich. Dabei aber sind zu größerem Erfolge in dem Werke, neben dem Eifer und der Aufrichtigkeit der Bittsteller, unsererseits Eintracht, sowie eine freundliche Mitwirkung aller Nebenumstände unerläßlich. Hiermit habe ich, N. N., ehrerbietig geendet!"

Darauf sich zu den Schami wendend, sagt er: "Schami! wir haben den Tan bestiegen, um euch die Gelübde Biffchu abzusnehmen. Die Ordnung des Werkes erfordert, daß wir vor Allem uns im Gebete zu den drei Kleinoden der unzähligen Schaar der Geister wenden. Jeder spreche seinen Namen aus. Singet mir nach!"

Während sie ihre Namen aussprechen, erhebt sich ber Cheschan von seinem Sessel, ergreift künstliche Blumen und singt auf ein Zeischen bes Aussehers vier Verse.\*)

Jeden dieser Verse singen sie dreimal, und nach jedem Male verneigen sie sich. Stellt man sich das Halbdunkel des gewaltigen Saales vor, die Rührung der die Estrade Umgebenden, den leisen, gleichmäßigen Gesang von Hunderten von Stimmen, welchen die ausdrucksvollen Gesten des Cheschan begleiten, so begreift man leicht, wie ergreisend diese feierliche Geremonie nicht nur für die zu Weihensden, sondern für alle Unwesenden überhaupt sein müsse.

Nach der Anrufung der vier Vollkommenen und der Verneigung vor ihnen, heißt der Cheschan Alle, welche sich nicht auf der Estrade besinden, d. h. Brüderschaft, Aufseher und Schami, hinausgehen; im Saale aber, auf der Estrade, beginnt eine Berathung. Der Cheschan fragt, und der Aufseher antwortet. Cheschan: Sind wir Alle hier? — Aufseher: Alle! — Ch. Sind wir einig? — A. Ginig! — Ch. Und sind Diesenigen, welche sich zu den Gelübden Bitschu anschiefen, alle hinausgegangen? — A. Alle sind hinausgegangen! — Ch. Was ziemt und nunmehr zu thun? — A. Die Aneignung der Gelübde Bitschu zu vollziehen! — Ch. Die Aneignung der Gelübde

<sup>\*)</sup> Diese vier Verse find jene Anrufung der vier Bollfommenen, welche buchstäblich genau ausgesprochen werden muß. Sie wird auch vor Ablegung der Gelübbe Schami gesungen.

Biffchu zu vollziehen . . . . Wer von und wird in diesem Falle Lehrer sein, von den Stufen hinabsteigen und die nöthigen Fragen vorlegen?

Darauf antwortet ber auf bem dritten Plate Sigende: Wenn man es gestattet, so bin ich entschlossen, diesen Auftrag zu übersnehmen. — Ch. Wenn du entschlossen bist, so verrichte du, Secretair, bein Amt.

Der Secretair sagt: Hohe Brüderschaft! Höret! Die Schami N. N. bitten, daß der Cheschan N. N. ihnen die Gelübde Bisschu abnehme. Wenn eure Zeit es gestattet: so höret geduldig zu; — N. N. ift erbötig, Lehrer zu sein. Seid ihr damit einwerstanden?

Nach furzer Ueberlegung antwortet die Brüderschaft, d. h. die 7 Ehrenzeugen — als Bertreter der Brüderschaft —: Einwerstanden!

Nachdem er die Einwilligung der Brüderschaft erhalten, erhebt sich der Lehrer von seinem Plate, verneigt sich, steigt in der Richtung des Sonnenlaufes von der Estrade hinab, begiebt sich in einen nahen Saal, wo fämmtliche Schami seine Ankunft erwarten, und tritt in ein geheimes Seitenzimmer. Hierher führen die Aufseher immer drei Schami, und ziehen sich selbst zurück.

Der Lehrer beginnt sein Geschäft mit einer Prüfung der Schami, nachdem er zuwor die Bedeutsamkeit der Kleidung und der Schaale erläutert und kurze Erklärungen hinzugesügt hat, wie wir dieses schon einmal von ihm gehört haben; darauf läßt er sie die Kleidung anlegen. Jeder Schami nach der Reihe nimmt aus dem mitgebrachten Bündel die Kleidung hervor, hebt sie auf und sagt, indem er sie dem Lehrer vorzeigt, das sei "dieses" Kleid, heiße auf Sanscritisch "so", bestehe aus "so viel" Stücken u. s. w., worauf er sie ausdreitet und, eine Gata hersagend, anzieht. Dieses wiederholt sich zu dreien Malen. Wann die Schami bekleidet sind, knicen sie nieder und der Lehrer sagt zu ihnen:

"Schami, höret! Es hat eine Zeit gegeben, da ihr zwischen Wahrheit und Unwahrheit nicht unterscheiden konntet; ihr habet gelosgen vor weisen Männern, und seid deshalb auf endlose Zeiten in Wiedergeburten versunken. Jest, da ihr der Welt entsagt habet, um der Lehre Buddha's willen, und seine Nachfolger geworden seid, um die Schranke der Wiedergeburten zu überwinden, ist es vor Allem nothwendig, daß ihr die Burzel der Lüge und der Unwahrheit in

euch ausrottet und zerftöret; jest namentlich ift die Zeit, da ihr die Aufrichtigkeit eures Herzens und die Wahrhaftigkeit eurer Worte zeisgen muffet. Rufet in euer Gedächtniß Alles zurück, was ihr in diessem Leibe gethan habet und antwortet mir der Wahrheit gemäß."

"Habet ihr nicht mit frem der Sünde gefündiget, d. h. habt ihr Niemanden getödtet, die Kenschheit nicht verlet, Nichts gestohlen, nicht gelogen? Das sind frem de Sünden, solche, welche die Brüsderschaft nicht duldet, die Lehre Buddha's nicht reiniget, und wenn ihr daher auch nur mit einer von ihnen gefündigt habt: so zieht euch diese Sünde über die Gränzen unserer Brüderschaft und Lehre hinaus: ihr stehet nicht als die Unsrigen da, sondern als Frem de!"

"Habt ihr früher irgend einmal die Ablegung der Biffchus Gelübde verstohlener Weise belauscht? ober vor Solchen, welche euch nicht kannten, euch für Bifschu ausgegeben, um euch zu brüsten? Das würde heißen: räuberisch handeln; und Buddha hat verboten, Solche auszunehmen. Seid ihr Deren keines schuldig?"

"Seid ihr nicht von den Häretikern? habt ihr nicht schon die Gelübde abgelegt, — euch wieder zur früheren Häresie zurückgewandt, und kommet jest auf's Neue, um die Gelübde zu verlangen? Solche Leute taugen nicht für Buddha's Lehre."

"Ift feine Mißgestalt an euch?

Sabt ihr ben Bater nicht getödtet?

Sabt ihr die Mutter nicht getödtet?

Sabt ihr feinen Archan getödtet?

Sabt ihr die Brüderschaft nicht zerrüttet, ihre Wirksamfeit nicht geftort?

Habt ihr Buddha nicht beleidigt?

Seid ihr nicht von den himmelbewohnenden Geiftern (Thian), den Schupgeistern (Schen), den Höllengeistern (Gui), und begehret jest, in verwandelter Gestalt, die Geläbbe abzulegen?

Seid ihr nicht von jenen Drachen ober Thieren, welche ihre Gestalt verändern können?"\*)

"Schami! wenn ihr euch feines der 13 Punkte schuldig wisset, so will ich noch von den 16 Hindernissen mit euch reden. Antwortet mir nach der reinen Wahrheit."

<sup>\*)</sup> Mehrere Fragen find hier meggelaffen.

"Wie nennet ihr euch, seitdem ihr der Welt entsagt habet und der Lehre Buddha's folget? (N. N.!) Das ist euer Name in der Lehre (Fasmin), euer Name für das ganze Leben. Von nun an müssen Cheschan und Atschari (die Gehülsen), die Ehrenzeugen, höhere und niedere Beamte, Alte, Freunde, Befannte, Vater, Mutter, Lehrer, — Alle euch mit diesem Namen nennen."

"Wer ift euer Chefchan bei Ablegung der Biffchu-Gelübde? (R. N. ift der große Cheschan!) Ja, dieses ift des Tempels R. R. großer Lehrer R. R.! Er ift Chefchan für die Aneignung ber Belubbe. "Chefchan" ift ein Sanscritisches Wort, welchem man zwei Bedeutungen beilegt: a) "die erzeugende Kraft", d. i. alle Grade der Wollfommenheit werden in und unter der Einwirfung dieser Person erzeugt, oder b) "die Stüte der Lehre", d. i. seinen Anweisungen folgend, kann man die Mittel praktisch erlernen, welche über die Schranken der Wiedergeburten hinaushelfen. Ohne diese wichtige Person kann man sich folglich die Gelübde nicht aneignen; merket euch darum seinen ehrwürdigen Namen und sein gnädiges Antlit wohl: fonst werdet ihr euch die Gelübde nicht aneignen. Außerdem muffet ihr von nun an alle 3 fe = 3 i, \*) im 12. Monate und am ersten und letten Tage jedes längeren Dienstes, eine Räucherkerze anzunden und perfönlich eurem Cheschan zu Ehren darbringen; follte euch eine große Entfernung verhindern, die Kerze personlich darzubringen: fo feid ihr gehalten, eine Kerze anzugunden und, den Namen eures Cheschan aussprechend, ihm dieselbe in der Ferne, als geschähe es persönlich, mit Chrfurcht darzubringen."

"Habt ihr das 20. Lebensjahr zurückgelegt?

Habt ihr Kleidung und Schaale?

Sabt ihr unter Zuftimmung eurer Eltern ber Welt entsagt?

Seid ihr nicht flüchtige Schuldner?

Gehöret ihr zu Riemandes Dienerschaft?

Gehöret ihr nicht zu den angesehenen und vornehmen Personen?

Seid ihr volljährig? \*\*)

<sup>\*)</sup> Ein Chinesifd-aftronomischer Zeitpunft. Im Jahre giebt es beren 24, in jebem Monate 2

<sup>\*\*)</sup> Bolljährig ift Derjenige, welder, über 20 Jahre alt, hunger, Froft, hite, Durft aushalten, einmal im Tage effen, Schmähungen ertragen kann, und fich vor Schlangen nicht fürchtet.

Seid ihr nicht frant?"

"Schami! Wie ich euch hier gefragt habe, so werden euch auch die versammelten Lehrer fragen. Seid auch gegen sie offenherzig, wie gegen mich. Lasset uns gehen! Wenn sie in eure Zulassung willigen, werde ich euch mit der Hand winken."

Sie gehen. Der Lehrer voran, die Schami in einiger Entfers nung hinter ihm. Der Lehrer geht in den Saal, die Schami bleiben draußen. Bei der Estrade angelangt, sagt der Lehrer:

"Johe Brüderschaft! Höret! Die Schami N. N. sind da, und bitten um Abnahme der Bifschus Gelübbe durch den Cheschan N. N. Wenn eure Zeit es erlaubt, so höret mich geduldig an. Ich, N. N., habe meine Nachsorschungen beendet. Gestattet ihnen (d. i. den Schami), vor euch zu erscheinen."

Und ohne eine Antwort abzuwarten, giebt er das verabredete Zeichen. Die Schami treten in den Saal, und der Lehrer führt sie auf den obersten Plat der Estrade, wo sie niederknieen und des müthigst bitten, man wolle ihnen aus Gnade, aus Mitleiden die Geslübde Bikschu abnehmen.

Nachdem er ihre dreimalige Bitte angehört, berichtet der Secretair: "Hohe Brüderschaft! Höret! Diese Leute hier, N. N., wünsschen, sich von dem Cheschan N. N. die Gelübde Bischtu anzueignen, und bitten die gesammte Brüderschaft um ihre Zustimmung. Wenn eure Zeit es gestattet, so höret mich geduldig an: ich werde ihnen Fragen bezüglich der 13 Punkte und der 16 Hindernisse vorlegen. Erlaubet ihr Solches?"

Nachdem die Brüderschaft mit der Antwort etwas gezögert, giebt sie schließlich ihre Erlaubniß, und der Secretair fragt nun in dersels ben Weise, wie vorher der Lehrer in dem geheimen Zimmer.

Am Schlusse ber Fragen richtet ber Cheschan bas Wort an die Schami, um sie für die "Einimpfung der Gelübde" vors zubereiten.

"Schami!" sagt er, "wichtige Augenblicke sind jest für euch gekommen; bereitet euch! Umfasset mit eurem Gedanken alles Seiende; versenket euch in das Leid, in das Uebel, welches auf der Welt lastet; lasset euch durch ihren beklagenswerthen Zustand rühren, — und möge dieser mitleidende, lebengebende Gedanke einen unersättlichen Durst nach dem Guten in euch ansachen. Schwöret, alles Böse in euch

auszurotten, alles Gute zu pflegen, um mit gereinigtem, flarem Denken und im eifrigen Trachten nach dem Guten freier und erfolgreicher für die Befreiung von den Wiedergeburten und für die Unterweisung der Geschöpfe darin wirken zu können! Indem ihr euch anschicket, euch die Gelübde anzueignen, richtet euren Sinn nicht bloß darauf, es bis zum Schrawaka zu bringen, nur für euch selbst euch über die Schranken der Wiedergeburten hinauszuarbeiten: — nein, fasset den Entschluß, was es auch kosten möge, früher oder später unsehlbar Buddha zu werden, d. i. nicht nur selbst zur Nirwana einzugehen, sondern auch alles Seiende mit euch in die Nirwana, unser Aller Vaterland, einzusühren. Nur bei einer solchen Stimmung des Denkens, nur bei einer solchen Richtung und Spannung der Gesühle verheiße ich euch die Aneignung der Gesübde in möglichst hohem Grade. Höret, und seid bereit!"

Nach dieser Rebe hebt der Secretair an:

"Cheschan und du, erhabene Versammlung! Geizet nicht mit eurem Mitleiden, verberget es nicht in euch; rüstet euch mit Einmüsthigfeit; geruhet, diesen drei Menschen behülflich zu sein, auf daß sie Aneignung der Gelübde vollbringen mögen! Gestattet, daß ich den "Prozeß" beginne "

"Erhabene Brüderschaft! Höret! Diese Personen wünschen, sich von dem Cheschan N. N. die Gelübde Bisschu anzueignen; sie haben gezeigt, daß sie sich keines "Punktes", keines "Hindernisses" bewußt sind, daß sie mehr als 20 Jahre zählen, daß sie Kleidung und Schaale besitzen. Daher, wenn eure Zeit es erlaubt, höret mich gestuldig an: williget ihr darein, daß die N. N. sich von dem Cheschan N. N. die Gelübde aneignen?"

Ohne Besinnen antworten die Anwesenden: "Wir willigen ein!"
"Hohe Brüderschaft! Höret! Diese Personen wänschen, von dem Cheschan N. N. sich die Gelübde der "Fülle der Vollkommenheit" anzueignen, und bitten jetzt um eure Zustimmung. Aus ihren Anzeigen ergiebt sich, daß an ihnen weder "Punkte", noch "Hindernisse" haften, daß sie über 20 Jahre alt sind, daß sie Kleidung und Schaale besühen. Jetz ziemt es der Brüderschaft, ihnen durch den Cheschan N. N. die Gelübde abzunehmen. Wer von euch, ihr Alten, nicht einwilligt, der rede! (Darauf fragt er, nach kurzem Schweigen):

Dieses wiederholt er noch zweimal, und nachdem auf seine Frage: "Also ist mein dritter Antrag zugestanden?" die Brüderschaft gesantwortet hat: ""Zugestanden!"" fügt der Steretair hinzu: "Die Brüderschaft ist also einwerstanden! Die Abnahme der Gelübde ist vollbracht! Durch den Cheschan N. R.!"

Während dieser Worte richtet der Aussieher seine ganze Ausse merksamkeit auf die Uhr, und bemerkt, in welcher Minute und Sescunde der Laut des letzten Wortes von den Lippen des Secretairs verhallt. Diesen wichtigen Umstand vernachlässigen, würde "fündigen" heißen, und zwar schwer sündigen; indessen ist durchaus unbekannt, welches der Grund solcher Genauigkeit sei. In dieser wichtigen Minute sind die Buddhisten alljährlich verpslichtet, ihrem Cheschan eine Kerze darzubringen, und vor seinen Gehülsen sich zu verneigen; und von diesem Momente an zählen sie die Jahre ihres Lebens oder vielsmehr ihres Einsiedlerthumes.

Hierauf erhebt sich der Lehrer von seinem Sessel, verabschiedet sich, und begiebt sich in das uns bekannte geheime Zimmer. Dort befragt er die folgende Abtheilung der Schami über die "Punkte" und die "Hindernisse", während hier der Cheschan folgende Rede an die neugeschaffenen Bikschu richtet:

"Beise Jünglinge! Der wahrhaftig Gefommene, ber Vollfommenste, ber vollfommen Vorhersehende hat uns folgende wichtige vier Punkte verordnet:

- I. Berletze durchaus die Keuschheit nicht. Wenn der Bifschussich mit dieser Sünde besleckt: so ist er kein Streiter (Schasmuin), kein Nachfolger Buddha's mehr; und in dieser Beziehung hat der Chrwürdige folgendes Beispiel angesührt. Wie ein Mensch, welcher sich den Kopf abgehauen hat, niemals wieder ausleben wird: so wird auch der unkeusche Bikschu seinen Kampf niemals vollenden. Gelobet ihr, euch während eures ganzen Lebens in Neinheit zu bewahren?
- II. Stiehl durchaus nicht, wäre es auch nur das Blättchen eines Gräschens. Wenn der Biffchu fünf Münzen an Werthe stiehlt; wenn er selbst stiehlt, oder einen Anderen dazu anleitet; wenn er selbst, oder durch einen Anderen irgend etwas zerschlägt, zerschneidet, versbrennt, oder eine Sache in gutem Zustande nimmt, und in schlechtem wiederbringt: so ist er kein Streiter, kein Nachfolger Buddha's. Also wird, wenn man dem Baume Doslo das Mark nimmt, ders

felbe nicht ferner wachsen. In gleicher Weise kann auch ein diebischer Bikschu seinen Kampf nimmer vollenden. Gelobet ihr, in eurem gansen Leben nicht zu stehlen?

III. Töbte mit Absicht keinerlei Thier, wäre es auch nur ein Grashüpfer. Wenn der Bikschu einen Menschen tödtet, zu seinem Tode räth oder hilft, sich über eines Anderen Tod freut, Jemanden kränkt, eine Schwangere auf den Tod schlägt oder durch Beschwörungen tödtet, u. s. f.: so ist er kein Streiter, kein Nachfolger Buddha's. Also wird eine Nähnadel schon unbrauchbar, wenn ihr nur die Spitze abbricht; und auch der mörderische Bikschu kann seinen Kampf nicht vollenden. Gelobet ihr, in eurem ganzen Leben nicht zu tödten?

IV. Rühme dich nicht, wäre es auch in guter Absicht, so es doch grundlos ist. Wenn ein Bikschu, welcher die Bollsommenheit nicht erreicht hat, im Denken nicht gereift ist, der inneren Anschauung nicht mächtig und noch nicht Archan geworden ist, behauptet, daß er diese Bollsommenheit erlangt habe, daß himmlische, beschützende, hölslische Geister mit Ehrsurcht vor ihm erschienen seien: so ist er kein Streiter, kein Schüler Buddha's. Gleichwie ein Fels, welcher sich in zwei Hälften gespalten hat, nimmer sich wieder vereint: so wird auch der lügenhaste Bikschu seinen Kampf nicht vollenden. Gelobet ihr, in eurem ganzen Leben euch nicht zu rühmen?"

"Co habt ihr benn," schließt ber Cheschan, "die Gelübde abgelegt; die vier "Prozesse" sind vollzogen, und zwar in ordentlicher Form: ihr habet einen Cheschan, gleichwie auch Atschari und Die übrigen sieben nothwendigen Bersonen aus der Brüderschaft, - Alles nach dem Gesetze und in vollzähliger Menge. Beschäftiget euch daher von nun an mit den Mitteln, von irdischen Sorgen frei zu werden; ermahnet auch Andere, und rathet ihnen, die heiligen Thurme zu schmuden, durch Opfer und Anbetung Buddha, feine Lehrer und feine Brüderschaft zu ehren. Alles, was euch, in Uebereinstimmung mit der Lehre, der Cheschan und die übrigen neun Personen fagen werden, das erfüllet ohne Widerspruch. Lernet ben Gefang, bas Lefen ber Bücher, trachtet, die Vollfommenheit bes Archan zu er= reichen: durch die Lossagung von der Welt habt ihr schon einen fehr wichtigen Schritt dazu gethan. Was ihr felbft nicht verftehet, bas erfraget von Denen, welche alter find, als ihr. Berneiget euch, und fteiget hinab."

Nachdem sie die Estrade verlassen haben, begeben sie sich in den Tempel, wo sie vor Buddha sich verneigen und ihre Eide und Geslübde wiederholen, bis man sie abermals in den Saal rust, in welchem sich die Estrade befindet. Während dessen führt der Lehrer an ihre Stelle die zweite Abtheilung, nach dieser die dritte u. s. f. bis zur letzen, und mit allen wird auf dieselbe Weise versahren, wie mit der ersten. Zum Schlusse werden sämmtliche neue Bisschu aus dem Tempel in den Saal gerusen, auf die Estrade geführt, und singen dort in allgemeinem Chore einen Lobgesang auf Buddha, wie wir dieses schon am Schlusse der Gelübde Schami gesehen haben.

In solcher Art werden die Gelübde der buddhistischen Einsiedler abgelegt. \*) Darum bitten, darnach seufzen Tausende von verstänsdigen Jünglingen und Jungfrauen! Diesenigen, welche die Gelübde Bikschu abgelegt haben, werden als vollständige und vollsommene Einsiedler betrachtet, treten in alle Nechte der buddhistischen "Kämpfer" ein, und dürfen sowohl in den allgemeinen Zusluchtsstätten, als an jedem anderen, ihnen beliebigen Orte wohnen.

Die Gelübde ber Schamini und ber Biffcuni find völlig dieselben, wie die oben dargelegten; sie werden auch in derselben Art und zu berfelben Beit abgelegt, nur daß die Madchen ftets eine befondere Abtheilung bilben. Es muß hier bemerkt werben, daß Schafjamuni eine fonderbare Borftellung vom Beibe hatte. Obgleich er fich für ben Erleuchter ber Geschöpfe ausgab, und seine Lehre sogar den Drachen verfündigte: so betrachtete er doch das Weib als ein untaugliches Gefäß fur feine Lehre, und erwiederte auf die Bitten und Thränen Unanda's, feines Verwandten und beften Schülers: "Die Weiber find sowohl schwachen Verstandes, als schwathaft; fie in meine Gesellschaft aufnehmen, und damit ihnen meine Lehre anvertrauen, hieße, dieselbe dem sicheren Untergange weihen." Dennoch gelang es Unanda, Schafjamuni in Betreff ber Beiber ju erbitten: er nahm fie auf, aber nicht ohne Bedingungen. Er machte es nämlich zum Gesetze, daß Weiber in die Zahl ber Brüderschaft nur gegen das Versprechen aufgenommen werden sollten, sich vollständig

<sup>\*)</sup> Dieses ist die Chinesische Ceremonie. Wie dieselben Gelübbe in Nepal abgelegt werden, kann man aus den Transactions of the Royal Society of Great Britain and Ireland. Vol. III. Part. III. pag. 271. ersehen.

ber männlichen Brüderschaft unterzuordnen, in Allem von dieser abzuhangen, von ihr alles Nothwendige zu erlernen, — und zwar nur zu lernen, felbst aber Niemandem die Lehre zu überliefern, in der Nähe der männlichen allgemeinen Bufluchtoftatten zu leben, vielleicht der besieren Beaussichtigung wegen, - und gegen jeden Biffchu eine tiefe Chrfurcht zu hegen. Dies ging fo weit, daß, wenn zu einer hundertjährigen Kämpferin ein Jungling von 20 Jahren gefommen ware, welcher nur eben erft bie Bifichu= Gelübbe abgelegt hatte, fie biefen Biffchu durch Verneigung hatte ehren, feine gnabige Unterweisung andächtig anhören, und während ber ganzen Dauer seines hohen Besuches auf den Knieen liegen muffen!\*) Ueberhaupt ift in der Buddhistischen Verbrüderung das Weib in tiefen Schatten geftellt, um nicht zu fagen, in völlige Dunkelheit; bem bei ben Buddhiften wird bie Frage aufgeworfen: "Kann das Weib Buddha sein?" und diese schwierige Frage ist bis jest noch unentschieden. Gegenwärtig ift das Weib im Buddhismus ein ziemlich fläglicher Gegenstand; ohne Aufsicht, Mittel und Unregung ju feiner Bildung, ift es, nach dem eigenen Befenntniffe der Buddhiften "roh und dumm", und der einzige Fall, da die Biffchuni in der Versammlung der Bruderschaft fitt, ift die feierliche Absolution einer Einsiedlerin. Dann fiten nämlich unter ben 40 Anwesenden 20 Beiber, - bas einzige Beichen, daß die Bifschuni die Benennung "Gfen" nicht umsonft tragen.

Die Gelübde Schami und Bifschu sind die Gelübde des Einsiedlerlebens, und, nach der Meinung der Buddhisten, der wahre Weg über die Gränze der Wiedergeburten. Durch ihre pünktliche Erfüllung erreicht man die Stufe des Archan, d. h. beinahe die Nirwana (Jusinjespan), während die Nirwana im eigentslichen Sinne \*\*) nur von den Buddha's und Bodisadwa's erslangt wird. Aber auch für die Aneignung der Vollfommenheiten eines Buddha sind die Gelübde des Einsiedlerlebens von ungemein hoher Bedeutung, denn auch Schafjamuni war Einsiedler, und äußerte sich über diesen Stand folgendermaßen: "In der Welt, gleichwie in der Hütte, besindet sich der Mensch in der äußersten Beklemmung, und das Böse in der Seele rührt namentlich von ihrem Ausenthalte in

<sup>\*)</sup> Ciehe: Fan : i:min : i : 3fi, 11. Artifel. Biffduni.

<sup>\*\*)</sup> U:jui:nje:pan.

der Welt her. Hat nun der Mensch sich von der Welt losgesagt: so tritt er in's Weite, gleichsam in den unbegränzten Raum, und in Folge dessen mehrt sich und gedeiht alles Gute leicht."\*) Schafs ja muni hat versichert, daß alle Buddha's nur Einsiedler, "Kämpfer", gewesen seien und sein werden; daß auch die Bodißadwa's nur dann die Vollkommenheiten eines Buddha erreichen, wenn sie sich den Einsiedlergelübden unterziehen. Daher ist sestzgest, daß den Bisschu, nach Ablegung der Einsiedlergelübde, auch die Gelübde des Bodißadwa, die Vollkommenheiten eines Buddha zu erreichen begehren, auch die Einsiedlergelübde, — zuerst Schami, darnach Bisschu, — ablegen müssel.

## Die Gelübde des Bodifiadma.

Obgleich die Gelübde des Bodifadma gegenwärtig gleich nach den Gelübden des Einsiedlerlebens abgelegt werden, so sind sie dennoch etwas für sich Bestehendes, ein Ganzes. Gie bilden eine gemeinsame Aufgabe für die Weltlichen, wie für die Ginfiedler, und find ihrem Charafter nach ein "fich ber Wohlthätigfeit Weihen", ein Schwur, beffen Zeuge bas Feuer ift, als ein Symbol jener inneren Flamme, von welcher ber die Gelübde Begehrende, in dem Bunfche für das Wohl der Geschöpfe, glüht. Bei den Ginsiedlergelübden haben wir eine forgfältige Berücksichtigung ber förperlichen Mängel, der Fähigkeiten, der Ordnung in der Ablegung der Gelübde felbst, ja fogar der Beweggrunde dazu bemerken können. Bei den Gelübben des Bodifadwa fallen diese Rücksichten fort: zu ihnen wird zuge= laffen, wer es nur immer verlangt. Ja, noch mehr: die Ginfiedler= gelübde muffen unbedingt durch die Brüderschaft, und zwar von 10 Berfonen abgenommen werden; die Gelübde des Bodifadwa da= gegen fann Jeder sich selbst abnehmen, und er ift sogar dazu gezwungen, wenn in der Umgebung seines Wohnortes auf 500 Werft fich fein Mensch vorfindet, welcher gesetzlich dazu befähigt, d. h. tief in die Lehre Buddha's eingedrungen ift.

<sup>.)</sup> Nje=pan=gfin.

In China kommt ein Beispiel dieser Art namentlich zu Anfange der gegenwärtigen (Mantschsurischen) Dynastie vor. Ein gewisser Dusi\*) nämlich, ein ausgezeichneter Gelehrter, tief durchdrungen von dem Geiste des Buddhismus, beschloß, einen Cursus der Gelübde zu hören, erkannte aber schon nach der ersten Lection, daß die Einweihensden an Bildung weit unter ihm standen, und daß er mithin nicht viel von denselben lernen würde. Er verließ deßhalb ihre allgemeine Zusluchtsstätte wieder, richtete Näucherserzen zu, zündete sie an, setzte sie auf seinen nackten Leib, kniete vor einem heiligen Thurme nieder, that in dieser Stellung 6 Wochen hindurch Buße für seine Sünden vor der Wiedergeburt, und leistete einen Schwur, sich dem Wohle der Creaturen weihen zu wollen. Am Ende der sechsten Woche ersschien ihm Buddha, und gab ihm die Versicherung, daß die Anseignung der Gelübde vollbracht wäre.

Nebrigens wird eine folche Art der Aneignung, wenn gleich zuweilen unvermeidlich, als schwierig und nicht eben als die beste angegesehen. Als Buddha in der Welt war, als er selbst die Gelübde
abnahm: damals war ihre Aneignung ein gar leichtes Werf und
wurde rasch und in ausgedehnterem Maaße vollbracht. Zest aber,
da Buddha nicht in der Welt ist, gilt die Abnahme der Gelübde
durch die Brüderschaft sür das leichteste Mittel zur Aneignung derselben, indem es so einerseits einer geringeren Zeit bedarf, und andererseits die Aneignung selbst vollständiger geschieht.

Aus dem Ceremonial ift ersichtlich, daß es gegen das Ende der Dynastie Min mehr als 70 Tempel in China gab, in denen man nur die Gelübde des Bodißadwa abnahm, und zwar so, daß unster Umständen auch die Einstedlergelübde mit dem Cursus dieser "Aufsgabe" verbunden wurden. Heutiges Tages herrscht nicht nur diese Gewohnheit nicht mehr, sondern es liegen die Tempel selbst in Trümsmern, und indem der Urheber des Ceremonials mit Schmerz von dieser Berwüstung meldet, tröstet er sich zugleich damit, "daß der Ranschan" sich an's sche Cheschan, d. i. der Dusti, welchen er zum Führer gesnommen, ein ausgezeichneter Sachkenner sei, und daß es solglich

<sup>\*)</sup> Er hat Erklärungen zu viel schwierigen Buchern geschrieben, wie: Bisginslun, Beisschielun, Lensjanszsin u. a., und zeichnet fich das burch aus, daß er Dinge zu vermitteln weiß, welche einander widerstreben. Er ift ein höchst subtiler Dialektiker uud steht bei den Chinesen in hoher Achtung.

unter seiner Leitung unzweiselhaft möglich sein muffe, die ehemaligen guten Gebräuche, wenn nicht in ihrer Form, so doch ihrem Geiste nach, wieder aufzurichten.

Frühzeitig, und selbst ehe noch der Eursus der Einstedlergelübde beginnt, macht man den Tag befannt, an welchem die Gelübde des Bodisadwa abgenommen werden sollen; so sinden sich denn die Betheiligten rechtzeitig ein, und unmittelbar nach dem Schlusse der Gelübde Biksch u besiehlt der Cheschan, die Bittsteller vorzubereiten. Diese Vorbereitung besieht in dem Lesen und der Erläuterung aller dersenigen Stellen in den Büchern der Lehre, in welchen von den Bodisadwa's die Rede ist; und zwar deshalb, wie man sagt, damit der die Gelübde Ablegende ihre ganze Wichtigkeit begreise, und damit er sie aus eigener Ueberzeugung ablege, nicht aber auf den blosen Rath Anderer, oder — was noch übler ist — aus dem ehrsgeizigen Verlangen, sich Anderen gleichzustellen.

## I. Die Einladung der Lehrer.

An dem Tage, welcher für die Eröffnung des Cursus dieser Gelübde des Bodisadwa sestgesett ift, ertönt — in den Nachsmittagsstunden — Glockengeläute. Während desselben begiebt sich ein Theil der Bittsteller, wenn ihrer viel sind, oder es begeben sich alle, wenn ihrer nicht mehr als vier sind, in die Gemächer der Ausseher, und laden sie in den Saal. Sobald die Ausseher eintreten, verneigen sich sämmtliche Bittsteller dreimal vor ihnen, mit der Bitte, sie bei dem ihnen unverständlichen Werfe zu leiten. Jene versprechen Alles, was von ihnen abhange, rathen aber, zu den Gehülfen des Cheschan zu gehen, und deren Vermittelung nachzusuchen. Hierauf treten die Bittsteller in die Gemächer der Gehülfen und laden sie in den Saal; und sobald dieselben erscheinen, snieen Jene nach dreimaliger Versneigung nieder, und ein Ausseher sagt, einmal sich verneigend und stehend, statt ihrer:

"Siehe, diese Bifschu\*) begehren, die Gelübbe des Bodifadwa abzulegen. Deshalb bitten wir euch, ihr Gehülfen, indem wir über

<sup>\*)</sup> Der Rurze wegen nehmen wir an, es feien nur Biffcu; es fonnen aber auch Biffcuni, Schami, Schamini, Schiffcamono, Jupofe,

ihren Wunsch berichten: wollet, nach der euch eigenen Barmherzigkeit, diese Anfänge einer trefflichen Willensrichtung vollenden, euch in den Fanstschan (die Gemächer des Cheschan) bemühen, dem Cheschan Bericht erstatten, und ihn bitten, daß er den Saal besuche, um die vorläusige Unterweisung zu ertheilen. Mögen diese Leute, nachdem sie Unterweisung vernommen, die Gelübde mit Verständniß ablegen und mit Einsicht erfüllen. Erweiset ihnen diese Gnade!"

In seiner Erwiederung set ihnen ein Gehülfe die ganze Besteutsamkeit der neuen Gelübbe auseinander, und ermahnt die Bittssteller, unablässig nach dem von ihnen erwählten Ziele zu streben.

Kaum ist die Rede beendet, so erinnert ein Ausseher die Bittssteller, sich vor den Gehülsen zu verneigen; sie thun dieses dreimal, stellen sich in zwei Neihen auf, und zwischen ihnen hindurch begeben sich die Gehülsen in den Fanstschan, von Zweien der Bittsteller begleitet. Die Gehülsen treten in die Gemächer ein; die Bittsteller bleiben draußen. In geheimer Berathung mit seinen Gehülsen bestimmt der Cheschan Tag und Stunde der vorläusigen Unterweisung, und nachdem sie in den Saal zurückgesehrt sind, verkünden die Geshülsen den Beschluß des Cheschan, und ziehen sich, von den Bittstellern begleitet, wieder in ihre Gemächer zurück.

## II. Die vorläufige Unterweisung.

Die vorläufige Unterweisung findet nicht später, als einen Tag nach der beschriebenen Geremonie Statt. Zur bestimmten Stunde vernimmt man das übliche Geläute, und Bittsteller, Aufseher, Gehülfen des Cheschan — Alle versammeln sich im Arbeitssaale, von wo aus eine feierliche Deputation nach dem Fanetschan zieht, um den Cheschan in den Saal einzuladen. Giner von den Bittstellern geht mit angezündeter Kerze voran; hinter ihm zwei Aufseher mit tragbaren Zin, \*) auf welche sie von Zeit zu Zeit schlagen; hinter diesen zwei Atschari (Gehülfen) und zuletzt acht Personen von den Bittstellern, je zwei und zwei. Alle gehen äußerst langsam, als fürchteten sie, sehl

Jupoi und selbst Solche sein, welche noch gar keine Gelübbe abgelegt haben. Natürlich giebt der Aufseher die Gattungen und das Geschlecht der Bittsteller genau an. Der Lehrer aber und der Cheschan wiederholen stets — wo es nöthig ift — alle diese Bezeichnungen.

<sup>\*)</sup> Gine Art Uhrglode auf metallenem Stiele.

zu treten, und beobachten ein tiefes Schweigen. Im Fanstschan angekommen, verneigen sie sich vor dem Cheschan, und führen ihn, ohne ein Wort zu sagen, in den Arbeitssaal. Wann der Cheschan seinen Sitz einnimmt, verneigen sich zuerst die Gehülfen vor ihm, und begeben sich darauf an ihre Plätze; nach ihnen die Ausseher, und zuletzt die Bittsteller. Nach geschehener Verneigung tritt Giner von den Aussehen in die Mitte, breitet seinen Vet-Teppich vollständig aus, verneigt sich dreimal, knieet nieder, und sagt mit zusammengelegsten Händen: \*)

"Cheschan! zu Dir wende ich meine Blicke und meine Worte; höre mich geneigt an. Sieh, diese Bifschu wünschen, die Gelübbe des Bodisadwa abzulegen. Darum fallen wir jest vor Deinem Site nieder, verneigen uns, und bitten: lege ihnen die Lehre von der wahren Freiheit vor, geruhe, sie zu leiten."

Der Rede fügt er drei Berneigungen hinzu; alsdann erhebt er sich, nimmt seinen Plat ein, und sagt, zu ben Bittstellern gewandt:

"Bringet Kerzen dar!" — Die Bittsteller treten aus ihren Reihen, ergreifen Kerzen, zünden sie an, erheben sie, zum Zeichen bessonderer Ehrsurcht, über ihre Häupter, und stellen sie in bereit geshaltene Rauchfässer vor dem Bilde Buddha's, der Bodisadwa's und der Archane.

"Auf eure Plate!" Und die Bittsteller nehmen ihre vorigen Plate wieder ein.

"Beim Klange bes Zin \*\*) machet drei Verneigungen! — Schlaget das Kleid außeinander! — Kniect nieder! — Leget die Hände zusammen!" — Die Bittsteller thun Alles, wie der Aufseher sagt. Wann sie die Hände zusammenlegen, tritt der Lehrer zu ihnen, und sagt mit gedämpster Stimme:

"Biffchu! traget eure Bitte vor. Einer rede für Alle. Die Worte der Bitte muffen beutlich, getrennt und mit besonderer Ehrfurcht ausgesprochen werden."

Der Borderste unter den Bittstellern fagt:

<sup>\*)</sup> Bum Zeichen besonderer Ehrfurcht legen bie Bubbhiften die Sande mit ber inneren Flache vor ber Bruft zusammen und erheben fie bis zur Stirn.

<sup>\*\*)</sup> Rad bem Bilbe bes Budstabens zu urtheilen, muß bies etwas Steinernes sein. Indeß zeigte man mir im Tempel einen ziemlich großen tupfernen Reffel, und nannte benfelben "Zin".

"Wir, die Bifschu N. N., haben schon längst der Welt ent= fagt, und unfer Aeußeres umgewandelt. Alle unfere Versuche und Mittel zur Selbstvervollkommnung wären wohl erfolglos gewesen, wenn wir zum Glücke nicht Dich gefunden hatten, erhabener Chefchan! beffen Erfolge in Aneignung der Gelübde hoch find, wie ein Berg, und bessen Kenntniß des Gesetzes tief ift, wie das Meer. Wir sind schon der Gelübde der "Fülle der Bollkommenheit" gewürdigt, der Brüderschaft schon beigezählt worden; allein es verlangt uns, nicht bei bem Geringen ftehen zu bleiben, fondern zur Wahrheit selbst durch= zudringen, — uns verlangt, die Gelübde des Bodifadwa abzulegen. Darum fallen wir vor Deinem Stuhle nieder, und bitten Dich aufrichtig und inständig, richte Deine Aufmerksamkeit auf uns, erweise ben Wenigwiffenden Gnade, wurdige uns der großen Ge= lübbe. Laß uns praftisch die höhere Lehre fennen, und also unseren Geift und die Natur unseres Herzens begreifen lernen: fo wollen wir einst in dem herrlichen Thun der Wohlthätigkeit Dir danken, daß Du uns mit der Milch der Lehre genährt. Erhöre unfere unterthänigste Bitte!"

Nach dieser Bitte sagt der Aufseher:

"Machet eine Verneigung!" — Alle Bittsteller stehen auf, und verneigen sich vor dem Cheschan.

"Leget die Hände zusammen! — Knieet nieder! — Höret auf-

Sobald das Geräusch, welches bei einer solchen, das Knie beugenden Menschenmenge unvermeidlich ist, aufgehört hat, ergreift der Cheschan das "Buddha» Maaß", schlägt mit demselben auf den Tisch und sagt:

"Bifschu! ihr bittet so aufrichtig und inständig um die Gelübbe des Bodifadwa; aber habt ihr auch einen starken und unerschütterslichen Glauben an die drei Punkte erlangt? Empfindet ihr auch einen unlöschbaren Durst nach der höheren Weisheit? Ohne eine feste Ueberzeugung kann man den Zweiseln nicht entgehen; ohne eine tiefsbeständige Ueberzeugung kann man weder die rechte Tapferkeit, noch Erfolg im geistlichen Kampse haben. Daher wird die höchste, Alles wissende Weisheit (Bosdi), welche in dem großen Wagen ruht, undeweglich, wie ein Berg, tief, wie das Meer, nur angeseignet nach dem Maaße der sesten und beständigen Ueberzeugung.

Welches sind num diese drei Punkte? Der erfte: man muß fest und tief glauben, daß alles Befeelte die Weisheit und Vollkommenheit des wahrhaftig Gefommenen (Schu-lai) in fich habe; - das Unmahre, Eingebildete (d. i. die Materialität, das Sinnliche, die Form) hat diese wahre Vollkommenheit nur so umfangen und verhüllt, daß es ihr auf feine Weise möglich ift, fich in ihrer wahren Erhabenheit zu zeigen. Deshalb muß Derjenige, welcher von dem Durfte nach dem höheren Leben glüht, den Entschluß fassen, seinen Geist zu seiner normalen Thätigfeit empor zu heben, den Entschluß, alles Befeelte zu retten, indem er es stufenweise jum Zustande Buddha's erhebt. Dieser erste Punkt im Buche \*) wird flar ausgesprochen durch die Worte Buddha's: "Laffet den Gedanken nicht aus den Augen, haltet fest an der Ueberzeugung, daß ich den Zustand des Buddha schon erreicht habe, und daß ihr denselben noch erreichen könnet und follet: das wird euch zugleich die Erfüllung der Gelübde erleichtern." Der zweite Bunkt: man muß fest und tief glauben, daß die Bor= schriften der Lehre Bolotimutscha (die Pratimoticha \*\*) der nothwendige, ursprüngliche Ausgangspunkt seien für die Erreichung der höchsten Weisheit und ber Nirwana. Die Gelübde nicht zur Grundlage ber Thätigkeit machen, heißt eben fo viel, wie: Brei aus Ries (ftatt aus Reiß) kochen; die Bemühungen eines folchen Menschen - mögen sie auch unzählige Kalpa's währen - werden vergeblich fein und eitel. Darum wird auch im Chua-jan-gfin gefagt, baß die Gelübde die Wurzel seien für die Erreichung der höchsten Weisheit, und daß nur Der, welcher sie ablege und genau erfülle, gefrönt werde, wie der wahrhaftig Gefommene. Der dritte Punkt: man muß fest und tief glauben, daß die drei Zustände (Fasbaoschuasschen) aller Buddha's, bas reinfte Licht, die unaussprechliche Schönheit und die äußerlichen Vollkommenheiten, nicht anders zu ihrer wahren Erhabenheit entwickelt worden seien, als durch eine strenge Erfüllung der Gelübde. Unter Mitwirfung der Gelübde vermag man einerseits die Vollkommenheiten Buddha's zu erreichen, andererseits aber, in dem Werte der Errettung der Geschöpfe, eine zahllose Menge herr= licher Thaten zu vollbringen. Wenn folglich die Thätigkeit unter

<sup>\*)</sup> Fan=wan=gfin.

<sup>\*\*)</sup> Siehe weiter unten bie Aufzählung ber Belübbe.

Mitwirfung der Gelübde so viel Lohn verheißt: wird dann die Thätigkeit ohne die Gelübde nicht eine nutlose sein? Fühlet ihr also die genügende Kraft der Neberzeugung hinsichtlich der genannten drei Punkte in euch: so dittet kühn den Herrn der Lehre in der Provinz Sach a (Buddha Schakjamuni), Cheschan zu sein dei der Aneigenung der Gelübde; den vielwissenden Mantschuscher is Bodisadwa, Secretair zu sein; den Bodisadwa Maidari, welcher nach einer Wiedergeburt zum Buddha wurde, Lehrer zu sein; alle gegenwärtige Buddha's, Chrenzeugen zu sein; alle Bodisadwa's, Mitgenossen eurer Thätigkeit zu sein. Obgleich ich eure Einladung, den Sessel zu besteigen, angenommen habe, so kann ich euch doch nur die Geremonie außeinandersetzen und erläutern, d. h. ich werde nur für die Bollziehung der Geremonie — die Abnahme der Gelübde — Cheschan sein, nicht aber für die Aneignung derselben."

"Während der Ablegung der Gelübde felbst muffet ihr euch im Geifte von Allem, was euch umgiebt, abwenden, alfo daß, - mah= rend ihr euch äußerlich, leiblich vor den Sigen der Lehrer befindet, euer geiftiges Auge die Versammlung der zahllosen Buddha's schaut. Denn wiffet, daß die Gelübde des Bodifadwa nicht folcher Art find, daß man sich dieselben durch eine oberflächliche Ueberzeugung, mit zerstreutem und abgespanntem Gedanken aneignen kann. In dem Buche der Lehre wird gesagt: "Kaum ift der dreifache Proces verhandelt, fo werden Alle, welche die Gelübde abgelegt haben, plöplich, in einem Augenblicke vor die Buddha's und Bodifiadwa's aller zahllosen Welten und Zeiten verfett." Damit will das Buch der Lehre anzeigen, daß in dem Augenblide, da ein Mensch die Gelübde des Bodifadwa ablegt, sich auch die Aufmerksamkeit aller Buddha's und Bodifadwa's auf ihn richtet, d. h. dieselben wiffen, daß in "ber" Welt der Bodifadwa N. N., an "dem" Orte, in demselben Augenblicke die Ge= lübde des Bodifadwa abgelegt hat; fie kennen und umgeben ihn, wie Rinder den Bater, wie Schüler den Lehrer, und werden auf immer die innigfte Liebe, gleich Berwandten, zu ihm nahren und ihm Erfolg im Guten verleihen, dergeftalt, daß es fein Beispiel eines Bodiffadma giebt, welcher die Gelübde auf die gehörige Weise abgelegt, und welcher darnach bereut hatte und verloren gegangen ware. Aus diesem Grunde stehen die Gelübde des Bodifiadma unvergleichlich höher, als alle übrige Gelübbe."

"Alles Lebendige hat Buddha in sich, und man darf felbst von bem erwachenden Burmchen nicht fagen, daß Buddha nicht in ihm sei; denn wo lebendige Entwickelung ift, da ift auch Empfindung, und wo Empfindung ift, da ift auch Buddha. Gben deshalb ift alles Lebendige fähig, jum Zuftande Budbha's ju gelangen. Im Buche Fan = wan = gfin heißt es: "Die ewigen, lichtbringenden Belubbe find ber Grund aller Buddha's, aller Bobifadma's, find ber Saame der Natur Buddha's, und diefe Ratur ift allen Geschöpfen gemeinfam." Alles, was begreift, erkennt, Borftellungen hat, - was durch Instinct geleitet wird, was lebt, - bas Alles hat Budbha in sich. Indessen bringt nur Derjenige bas Wesen ber Gelübde in fich zur Erscheinung und erreicht die Bollfommenheiten Buddha's, welcher dazu geschickt ift, welcher sich nicht durch die 7 Verbrechen verunreinigt hat. Wenn ihr daher in ber gegenwärtigen Wiedergeburt gefündigt habt, fo feid ihr noch nicht fähig, bas große Belubde auszusprechen, obgleich die Natur Buddha's ihrem Wefen nach in euch ift, und zwar in Jedem auf gleiche Weise, - nicht mehr, nicht weniger; benn seid ihr unrein: so wird es euch gleich= wohl unmöglich sein, das Wesen der Gelübde in euch darzustellen. Es wird deshalb, um foldem Unglude vorzubeugen, vor Allem erforderlich sein, daß ihr, wie es die Bücher der Lehre einstimmig verlangen, ein Bekenntniß eurer handlungen ableget und Bufe thuet; zu dem Ende verziehet ein Wenig, und begebet euch während diefer Nacht fammt ben Aufsehern in das Reinigungszimmer, wo vor bem Secretair ein Jeder fein Leben offen barlegen wird, - benn man muß wiffen, wie weit ihr die schon abgelegten Gelübde punktlich erfüllt habet. Ergeben fich in bem Befenntniffe feinerlei wichtige Gunden ober Berbrechen: fo durfet ihr die Abnahme ber Gelübde hoffen; fo werben alle Budbha's eure Bitten erfüllen; fo werden bie Drachen und die seligen Geister euch unsichtbar behüten, und ihr werdet eine zuverlässtage Stütze und Berbreiter ber mahren Lehre fein. Schlag.) Beriprechet ihr, Diefes zu erfüllen ?"

Alle antworten: "Wir versprechen es!" Sofort nach diesem Gelöbniffe hebt der Aufseher an:

"Bifschu! ftehet auf!" - Die Bittsteller erheben sich.

"Beim Klange bes Bin machet brei bankende Verneigungen!"
— Ein Aufseher schlägt auf ben Bin, und bie Bittsteller verneigen fich.

"Stehet auf! Nehmet die Teppiche auf! Ordnet euch in zwei Reihen!" Und mit Gewandtheit führen die Bittsteller diese Bewesgungen in vollkommener Uebereinstimmung aus. Unterdessen hat der Cheschan sich erhoben, und schreitet zwischen den Neihen aus dem Saale; der Ausseher aber fährt fort:

"Die ihr den Cheschan eingeladen habt! tretet aus der Reihe, und geleitet denselben auf dem Rückwege in seine Gemächer!"

Nachdem dieses geschehen, kehren die Bittsteller in den Arbeitsssaal zurück; in derselben Weise, wie vor dem Cheschan, verneigen sie sich auch vor seinen Gehülfen und geleiten dieselben in ihre Zimmer; darauf kehren sie abermals in den Saal zurück, verneigen sich vor den Aufsehern und ziehen sich schließlich bis zum Abende in ihre Zellen zurück.

NB. Die hier ausgeführte Ceremonie ber Einladung und bes Geleites, welche bei jeder Einladung und Begleitung unveränderlich beobachtet werden muß, ist von uns nur der Kürze wegen, und um Wiederholungen zu vermeiden, bei den Gelübden Schami und Bikfchu fortgelaffen worden, was auch bei der ferneren Darstellung dieses Gelübdes geschehen wird.

### III. Die Befragung.

Diese Ceremonie geht im Arbeitssaale vor sich. Der Saal ist eben so geordnet, beleuchtet, von Wohlgerüchen erfüllt, wie bei der Ceremonie Schami. Gegen Abend, wann die Sonne untersinkt, wird geläutet: alle Bittsteller begeben sich in den Saal, von dort aber sogleich in Begleitung der Aufseher zum Secretair und laden diesen zu der Ceremonie ein. Sobald er seinen Sessel eingenommen hat, fordert der Aufseher die Bittsteller auf, Kerzen darzubringen und Bersneigungen zu machen, worauf auß der Brüderschaft zwei Personen in die Mitte treten. Dieses sind die controlirenden Ausseher, und an sie richtet der Secretair solgende Worte:

"Diese Personen (auf die Bittsteller deutend) begehren, die Geslübde des Bodisadwa abzulegen und dem gesetzlichen Bekenntnisse sich zu unterziehen. Aus Besorgnis, daß Fremde sich eindrängen und die Bekennenden belauschen, trage ich euch auf, die Gins und Ausgehens den zu überwachen, und dafern dieses in gebührender Weise geschieht, werden wir die Ecremonie ohne Hinderniss vollbringen. Möglichers

weise dehnt sich dieselbe bedeutend aus, und ihr werdet viel Mühe haben; ich bitte euch deshalb, meinen Auftrag euch nicht verdrießen zu lassen."

Nach diesem erscheint der Schriftführer, zu welchem der Secretair Folgendes sagt:

"Wer die großen Gelübde ablegen will, muß rein sein an Seele und Leib: jedes Vergehen ist schon ein Hinderniß, und es ist solglich höchst wichtig, die enthüllten Fehltritte zu kennen. In dieser Nacht sind der Abtheilungen nicht wenig, und der Personen in ihnen ziemslich viel: die Sache wird sich wie der Donner zertheilen (d. h. bei der Menge des Enthüllten vergißt man das Ginzelne); deshalb lade ich dich ein, das Enthüllte umständlich niederzuschreiben, damit wir nachher dem Cheschan zuverlässigen Bericht abstatten können. Laß dich diese mühselige Obliegenheit nicht verdrießen."

Zuletzt treten vier Ordnungsaufseher mit "unterweisenden Sceptern" hervor. An diese werden folgende Worte gerichtet:

"Die Vorschriften sind strenge und das menschliche Herz zur Trägheit geneigt; um etwas Gutes zu thun, bedarf es einer starken Anregung. Aus Beforgniß daher, daß diese Leute während der Frasgen sich vergessen, bitte ich euch, sie strenge zu überwachen, denn nur bei guter Aussicht ist es möglich, Menschen aus ihnen zu machen. Bemühet euch!"

Wann die Ordnungsaufseher sich zurückziehen, sagt der Aufseher zu den Bittstellern:

"Bifschu! es nahen wichtige Augenblicke; seid besonders ans dächtig. Lasset uns die Beschwörung\*) singen, damit durch die Macht dieser geheimnisvollen Laute die Stätte der Ceremonie geweiht und gegen die Nachstellungen böser Geister geschützt werde."

Nach Beendigung der Beschwörung und nachdem Kerzen dars gebracht und Verneigungen gemacht worden sind, knieen die Bittsteller nieder und der Ausseher fagt:

"Das Gefäß der Lehre ist längst bereit, es sehlt ihm nur die lette Vollendung: noch ist ihm zu seiner Vortrefslichkeit der gehörige Glanz nicht gegeben worden. Wenn man den Fuß auf die Stufe der Vollkommenheit gesetzt hat, muß man auch den Staub vom Schuhe

<sup>\*)</sup> Chonschim = Bodifadwa's.

schütteln. Ihr habt schon die Gelübde Bikschu abgelegt und eurem Herzen mangelt jett nur noch die Politur. Um euch daher mit allen Mitteln zur Erreichung der Bollkommenheit auszurüften, haben wir diesen Saal geschmückt, erleuchtet, mit Wohlgeruch erfüllt und den Lehrer N. N. eingeladen, und wenn ihr nun die Eeremonie der Reisnigung mit Nutzen vollziehen wollet, so bittet diesen Lehrer, eure Handlungen abzuwägen und euch die angemessene Reinigung zu lehsen. Sprechet die Worte der Bitte deutlich aus. Uebrigens wisset ihr vielleicht noch nicht einmal die Hände zusammenzulegen; sprechet mir nach. Jeder spreche seinen Namen aus.

"Höchsttugendhafter! richte beine Aufmerksamkeit auf uns. Wir bitten dich, wäge unsere Thaten und lehre uns die wahre Reisnigung. Nur unter beiner Mitwirkung, Höchsttugendhafter! vermögen wir den Zustand des Bodisadwa zu erreichen. Erweise uns diese Gnade!"

Diese Bitte wiederholen sie, der Sitte gemäß, dreimal mit Versneigungen. Nach der dritten Verneigung antwortet der Secretair: (Ein Schlag.)

"Bikschu! ihr bittet mich so aufrichtig und inbrünstig, daß ich einwillige, über eure Handlungen Gericht zu halten und euch die wahre Reinigung zu lehren; höret jedoch zuvor, was ich euch sasgen werde."

"Die Lehre wird mit Rücksicht auf die Empfänglichkeit der Lernenden vorgetragen: zuerst leicht, darnach aber — einen starken Kopf
verlangend. Wisset, daß alle Vorschriften der Thätigkeit in Folge
solcher Umstände aufgestellt worden sind, welche dieses forderten. Wie
der Leib, so das Leben (d. i. die Lebensweise). Wenn der Leib besleckt ist, wie will man Erfüllung der Gelübde hoffen? Wenn daher
die von euch abgelegten Gelübde pünktlich gehalten worden sind, so
schreitet zur Ablegung der Gelübde des Bodisadwa, gewinnet diese
erhabene Thätigseit innig lieb, erhöhet euren Gifer sür sie, sasset den
sesten, und — was es immer kosten möge — Buddha zu werden.
Wer dieses hohe Streben in sich trägt, der ist in Wahrheit der Beste
unter den Menschen! Aber gleichwie es dem Seefahrer schwer, ja
ummöglich ist, das Meer zu durchschiffen, wenn sein Fahrzeug einen
mächtigen Leck hat: so ist es auch Demjenigen, welcher die Gesehe

übertreten hat, unmöglich, die Nirwana zu erreichen; denn er hat keinen Stütpunkt für die lebung im Guten und für den Erfolg in diesem Werke. Darum heißt es auch im Gesetze: "Die gesündigt haben, haben sich zurückgewendet, und das Ziel ihrer Bestrebungen verloren." Und Fanswanszssin sagt, daß der durch die sieben Verbrechen Vesleckte nicht zu den Gesübden hinzugelassen werden könne. Kraft dieser Gründe ist verordnet, daß zuvor das Leben der Bittsteller erforscht werden müsse, und daß von Allen nur die Vesten für die Ablegung der Gesübde ausgewählt werden sollen."

"Vor Allem werde ich euch also fragen, wie ihr die Gelübde Bifschu erfüllt habet, darnach hinsichtlich der sieben Verbrechen. Auf jede meiner Fragen habet ihr der reinen Wahrheit gemäß zu ant- worten; denn wisset, wenn ihr nicht Alles bekennet, sondern irgend Etwas verberget: so werdet ihr nichts Gutes vollbringen. Wollet ihr euch die höhere Weisheit vollsommen aneignen, so seid aufrichtig. (Ein Schlag.) Gelobet ihr mir dieses?"

Demnächst werden sämmtliche Bittsteller aus dem Saale geführt, und in zwei Schaaren gesondert: eine männliche und eine weibliche, deren jede wieder mehrere Abtheilungen enthält, nämlich die männsliche: Bikschu, Schami, Jupoße; die weibliche: Bikschuni, Schamini, Jupoi. Außerdem bildet man, je nach der Zahl der Bittsteller, in jeder Abtheilung mehrere Reihen. Ist dies geschehen, so führt man zuerst die Männer zur Prüsung in den Saal, und darnach die Weiber, mit steter Rücksicht auf das Alter der Gelübbe, und von jeder Abtheilung immer nur eine Reihe. Jede in den Saal geführte Reihe bringt Kerzen dar, verrichtet Verneigungen u. s. f., und sobald sie niedergesniet ist, sagt der Ausseher (und ihm nachsprechend, auch die Bittsteller):

"Ich bete die drei Kleinode an, die ewigen, allgegemwärtigen." Dabei verneigt er sich.

Hierauf beginnt der Secretair seine Fragen. (NB. Um die Darstellung nicht zu unterbrechen, übergehe ich hier diese Fragen, und werde sie unter den Erläuterungen aufführen.)

Nach vollständiger Beendigung der Fragen werden fämmtliche Bittsteller in den Saal gerufen. Die Ordnungs Aufseher, die constrolirenden Aufseher und der Schriftsührer treten in die Mitte, und melden, Jeder für seinen Theil, daß sie ihren Auftrag pünktlich auss

geführt, und daß nichts Besonderes vorgefallen sei. Seinem mindlichen Berichte fügt der Schriftsührer das geschriebene Buch bei, indem er erklärt, es seien keinerlei wichtige Sünden oder Verbrechen zum Vorscheine gekommen. (Im entgegengesetzen Falle fügt er bei: ausgenommen "die" Personen, welche "Dieses" von sich bekannt haben.) Der Secretair dankt ihnen für ihre Mühwaltung, und bittet sie, sich zu erholen, worauf er sich mit solgender Rede zu den Bittstellern wendet:

"Ich bezweifele nicht, daß ihr meine Fragen verstanden, und der vollen Wahrheit gemäß beantwortet habet; ich schließe daraus, daß ihr eure Gelübde heilig beobachtet habt, und von llebertretungen rein feid; ihr dürfet folglich mit Zuwersicht auf die Abnahme der Gelübde des Bodifadwa rechnen. Nunmehr bleibt euch nur noch übrig, mit dem Gefühle besonderer Andacht euch im Gebete zu allen Buddha's und Bodifadwa's zu wenden, auf daß sie gnädige Erleuchtung auf euch herniedersenden, und Zeugen seien eures Bekenntnisses hinsichtlich aller Sunden, welche ihr in den fruheren Wiedergeburten bis zur gegenwärtigen einschließlich begangen habt. Dann werdet ihr euch bis zur kommenden Weltschöpfung frei machen von allen Sindernissen der Selbstwervollkommnung und von allen Nebeln, welche auf den Greaturen laften; dieser doppelte Bortheil wird foldbergestalt vollkom= men erreicht werden. Ich werde nun unter dem Gefange des Reinigungsverses Kerzen für euch darbringen, ihr aber werdet, mit mir fingend, die Ceremonie der Reinigung vollbringen. Jeder fpreche feinen Namen aus!"

Alle singen die, schon bei den Gelübden Schami und Bifschu angeführten Berfe.

Am folgenden Morgen begeben sich der Secretair, die Aufseher und der Schriftsührer in den Fantschan, um sich vor dem Cheschan zu verneigen. Hier statten sie ihm Bericht ab über die Aussührung ihres Austrages, und überreichen ihm zugleich das geschriebene Buch. Er prüft dasselbe ausmerksam, und wenn er keine schwere Sünde sindet, so verabschiedet und entläßt er die Deputation unter einer Art von Dank für ihre Bemühung. Finden sich indeß schwere Sünder vor, so besiehlt er sosort, dieselben herbeizurusen, und ertheilt ihnen

eine Belehrung; er zeigt ihnen, wie häßlich bas Gebrechen fei, bruckt sein Bedauern aus, daß er genöthigt sei, sie abzusondern, und legt Jedem von ihnen irgend eine, feinen Gunden angemeffene, Strafe auf, 3. B. a) über die Ursachen der Sunde und die Mittel ihrer Tilgung mit Fleiß nachzudenken; b) unter Berneigungen die Namen der Buddha's anzurufen, bis Buddha fich zeigt, und e) unabläffig und mit voller Aufmerksamkeit den Namen Amit ab a's \*) auszusprechen, um auf folche Weise in deffen Proving wiedergeboren zu werden. Dabei giebt er ihnen zu bedenken, daß ihre Sünden fehr schwer seien; daß es im Gesetze keine Heilung fur dieselben gebe, daß auch die ih= nen auferlegte Strafe nur bei ber eifrigften Erfüllung von Nuten fei; daß, wenn Jemand von ihnen bis zur vollständigen Reinigung auch nur einen Augenblick den Kummer über die begangene Gunde vergeffe, sein Eifer im Suchen nach der Befreiung von den Wiedergeburten auch nur im Mindesten erschlaffe, - er ein verlorener Mensch sei, für welchen die Buße nuglos bleibe, wenn gleich sie sich durch eine ganze Weltschöpfung ausdehne. Nachdem der Cheschan seine Unterweisung in diesem Geiste beendet hat, entläßt er Alle.

#### IV. Die Keuerprobe.

Am Nachmittage findet im Arbeitssaale eine Versammlung Statt. Der in üblicher Weise eingeladene Cheschan eröffnet dieselbe mit folgender Rede an die Vittsteller:

"In der verwichenen Nacht hatte ich befohlen, die Handlungen zu untersuchen, und mit der höchsten Befriedigung habe ich ersehen, daß ihr die Wurzel des Guten nicht verderbt, daß ihr weder durch Sünden, noch durch Berbrechen gesündigt habet; ihr könnet demzusfolge zu den Gelübden zugelassen werden. Da aber die Aneignung der Gelübde nicht leicht und ihre Erfüllung noch schwerer ist, indem sie eine besondere Standhaftigkeit erfordert: so möchte ich vorher die ganze Kraft der Ueberzeugung in euch wecken und die Festigkeit eures Eidschwures erkennen. In dem Buche Fanswanstsin wird gesagt: "Die Kinder Buddha's müssen mit besonderer Zuneigung und Liebe die Bücher erlernen, das Geseh und das dem großen Wagen geziemende Aeußere; sie müssen den Gedanken alles dessen in seiner

<sup>\*)</sup> D. h. unaufhörlich einen und denselben Namen auszusprechen: Demistosfo, Demistosfo u. s. f.

ganzen Weite begreifen und in den Geift der Lehre vollkommen eingehen. Außerdem foll man, wenn Jemand die Gelübde des Bodi= Badwa abzulegen verlangt, einem folchen die Geremonie zur Erfüllung vorlegen, welche in dem "Brennen des Leibes, der Sand und der Finger" besteht. Wer sich nicht entschließen will, Buddha auf ähnliche Art zu ehren, der kann nicht Bodifiadwa fein; denn die angegebene Weise der Verehrung Buddha's brudt ein tiefes Mitgefühl aus mit dem Leiden der Geschöpfe in den Wiebergeburten, und zugleich eine ftarke, glübende Bereitwilligkeit, fich bis jum Buftande Buddha's zu erheben." Und an einer anderen Stelle: "Es ift ihnen zu fagen, daß, wenn auch Tiger, Löwen, hungrige Beifter fie anfielen: fie felbst in diesem Falle ihren Leib nicht verthei= digen dürfen; fie mögen denfelben opfern. In folcher Gelbstverleugnung brudt fich ein Mitempfinden mit ben Buddha's aus und zeigt fich zugleich die Bereitwilligfeit, feinen Schwur — die Geschöpfe von der Wiedergeburt zu erlösen - punktlich zu erfüllen." Buddha hat erfannt, daß der Inftinct der Selbsterhaltung und die Eigenliebe tief in den Creaturen gewurzelt find, also daß \*) fast die ganze Arbeit in dem Kampfe mit der Eigenliebe befteht; und darum ift fur Diejeni= gen, welche die höhere Weisheit suchen, die Tugend der Gelbstverleugnung (Tan=du) als Grundlage hingestellt worden. Wer es in diesem Urkampfe zur Fertigkeit gebracht hat, der wird auch die übrigen Tugenden ohne Anstrengung ausüben. Die Geremonie der Brennung des Leibes zeigt die Macht des Willens und die Herrschaft des Beiftes über die Sinnlichkeit; und mit ihr muß der Bodifadwa unfehlbar beginnen, weil die Reihe seiner glänzenden Seldenthaten im Namen der Vollkommenheit mit der Selbstverleugnung anfängt und mit ihr fich vollendet. Gedenken wir der Zeit, da Buddha Schakjamuni noch Bodifadwa war. Welch eine bewunderungswürdige Geduld, welch eine hohe Selbstaufopferung aus Mitleiden mit den Geschöpfen! Ein Mal überläßt er seinen Leib einem Panther, um denselben vom Sungertode zu retten; in einer anderen Wiedergeburt thut er dasselbe für einen hungrigen Habicht: er hat sich unaufhör= lich zum Nugen der Geschöpfe geopfert. Er hat den Ehrenbezeigungen entfagt, die Stadt gemieden, Weib, Sohn, Clephanten, Pferde,

<sup>\*)</sup> In dem Werke der Selbstvervollkommnung.

Kostbarkeiten verlassen, - Alles, Alles hat er aufgegeben, nur um fich an die Tugend der Gelbstaufopferung zu gewöhnen. Mit einem Worte: stellet euch die ganze unermeßliche Proving seiner Lehre (d. i. die Sfacha) vor, und nennt mir nur eine einzige Stätte, welche nicht Zeugin irgend einer seiner Selbstaufopferungen gewesen ware! Seht, auf welchem Pfade er ben Zuftand bes Buddha erreicht hat! Denfelben Weg find alle Buddha's gegangen, und auf ihm haben fie die Vollkommenheit erreicht! — Ihr werdet vielleicht fagen, daß ihr noch untüchtig seid ju fo hohen Thaten; daß es für folche Handlungen einer Geistesstärfe bedürfe, welche ihr noch nicht besitzet; daß ihr zwar Luft und Liebe zur Weisheit, Mitleiden mit ben Geschöpfen in euch empfindet, darum aber nicht weniger euch nicht völlig frei von Selbftsucht wisset. Ihr habt Recht; ich gebe zu, daß in Allem eine Stufenfolge, geduldiges Abwarten nöthig ift. Aber feid unbeforgt. Schon wenn ihr das Verlangen in euch fühlet, den Zustand ber Uneigennütigkeit, der völligen Gelbstverleugnung zu erreichen, verbrennet ihr eine — sei es auch nur eine einzige — Kerze. Wenn ihr, diese Worte vernehmend, im Gedanken zweifelhaft werdet, wenn euer Berg schwankt zwischen der Furcht vor dem Schmerze und den unaussprechlichen Früchten der Weisheit: fo feid ihr jum Bodifadma noch nicht reif, könnet noch nicht Kinder Buddha's fein. Was mich betrifft, so konnte ich nicht umhin, euch diese Ceremonie aufzuerlegen; denn ohne sie durfte ich euch die Gelübde nicht abnehmen, - sonft ware ich des Namens eines Lehrers nicht werth und würde ein Berbrecher gegen Buddha's Lehre sein. Habet ihr meine Worte verftanden? (Ein Schlag.) Gelobet ihr alfo, die erwähnte Geremonie puntt= lich zu vollziehen? (Wir geloben!) Gut; sobald ihr dieses Werk voll= bracht habet, werde ich anordnen daß Alles vorbereitet werde, was erforderlich ift, um euch die Gelübde des Bodifiadwa abzunehmen."

Nach Beendigung der Nede erhebt sich der Cheschan, und die ganze Versammlung geleitet ihn in den Fanstschan. Die Bittssteller aber gehen in den Tempel, wo schon alles für die Ceremonie Erforderliche bereit ist: Feuer, Kerzen\*), Hansöl \*\*) und Pflaster \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Natürlich Räucherferzen. Siehe oben.

<sup>\*\*)</sup> Sjan : ju.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Pfiafter wird aus ben Frudten ber Pfianze 3 faoerr bereitet, welche man zerftampft und mit Del vermengt.

Bei der Ceremonie der "Anbrennung des Leibes" verwendet man nicht ganze Kerzen, sondern man zerbricht dieselbe in kleine Stücke, zündet jedes besonders an und setzt sie auf den entblößten Leib: auf die Stirn, die Füße, die Schultern, größtentheils auf die Hände. Dieses geschieht in solgender Weise: die Bittsteller knieen vor irgend einem Bilde Buddha's nieder, und diesenigen Stellen, auf welche die Kerzen gesetzt werden sollen, bestreicht man ihnen mit dem Pflaster. Unterdeß wird die Kerze angezündet; wann sie glüht, und sich auf einen halben Werschoft verschlt hat, taucht man sie in das Del, bricht die Kohle, welche sich mit dem Del gesättigt hat, ab, zündet dieses Stück wieder an, und setzt es auf das Pflaster. Dieses letztere ist in einer dünnen Lage aufgestrichen, nur um das Stück Kerze zu halten, nicht aber, um den Schmerz abzunvehren.

So muß die ganze Kerze stückweis verbrennen, und erst, wann auch die Afche ausgeglimmt hat, verkündet der Aufseher den Bittstellern, daß ihre Prüfung vollbracht sei, daß sie sich hinreichend beswährt haben. Hierauf verneigen sich die Bittsteller vor den Aufsehern zum Zeichen ihrer Dankbarkeit für deren Bemühung, und Alle begeben sich in ihre Zellen.

In China hatte zur Zeit der Dynastie Tan der Gebrauch, den Leib anzubrennen, und überhaupt jede Art der Berstümmelung vorzusnehmen, eine erschreckende Höhe erreicht. Der Fanatismus war so groß und so allgemein, daß er die Ausmerksamkeit der Regierung ersregen und dieselbe zu den ersorderlichen Maaßregeln veranlassen mußte. Die Feinde des Buddhismus — besonders Chanswensgun — stellten dem Kaiser die Lage der Dinge als eine gefährliche vor\*), prophezeiten Berarmung und Berödung des Reiches, als unsvermeidliche Folgen des Buddhismus, und sagten, auf die körperlichen Berstümmelungen hindeutend: "Zu so vortrefflichen Lehrern, wie die westlichen Einwanderer sind, dürste es leicht nöthig sein, auch noch Arbeiter und Ammen zu verschreiben für diesenigen Buddhisten, welche ihre Hände abgehauen und abgebrannt haben; denn in Erwartung der Unsterblichkeit müssen die Berstümmelten einstweilen noch essen, was ohne Hände eine schwierige Sache ist!"

<sup>\*)</sup> Siehe: Guewen 29. Zsjusan, Artikel Choissospuistschi; 30. Zinstschuschiezsjaoslju; 35. Fosgusbjao; u. a.

Gegenwärtig ist diese Ceremonie ziemlich leicht, wenigstens nach den Spuren zu urtheilen, welche sie hinterläßt. Mein Cheschan zeigte mir seine Stirn und seine Hände, welche mit Brandmaalen überfä't waren, und deutete auf mehrere derselben, als ganz neue, in Folge eines besonderen Privatgelübbes empfangene. Es ist wahr, die Menge und der Grad dieser Narben und Grübchen zeugten von dem großen Giser und der Willensfraft des Mannes, bildeten indeß keine besondere Verstümmelung.

"Ja", sagte er, "es schmerzt einige Wochen, und heilt dann wieder!"

# V. Vorläufige Ceremonieen für den Tag der Ablegung der Gelübde.

Einige Tage nach der Feuerprobe wird, mit Berücksichtigung des Kalenders, der Tag für die Ablegung der Gelübde des Bo= Diffadwa angesett. Für diesen Tag errichtet man im Tempel felbst eine Estrade. In der Mitte des Tempelsaales wird, mit der Border= seite gegen Guden gekehrt, ein hoher und weiter Lehnstuhl für Budbha Schaffamuni aufgestellt, und auf beffen linter Seite ein hober Lehnstuhl für die Ehrenzeugen, d. h. alle Buddha's, und zugleich für den Secretair - Bodifadwa Mantschuschri -, den Lehrer - Bodifadwa Maidari - und alle Bodifadwa's, ihre Mit= genoffen; auf seiner rechten Seite befinden sich die Lehnstühle für die weihenden Lehrer. Bor jedem muffen (fünftliche) duftende Blumen ftehen. Cobald die bestimmte Stunde erscheint, wird zur Versamm= lung geläutet, und Alle, welche die Gelübde ablegen wollen, begeben sich in voller Kleidung, mit Schaale und Bet-Teppich versehen und im Geleite der Aufscher, in den Tempel. Dort stellen sie sich nach den Abtheilungen reihemweis auf und verneigen sich vor den Aufsehern; diese aber deuten auf die dastehenden Lehnstühle und auf die geordneten Gegenstände, und fagen zu den fich verneigenden Bitt= stellern:

"Kinder Buddha's! Seht, wie forgsam für euch die Erhöhung bereitet ift, die Lehnstühle aufgestellt, die Blumen geordnet. Lasset uns nun die Beschwörung zur Umzäunung des Altars singen, und darnach die Lehrer bitten." Nachdem sie dem vornehmsten Lehnstuhle durch Kniebeugung Verehrung erwiesen haben, gehen Alle (nach dem Laufe der Sonne) unter Abstingung der Beschwörung (Dasbeistschou) um die Estrade; ist dieses dreimal geschehen, so stellen sie sich wieder in die frühere Ordnung und schließen den Gesang mit dem Verse: "Ich neige mich vor dem großen Ganslu Bodisadwa, Mahasadwa!"

Während beffen haben fich beim erften Klange des Geläutes die angesehensten Mitglieder der Brüderschaft im Fanstschan verfammelt, und fobald, nach Beendigung der Beschwörung, die Aufseher in Begleitung der Bittsteller erscheinen und sich durch einen Diener anmelden laffen: verlaffen Alle nebft dem Chefchan den Fan = tfchan, treten in den nächsten Saal und nehmen dort ihre Pläte ein. Nun beginnt die Geremonie der Bitte. Die Bittsteller fnicen nieder und bitten den Cheschan, ihnen die Gelübde des Bodifadma abzunehmen; dreimal wiederholen fie die Bitte, der Chefchan aber zögert mit der Antwort. Endlich erhebt er fich von feinem Site und ftimmt den Gefang an: "Ich neige mich vor unferm Buddha Schaf= jamuni!" Unter diesem Gefange, beim Klange der Gloden und dem Schalle der Buddha = Trommel (im Tempel), begeben fich Alle in feierlichem Zuge in den Tempel zur Eftrade, und zwar in folgender Ordnung: zuerst zwei Aufseher mit Fahnen in den Händen; hinter ihnen die eifrigen Mitglieder der Brüderschaft; nach der Brüderschaft die zu Weihenden; sodann zwei Aufseher mit tragbaren 3 in, auf welche fie von Zeit zu Zeit schlagen; barauf die Kerzenträger; hinter diesen die Gehülfen des Cheschan, und zulett der Cheschan selbst. Alle gehen paarweise, nur der Cheschan geht allein. In dem Tempel angefommen, stellen sich Alle in berselben Ordnung auf, in welcher sie gegangen find, die Gesichter gegeneinander gefehrt, so daß sich zwischen ihnen ein Durchgang bildet: die Gehülfen gehen bis zu dem Lehnstuhle und stellen fich zu beiden Seiten beffelben auf, während der Cheschan, demselben gegenüber stehend, vor Allem sich den Buddha's der drei Weltschöpfungen (neunmal) verneigt. Unterdeffen ift der Gefang nicht verstummt, und während der Verneigungen des Cheschan recitirt der Bei=no\*) Berse, welche den Umftanden ange= meffen find:

<sup>\*)</sup> Der Oberaufseher.

"Die boshaften Anschläge ber Feinde sollen zu Schanden wersten; die Fesseln der Sünde sollen gänzlich verschwinden; auf diesen geheinmisvollen Laut fliegen alle Vollkommenen hieher zusammen, wie die Wolken zusammensliegen!"

"Ich neige mich vor der Versammlung der Vollkommenen, welche zusammengeeilt find, wie die Wolken!"

"Der Klang des Metalles wiederhallt in 3000 Welten; tie Wogen der Lehre Buddha's schwellen in zahllosen Reichen empor; wir sagen dem schirmenden Kaiser Dank für seine Gnade, den Mildsthätigen für ihren Eiser!"

Wann der Cheschan seine Verneigungen beendet hat und sich auf den Lehnstuhl setzt, treten seine Gehülfen in die Mitte und versneigen sich vor den Buddha's der drei Weltschöpfungen; darauf ruft der Ausseher das "große Meer" der eifrigen Mitglieder der Brüdersschaft zur Verneigung vor Buddha auf, und nachdem alle Anwessenden die Verneigungen beendet haben, wendet derselbe sich zu den Bittstellern:

"Kinder Bubbha's! Weil ihr ein hohes Streben geoffenbaret habt und um Abnahme der Gelübde des Bodifadwa bittet, so müsset ihr mit dem Gefühle besonderer Andacht die Anbetung der drei Kleinode vollbringen. Jeder spreche seinen Namen auß! Leget die Hände zusammen!"

Während bessen treten von der Nechten und Linken mehrere Ausseher in die Mitte, stellen sich in eine Reihe, von Often nach Westen, breiten den Bet-Teppich aus, verneigen sich auf ihm, legen (gleichzeitig mit den Bittstellern) die Hände zusammen, und singen unter Verneigungen, während die Bittsteller ihnen nachahmen:

1

- a) Mit ganzem Herzen neige ich mich vor allen Buddha's ber vergangenen Weltschöpfung!
- b) — ber fommenden Weltschöpfung!
  - c) — ber gegenwärtigen Weltschöpfung!

2.

- a) Mit ganzem Herzen neige ich mich vor aller höheren Lehre ber vergangenen Weltschöpfung!
  - b) — ber kommenden Weltschöpfung!
- c) — ber gegenwärtigen Weltschöpfung!

3.

a) Mit ganzem Herzen neige ich mich vor allen weisen (sian) und vollsommenen (schen) Männern

der vergangenen Weltschöpfung!

- b) — ber fommenden Weltschöpfung!
- c) — ber gegenwärtigen Weltschöpfung!

Nach Beendigung dieses Gesanges wendet sich der Aufseher zu den Bittstellern und fagt:

"Kinder Buddha's! richtet jest vor Buddha's Bilde, wie vor seiner wirklichen Person, eure Bitte noch einmal an den Cheschan." Und die Kinder Buddha's knieen abermals nieder, slehen abermals um Abnahme der Gelübde des Bodisadwa, bitten und verneigen sich; der Cheschan aber zögert unentschlossen mit der Zusage.

"Kinder Buddha's!" fagt er zu ihnen, "höret! Seid ihr Bodiffadwa's?"

""Ja, wir sind Bodifadwa's!""

"Wenn ihr Bodiffadwa's seid: empfindet ihr in euch den Durft nach der höheren Weisheit?"

""Ja, wir empfinden ihn!"" (Stillschweigen.)

"Kinder Buddha's! höret! Ihr wollet von mir Alles erfahren, was Bodifadwa's üben müssen, d. h. wie dem Uebel ein Ende zu machen sei (wie man von den Wiedergeburten frei werde), — wie das Gute vollbracht werden müsse, — und wie man den Gesschöpfen nühen könne. Dieses zu erfahren, und, sobald sie es erfahren hatten, dasselbe auszusühren, haben alle Bodifadwa's der vergangenen Weltschöpfung getrachtet; die Bodifadwa's der gegenwärtigen Weltschöpfung erstreben Dasselbe, und nach demselben Ziele werden auch die Bodifadwa's der sommenden Weltschöpfung streben. Gelobet ihr mir, euch von demselben Gesühle leiten zu lassen, nach demselben Ziele zu trachten, wie alle Bodifadwa's?"

""Wir geloben!"" (Frage und Antwort werden dreimal wiederholt.)

Nachdem er sich von der Entschlossenheit der Bittsteller überszeugt hat, ertheilt der Cheschan seine Einwilligung zur Abnahme der Gelübde, und sagt:

"Kinder Buddha's! wenn ihr euch fähig fühlet, zur Ablegung der Gelübde des Bodifiadwa, und wenn ihr gelobet, Alles zu üben,

Η.

was dem Bodifiadwa ziemt, so stehet auf, leget die Hände zusammen, beuget euch tief mit eurem ganzen Wesen, und flehet aus ganzem Herzen zu den Buddha's und den Bodifiadwa's, daß sie Cheschan und Lehrer seien, wann ihr die Gelübde des Bodifiadwa ableget. Zeder spreche seinen Namen aus."

Bährend die Namen ausgesprochen werden, erhebt sich der Cheschan von seinem Site, ergreift Blumen und Kerze, nimmt eine andächtige Haltung an und sagt, zu den Bittstellern gewandt: "Laffet uns beginnen!" (Sie singen:)

"Mit Opferduft und Blumen laffet uns zur Begegnung geben! Wir Biffchu N. N. flehen mit dem Gefühle besonderer Andacht:

Höchsttugendhafter! Wahrhaftig gekommener Schakjamuni! blicke auf und N. N., und geruhe, bei Ablegung der Gelübde Cheschan zu sein. Unter Deiner Mitwirkung allein können wir und die Geslübde der drei Bollkommenheiten und der 10 Pratimokscha's \*) anseignen! Offenbare Deine Gnade an und!" (Dieses wird dreimal wiederholt.)

Darauf richten sie in ähnlichen Ausdrücken an Mantschuschri Bodisadwa die Bitte, Secretair zu sein, — an Maidari Bodisadwa, Lehrer zu sein, — an alle Buddha's, Chrenzeugen zu sein, — an alle Bodisadwa's, sie als Genossen ihrer Thätigkeit anzuerkennen. Jede Bitte wiederholen sie dreimal, und machen jedesmal eine Versneigung.

Um Schlusse der Bitten setzt sich der Cheschan auf seinen Lehnstuhl; die Bittsteller aber knieen nieder, und der Cheschan fagt zu ihnen:

"Im Buche In-le-zsin wird gesagt: Nach der Anbetung der drei Kleinode sollen die vier ewigen Punkte des Gesets gelehrt werden, auf daß die vier Gelübde\*\*) dadurch an Kraft gewinnen. — Welches sind nun diese vier ewigen (bu-chuai) Punkte der Lehre? Unsere menschliche Natur ist an sich eine Einheit; in dieser geheim-nisvollen Sinheit aber kann man vier Hauptmomente unterscheiden:

<sup>\*)</sup> Die brei Bollfommenheiten (Sfansgfjui) und bie 10 Pratimoffcha's find fynonym mit ben Gelubben bes Bobigadma.

<sup>\*\*)</sup> a. Bon Almosen zu leben, b. sich in bas werthloseste Gewand zu kleiben, c. in ber Einsamkeit, unter einem Baume zu leben, d. im Falle einer Krankheit sich mit bargereichten, zubereiteten Arzeneien zu heilen.

Buddha, die Lehre, die Brüderschaft und die Gelübde. Sprechet nach:" (die Bittsteller wiederholen die Worte des Cheschan)

- 1) Ich, N. N., wende mich \*) von nun an und auf ewig zu Buddha.
- 2) Ich, N. N., wende mich von nun an und auf ewig zur Lehre.
- 3) Ich, N. N., wende mich von nun an und auf ewig zur Brüderschaft.
- 4) Sch, N. N., wende mich von nun an und auf ewig zu den Gelübben. (Ein Schlag.)

Der Cheschan fährt fort:

"Kinder Buddha's! Fan-wan-gfin fagt deutlich, daß Diejenigen, welche in der gegenwärtigen Wiedergeburt auch nur mit einem der fieben Berbrechen gefündigt haben, die Gelübde nicht ablegen können. Es hat sich aber zu meiner höchsten Befriedigung in dem Bekenntniffe ergeben, daß Keiner von euch gefündigt hat, und ihr könnt folglich die Gelübde ungehindert ablegen. Indeffen wird im Zfin = in = le noch Folgendes gesagt: Nach dem Ausbrucke ber Ueberzeugung von der Wahrheit der vier ewigen Punkte der Lehre muß die Reinigung von den Sünden der drei Weltschöpfungen gelehrt werden. — Was heißt "die Sunden der drei Weltschöpfungen?" — Die unbedachten Sandlungen der früheren Wiedergeburten find die Saamenkörner, die Urfache ber Sünden in den nachfolgenden Wiedergeburten. Alles Thun des Menschen ist gleichsam der empfängliche Boden, welcher ben ihm anvertrauten Saamen des Bofen mit Wucher gedeihen läßt: Diefer Saame feimt, wachft, reift und fällt in neuer Menge, zahlreicher als vorher, wiederum auf den Geift, und so giebt es neuen Saamen für neue Sünden und neues Elend in der kommenden Wiedergeburt. Mit jedem Schritte im Leben fräftigt fich nur die Wurzel des Bosen, mehrt sich das Elend und bereitet in der Zufunft zahllose Wiedergeburten. Daher muß, um sich von den Wiedergeburten frei zu machen, um dieses Bose zu vernichten, die Ceremonie der Reinigung vor dem Stuhle aller Buddha's und Bodifadma's vollzogen werden. Dann wird — wenn ihr aller verfehrten Thätigfeit entsaget — ber Saame bes Bosen verdorren, gleichwie eine in

<sup>\*)</sup> Im Originale: Guisi, d. i. ich wende mich, ich glaube, ich weihe mich.

trockenen Boden versetzte Sumpspflanze; wird aber die Ursache des Uebels vernichtet, so werden damit auch seine Folgen, d. h. Elend und Wiedergeburten, aufgehoben. Sprechet getrennt und deutlich auß; sprechet mir nach.

- 1) Ich, N. N., obgleich ich in der früheren Wiedergeburt durch Wort, Werk, Gedanken in den zehn Gestalten der Sünde gefündigt habe, entschließe mich jetzt, Solches vollständig abzubrechen und nicht zu sündigen bis zur kommenden Weltschöpfung (d. h. niemals). (Versneigung.)
- 2) Ich, N. N., obgleich ich in der gegenwärtigen Wiedergeburt durch Wort, Werk, Gedanken in den zehn Gestalten der Sünde gessündigt habe, entschließe mich von nun an, Solches abzubrechen und nicht zu fündigen bis zur kommenden Weltschöpfung. (Versneigung.)
- 3) Ich, N. N., obgleich ich in der folgenden Wiedergeburt mit Wort, That, Gedanken in den zehn Gestalten der Sünde fündigen müßte, entschließe mich dennoch jest, Solches vollständig abzubrechen und nicht zu sündigen sogar bis zur kommenden Weltschöpfung. (Bersneigung. Ein Schlag.)

Kinder Buddha's! ihr habt die Reinigung vollbracht; die drei Seiten\*) eurer Thätigkeit sind rein, wie ein durchsichtiger, auf beiden Seiten glänzender Krystall, und ihr habet mir nur noch zu schwören, daß ihr die 14 Punkte gewissenhaft halten, daß ihr auf sie eure Thätigkeit gründen, nach ihnen sie regeln und von ihnen nicht weichen wollet, möge es auch das Leben kosten. Ich werde also jest jeden der erwähnten 14 Punkte dreimal aussprechen, damit ihr die Sache vollkommen versteht und, den Blick auf den Stuhl aller Buddha's und Bodisadwa's gerichtet, deutlich und mit Bewußtsein den Eid ableget. (Ein Schlag.)

- 1) Schwöret ihr, daß ihr von jett an bis zur Wiedergeburt in der kommenden Weltschöpfung euch unablässig mit dem Nachdenken über Buddha beschäftigen und nur mit dem Guten verkehren wollet? (Wir schwören!)
- 2) Daß ihr allen schlechten Bekanntschaften völlig fremd bleiben wollet? (Wir schwören!)

<sup>\*)</sup> b. h. Wort, Bert, Gebante.

- 3) Daß ihr nicht eine der Vorschriften verletzen wollet, koste es euch auch das Leben? (Wir werden sie nicht verletzen!)
- 4) Daß ihr euch unablässig mit dem Lesen und Singen der Bücher der Lehre und mit der Erlernung des Gesetzes des großen Wagens beschäftigen und trachten wollet, mehr und mehr in seinen tief verborgenen Sinn einzudringen? (Wir wollen trachten!)
- 5) Daß ihr das Verlangen, den Durst nach der höchsten Weissheit unablässig in euch unterhalten wollet? (Wir schwören!)
- 6) Daß ihr, das Elend aller Creaturen sehend, trachten wollet, sie zu erlösen, ihnen Hülfe zu leisten? (Wir werden trachten!)
- 7) Daß ihr, innerlich Ehrfurcht hegend vor den drei Kleinoden, diese Chrfurcht auch in äußerlicher Weise nach Vermögen ausdrücken wollet? (Wir schwören!)
- 8) Daß ihr Vater und Mutter gehorchen, eure Lehrer und Aeltesten ehren wollet? (Wir werden!)
- 9) Daß ihr unveränderlich und eifrig auf dem Wege Buddha's wandeln wollet? (Wir werden trachten!)
- 10) Daß ihr über eure Sinne (Gefühle) herrschen wollet? (Wir geloben es!)
- 11) Daß ihr fraft eures Gelübdes, alle Geschöpfe zu retten, unermüdlich darum euch bemühen wollet? (Wir geloben es!)
- 12) Daß ihr fraft eures Gelübbes, alle Unruhe (als die Ursfache des Uebels, des Elendes der Geschöpfe) zu enden, euch eifrig darum bemühen wollet? (Wir werden uns bemühen!)
- 13) Daß ihr fraft eures Gelübdes, die unzähligen Gründe der Lehre zu erforschen, solches in der That erfüllen wollet? (Wir wollen es erfüllen!)
- 14) Daß ihr fraft eures Gelübbes, den höheren Weg Buddha's zu vollenden, denselben in der That vollenden wollet?" (Wir wollen ihn vollenden!)

### VI. Die wirkliche Ablegung ber Gelübbe.

(Ein Schlag.) "Kinder Buddha's! wenn ihr die 14 großen Schwüre abgelegt habt, so bleibt mir nur, von meinem Siße aufzusstehen, für euch mich zu verneigen und zu allen Buddha's und Bosdißadwa's der gegenwärtigen Weltschöpfung zu beten, daß sie Empfänglichkeit in euch erwecken, und das Wesen der Gelübde auf

euch herniedersenken mögen. Achtet also ausmerksam auf das, was ihr hören werdet, erwäget scharf ein jedes Wort. Wisset, daß, sobald ich das Gebet zum ersten Male ausspreche, das unerforschliche Wesen der Geläbde die Kräfte der Seele ergreift und einen Augenblick durchszuckt; beim zweiten Male senken sich die Geläbde auf euer Haupt, wie eine Wolke, wie ein Schleier; beim dritten Male dringen sie in euren Leib, erfüllen eure Seele und werden für euch bis zur künstigen Weltschöpfung eine unzerstörbare Aussaat Buddha's. Solcher Art ist das Wesen der Geläbde! Kräftiget die Empfänglichseit in euch, und empfanget dieses Wesen der Geläbde mit besonderer Andacht!"

Mit diesen Worten erhebt sich der Cheschan von seinem Stuhle, tritt zu dem Bilde Buddha's (seine beiden Gehülfen gehen vor ihm, und stellen sich der eine zu seiner Rechten, der andere zu seiner Linken), ergreift eine Kerze, nimmt eine andächtige Stellung an, macht drei Verneigungen, kniet nieder, legt die Hände zusammen, und sagt mit lauter Stimme:

"Buddha's und Bodikadwa's aller unzähligen und gränzenslosen Welten! Zu Euch wende ich meine Blicke. Sehet, hier (in der Stadt und dem Tempel N. N.) stehen die Bodikadwa N. N. Sie bitten um Abnahme der Gelübde, und ich habe ihre Bitte schon dreismal geprüft. Buddha's und Bodikadwa's! die Ihr allein alles Sichtbare und Unsichtbare, Zeit, Raum und alles Lebendige begriffen habt! wollet Zeugen sein, wann Diese (N. N.) die Gelübde des Bodikadwa ablegen: um Eurer Barmherzigkeit willen, um Eurer Barmherzigkeit willen, um Eurer

Nachdem er dieses Gebet dreimal ausgesprochen, sett sich der Cheschan auf seinen Lehnstuhl und beginnt

die Aufzählung der Vorschriften der Lehre.

(Ein Schlag.) "Kinder Buddha's! Die Bodiffadwa's nehmen die 10 Pratimofscha's\*) an. Jeder spreche seinen Namen aus!

1) Von der gegenwärtigen Wiedergeburt bis zum Zustande des Buddha, welchen ihr früher oder später erreichen werdet, dürfet ihr nicht vorsätzlich tödten;

<sup>\*)</sup> Die hier aufgezählten Vorschriften verbinden nur die Einsiebler; für die Weltlichen giebt es andere.

- 2) Nicht vorfätlich ftehlen;
- 3) Die Keuschheit nicht verlegen;
- 4) Nicht vorsätzlich lügen;
- 5) Nicht vorfätzlich Wein faufen (um ihn zu trinken, ober Anderen zu reichen);
- 6) Keinen Bodifiadwa, keinen Bikschu, keine Bikschuni wegen irgend welcher Sünden und Schwachheiten mit Vergnügen verdammen;
- 7) Lobsprüche nicht lieben, sie nicht suchen, und Niemanden schmähen;
- 8) Nicht geizen und auf bringende Bitten Anderer nicht mit Schelten und Schmähen antworten;
  - 9) Aus Boßheit nicht unbußfertig bleiben;
  - 10) Nicht vorfätzlich die drei Kleinode läftern.

Wer von euch auch nur eine einzige dieser Vorschriften überstreten wird, der wird durchaus nicht thun, wie es einem Bodifiadwa geziemt, und niemals wird er die höhere Weisheit und die Vollsfommenheit erreichen. Gelobet ihr, diese 10 Vorschriften zu erfüllen? (Wir geloben!)

Kinder Buddha's! nachdem ich euch die 10 Pratimof= scha's vorgelegt, will ich euch noch 48 leichte Vorschriften ertheilen.

Der Cheschan zählt noch 48 Sittenregeln auf, und nimmt den Bittstellern das Versprechen ab, dieselben pünktlich zu erfüllen.

### VII. Die Lobpreifung.

"Kinder Buddha's! Im Buche In=le=zsin wird gesagt:
"Wer die 10 Pratimosscha's angenommen hat, steht über dem Ein=
stuffe der bösen Geister, ist hinaus über die Gränze der drei von
Trübsal erfüllten Welten; und wie oft er auch wiedergeboren werde:
niemals verliert er die Kraft dieser Gelübde, und bis er den Zustand
eines Buddha erreicht, wird er stets in einem Menschen wieder=
geboren werden." — An einem anderen Orte: "Wer die Gelübde
des Bodisadwa abgelegt hat, erlangt plöslich (in einem Augen=
blicke) acht wichtige Vorzüge, nämlich: a) den Vorzug des Ver=
hältnisses zu den wahren Mitteln der Selbstvervollsommnung;
dem (fabelhasten) Bogel gleich, welcher mit einem Flügelschlage sich
durch 100,000 Li schwingt, vermeidet er durch Ablegung der Ge=
lübde die 6 Wege der Wiedergeburten und die beiden niederen Wagen

- und legt auf geradem Wege die Bahn der höheren Weisheit zurud. b) Den Borzug ber Stufe, auf welcher ber Bobifadwa fieht; denn wer diese Gelübde abgelegt hat, steht schon über den beiden Wagen. Gefett ber Schami wandelt gemeinschaftlich mit einem Archan: ber Archan geht voran, ber Schami folgt. Aber ber Schami empfindet plöglich einen unlöschbaren Durft nach der höheren Weisheit: er legt die Gelübde des Bodifadwa ab; und fiehe, der Archan wendet fich mit Chrfurcht zu ihm, trägt ihm Kleidung und Schaale und läßt ihm den Bortritt. c) Den Borgug der Bohl= thaten. Gefest, es hätte sich Jemand vorgenommen, alle große Archane unferes Welttheiles zu verehren; wie groß immer Diefe Tugend ist: bei weitem höher ift die That Desjenigen, welcher auch nur einen einzigen Bodiffadma verehrt. d) Den Vorzug ber Wer die Gelübde des fleinen Wagens abgelegt hat, ift Rraft. einem Leuchtfäfer zu vergleichen (b. h. schön anzuschauen, ift er nur sichtbar, leuchtet, aber erleuchtet Richts); der Bodifadwa aber ift gleich der Mittagssonne: er erleuchtet und erwärmt. e) Den Vorjug ber Reinigung von ben Gunden. Wenn es auch ge= schähe, daß ein Bodifadma sundigte: immer ift er noch beffer, als die Baretifer; denn die Gelübde, welche das Befen feines Geiftes erfüllt haben, gestatten ber Gunde nicht, ju tief einzudringen. Gundigt folglich der Bodifadwa wirklich durch dieselbe Sünde, wie Andere, fo wird er gleichwohl einen weit geringeren Schaben nehmen. f) Den Borgug ber Geburt. Wenn Der, welcher die Gelübbe bes Bodifadwa abgelegt, sich im Mutterleibe befindet, so ift er ftets von feligen Geiftern und Drachen, gleichwie von einer Sut, umgeben. g) Den Borzug ber geheimnifvollen Macht (Schenstun). Wer die Gelübde des Bodifadwa abgelegt hat, fann den größeften Wasserstrom in einen Milchstrom verwandeln, die ganze Erde in Gold verkehren, aus einem Augenblicke mehr als 1000 Leben bilden, aus einem einzigen Tage eine Menge großer Kalpa's hervorrufen. h) Den Vorzug der Belohnung. Benn Derjenige, welcher bie Gelübde des Bodifad wa abgelegt hat, auf dem Lotos-Meere wiedergeboren worden ist und das wahrhaft Ewige erreicht hat, so wird er ferner nicht mehr wiedergeboren." Kinder Budbha's! ihr habt jest die Gelübde des Bodifadwa abgelegt: trachtet nunmehr, ihre Borzüge nicht vergeblich zu besiten; beobachtet sie, erfüllet sie in der That;

fie find eure Burg, euer Schwimmschlauch. Seid unzertrennlich von der Lehre des großen Wagens, wie der Visschu unzertrennlich ist von seiner Matte. Lasset die Glut der Liebe zur höchsten Weisheit nicht erkalten: gebet auch nicht eine Minute die Herrschaft über den Gesdanken auf. Wenn euer Gedanke — wäre es auch nur für einen Augenblick — sich dem kleinen Wagen zuwendet, so seid ihr keine Volifadwa's mehr. Haltet also eure Vorzüge werth, und versderbet sie nicht durch Sorglosigkeit." (Ein Schlag.) Alle verneigen sich; der Cheschan erhebt sich von seinem Size, legt die Hände zussammen und ruft mit lauter Stimme aus:

"Durch folche Vorzüge, welche mit den Gelübden verknüpft sind, sollen alle unsere Wohlthäter besohnt werden, sollen die Leiden der Geschöpfe erleichtert werden, soll das Unsichtbare und das Sichtbare die wahre Erkenntniß in sich aufgehen lassen, soll in der Gemeinde der geistlichen Streiter die Weisheit blühen, soll in der erhabenen Versammslung Buddha ein Lobgesang angestimmt werden!" (Sie singen):

"Voll Verlangens, daß alles Leidenschaftliche, in Unreinheit Versunkene, sonder Verzug das gränzenlose, lichtstrahlende Reich Buddha's erreiche, crheben\*) wir die herrliche That der Ablegung der Gelübde und das unermeßliche, unvergleichliche Glück! Gepriesen seien die Buddha's der drei Weltschöpfungen, die Urheber dieses Lobzgesanges, Wenzschu, \*\*) Puzsian und alle Bodißadwa's, Mashabodi, Paramita!"

Mit dieser Lobpreisung ist die Ablegung der Gelübde beschlossen. Die ganze Versammlung geleitet den Cheschan in seine Gemächer und geht außeinander.

Nachdem Alles beendet ift, kehren Diejenigen, welche die Geslübde abgelegt haben, in die schon früher von ihnen gewählten Zufluchtsstätten zurück, während im Tempel nur dessen beständige Bewohner übrig bleiben, und Leben und Thätigkeit dieser Behausung des Friedens und der Ruhe, welche vier Monate hindurch in so mächtiger Spannung gewesen sind, kehren in ihren vorigen normalen Zustand zurück.

<sup>\*)</sup> Bringen wir bar (zum Opfer, zur Chre).

<sup>\*\*)</sup> Mantschuschri.

In den Kaiserlichen Tempeln händigt man auf Besehl des Kaisers den Einsiedlern bei ihrer Entlassung Diplome\*) (Ise de) aus, mit welchen die Buddhisten ungehindert durch ganz China reisen; ja, man sagt sogar, es sei früher in jedem volkreichen Orte und in den Gouvernementsstädten dem Vorzeiger eines Diplomes Thee und ein Frühstück vorgesetzt worden. Gegenwärtig geschieht dies nicht mehr. Strenge aber wird darauf gehalten, daß als Obere in den allgemeinen Zusluchtsstätten nur Inhaber eines Diplomes bestätigt werden, und überdies nur eines solchen, welches von einem Kaiserslichen Tempel ertheilt ist. Auch geben die Privattempel nur eine Abschrift des Protocolles über die Aufnahme unter die Einsiedler (Fa-zzsuan), was für den möglichen Fall einer gerichtlichen Unterssuchung geschieht. In den Kaiserlichen Tempeln werden dergleichen Copieen ebenfalls ausgesertigt; in jedem Falle ist aber nur das Diplom von Bedeutung.

### Erläuterungen.

1. Die Welt ift, nach der Vorstellung der Buddhiften, in Rudficht auf die Materie ewig, dagegen in Beziehung auf die Form bes Daseins vergänglich, - und sie unterscheiden in biefer Sinficht vier Zeiten, oder, wie fie es nennen Kalpa's: a. die Kalpa des chaotischen Zustandes, b. die Kalpa ber Bildung, c. die Kalpa bes blühenden Zustandes, d. die Kalpa des Unterganges. Diese Kalpa's folgen einander in ununterbrochener Reihe, ohne Unfang und ohne Ende: die Welt bildet fich aus fich felbst, blüht in dem Leben, geht zu Grunde und ruht im chaotischen Zustande, gleichsam Kräfte sammelnd für das neue Leben in einer neuen Reihe von Kalpa's. Gine aus vier Kalpa's bestehende Zeitperiode heißt eine Weltschöpfung, eine große Kalpa; und um vorstellig zu machen, wie groß die Periode einer Weltschöpfung fei, fagen die Buddhiften, fie umfaffe 80 fleine Ralpa's, eine fleine Ralpa aber besteht wieder, nach ihrer Berechnung, aus 16,800,000 Jahren. Folglich erfüllt eine Weltschöpfung 1,344,000,000 Jahre, und eine mittlere Kalpa 363,000,000 Jahre.

<sup>\*)</sup> Seit bem 17. Jahre Schunstichi's, bes erften Mantschsurischen Rais fere in China.

- 2. Die Buddhiften setzten in das Centrum der von ihnen vorgestellten Welt den vierseitigen, ganz aus Kleinoden bestehenden Berg Susmern: im Norden von Arystall, im Süden von Sapphir, im Osten von Gold, im Westen von Silber. Kein Berg in der Welt ist höher, als der Susmern. Dieser merkwürdige Berg wird rings vom Meere umsluthet, in welchem sich, den Weltzegenden entsprechend, vier große Inseln oder Weltländer\*) befinden. In allen diesen Weltsländern wohnen Menschen mit verschiedenen leiblichen und geistigen Eigenschaften; die Erdkugel aber, auf welcher wir leben, liegt nach der Meinung der Buddhisten südlich vom Susmern, und heißt Dschambudwipa (Nansjansfusti).
- 3. In unserem Weltlande giebt es fechs Wege der Wiedergeburten \*\*), und zwar in absteigender Linie: a) die Wiedergeburt in glücklichen Geiftern, b) in Menschen, c) in Ubur, d) in Abach, e) in hungrigen Geiftern, f) in Sprachlosen, die Infusorien nicht ausgeschlossen. Diese sechs Wege der Wiedergeburten sind fämmtlich nichts anderes, als Stufen größerer ober geringerer Vollkommenheit der Seele, welche vorher vernünftig gewesen, aber in einen gröberen Zustand versunken ift, und sich verdunkelt hat. Nach Maßgabe ihrer Reinigung und Rückfehr zur früheren Vollkommenheit erhebt sie sich auch hinsichtlich ihres Zustandes, indem sie z. B. aus Sprachlosen in Menschen wiedergeboren wird, in Abach, in hungrigen oder in glücklichen Geiftern, und hat sie sich endlich bis zur absoluten Unschauung, zum vollen Leben des Geistes, erhoben: so überschreitet sie die Linie aller sechs Wege der Wiedergeburten. Es versteht sich von felbst, daß es in jedem Zustande viele Sinderniffe giebt, und daß in bem Streben nach größerer Bollfommenheit, bei ber fleinften Fahrläffigkeit, das schon Errungene leicht wieder verloren geht. Ueber die Schranke der Wiedergeburten hinausgehen, heißt: in die Beimat zuruckehren, fich in die Nirwana - die Ruhe, einen unbeschreib= lichen Zustand, höher als alles Leben — versenken.
- 4. Die glücklichen Geister sind in 28 Himmel vertheilt, welche, einer immer höher, als der andere, sich über dem Berge Susmeru erheben, und in Abtheilungen oder Welten zerfallen. Die erste, uns

<sup>\*)</sup> Das Original hat: Muttererde, festes Land. Der Uebers.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Mr. 13.

terfte Abtheilung heißt: Die er febnte Welt (Jui-gfe), und umfaßt feche Simmel. Im erften Simmel, an den Abhangen bes Berges, wohnen die vier oberften Geifter (Suisthiansman); im zweiten herricht Indra mit 32 Geiftern, welche feinen Sofftaat bilden; im vierten wohnt jest Maidari, ber gufunftige Buddha; im fechsten wohnt Mo-wan (Mara), der ewige Widersacher bes Buddhismus. Diefer Mo-man beherricht bie gange erfehnte Welt, beren Zuftand übrigens vollkommen menschlich ift; benn die Beifter fleiden fich, trinfen, effen, beirathen und laffen fich beirathen, haben Paläfte, Baufer, Garten, Mufit, und der gange Unterschied besteht barin, daß die Geifter langer leben und von größerer Geftalt find, als die Menichen. - Die zweite Abtheilung heißt: die Gedanken= welt (die Welt der Formen - Efessie), mit 18 himmeln, welche in vier Edmeigen (Stillen oder Ginfamfeiten - Tichan) getheilt find. Jedes der drei erften Schweigen umichließt drei Simmel, das lette allein 9. In den drei erften Simmeln (d. h. im erften Schweigen), herricht Brama, einer von ben 20 Beschützern ber nieberen Wefen, ein Geift von ftrengen Gesetzen, erleuchtet und überhaupt ein ausgezeichneter Berricher. In Der Gedankenwelt giebt es feinen Unterschied ber Geschlechter mehr; dort werden auch feine Rleider mehr getragen: man ergött fich und ernährt fich durch Beschaulichkeit (Tichan=bin). Die geringste Lebenstauer - im ersten Simmel - beträgt eine fleine Ralpa; die größeste bagegen - im letten himmel - 5000 Kalpa's. - Die lette Abtheilung heißt: Die unvorftellbare Belt (die undenfbare, die unbegreifliche - 11= pe= gije). In ihr fint vier Simmel, und beren Geifter noch reiner und vollkommener. Ihre Lebensdauer beträgt im ersten Simmel 10,000 Kalpa's, und im letten 84,000 Kalpa's. Wann fie ihre festgesette Frift ausgelebt haben, fterben alle biefe Geifter, und werden, je nach der Reinheit ihrer Grundnatur, in einem entsprechenden Zustande wiedergeboren. Sier liegt die Grange ber Wiedergeburten: unter ihr, t. h. sowohl in ben 28 himmeln, als unter benfelben - bei ben Meniden, ben Abach (ober Ad), ben hungrigen Geiftern, ben Ufur und den Thieren - giebt es Geburten und Wiedergeburten; weiter aber, d. h. über dieser Grange, beginnt die Proving (Das Reich) bes eigentlichen, reinen Geiftes, oder, wie die Buddhiften fagen, - Die Leere, Die Mirmana.

- 5) Um auszudrücken, einen wie unbegreiflichen Raum biefe 28 Simmel einnehmen, ftellen die Buddhiften folgende Berechnung an. Der Berg Susmern fteigt 3,360,000 Werft (Li) empor, und um ihn freift nur eine Conne, welche alle 4 Weltgegenden erleuchtet. Die Simmel beginnen auf der halben Sohe des Berges, und bis zu feinem Gipfel, in einer Ausdehnung von 1,680,000 Werft, giebt es nur zwei Simmel. Dabei nehmen die Abstände biefer Simmel unter einander ftufenweis zu, fo daß, wenn man den gegenseitigen Abstand der beiden erften tausendmal vervielfältigt, dieses erft die ersehnte Welt ausmachen wird (das heißt 5,040,000,000 Werst nach allen Richtungen). Diefes heißt der fleine Chiliofosmus. — Bervielfältigt man diesen abermals mit 1000: so ergiebt sich der mittlere Chiliofosmus, deffen Ausdehnung sich nur bis auf das dritte Schweigen einschließlich erftrectt; und der mittlere Chiliofosmus wiederum tausendmal genommen, stellt erft die Ausdehnung des großen Chiliofosmus bar, welcher indeß nur bas vierte Schweigen ausfüllt. Den großen Chiliofosmus endlich muß man noch 3000 Mal nehmen, um die Weite der 28 himmel völlig zu erschöpfen. In diesem unermeß= lichen Raume freisen 10 Millionen folder Sonnen, wie die uns ficht= bare, und berfelbe wird Sfacha (Sfaspo) genannt, die Proving, in welcher gegenwärtig Schafjamuni Buddha ift.
- 6) Der angegebene Raum erschöpft aber den wirklich vorhandenen bei weitem nicht: er ist in der Welt nicht mehr, als ein Punkt, ein Tropfen im Meere; denn in der Richtung der Weltgegenden, nach Often, Westen, Norden und Süden, giebt es eine unzählbare Menge ähnlicher Abtheilungen, und in einer seden erscheinen Buddha's und verkündigen die Lehre.
- 7) "Cheschan" ift kein Chinesisches Wort; die Chinesen sagen, es sei Sanscritisch (Fansjui). Es bezeichnet insbesondere den Oberen einer allgemeinen Zusluchtsstätte, einen Lehrer, wird aber heutigen Tages in der gewöhnlichen Ausdrucksweise der Chinesen von Jedem gebraucht, welcher Buddhistisch gekleidet ist. Daher ist auch die Budsdisstische Lehre selbst die Cheschan-Lehre genannt worden.
- 8) Als Schaffamuni sein Vaterhaus verlassen hatte und Einstedler geworden war, entsandte sein Vater aus väterlicher Liebe fünf Personen, um ihn zu bedienen, ihm alles Nöthige zu besorgen, und hauptsächlich ihm bei jeder Gelegenheit den Rath zu ertheilen, er

möchte heimfehren. Da aber Schafjamuni weder Etwas von ihnen annahm, noch auf ihre Reden achtete: jo gingen fie, des Mußig= ganges überdruffig und die Rückfehr zu dem Herrscher scheuend, in ben sogenannten Sirschgarten (Lu=juan), und beschäftigten sich ba= felbst, gleich dem gelehrten Bolte, mit den Biffenschaften. 218 nun Buddha feine Vollendung erreicht hatte, fam er zu ihnen, und verfündigte ihnen zum erften Male die Lehre von den 4 Grund = Saten (Sfuisdi). (Die Chinefischen Buddhiften nennen Diefe vier Cape: Ru, Bi, Mie, Dao, und verstehen unter dem Ausdrucke Ru alles Leid und Glend bes Lebens; die Urfache berfelben liegt im 3fi, d. h. in der Summe und Menge der Sünden, in Folge deren sich in ben Individuen ein größerer oder geringerer Grad des Bofen und des Clendes, dieser oder jener Buftand in den Wiedergeburten entwickelt. Wer fich von diesem Uebel losmachen will, mas fie Mie nennen, der muß wirksame Mittel gegen dasselbe ergreifen und fich im Befete Dao üben, d. h. in die Gefellschaft ber Buddhiften eintreten, ihre Lebensansichten und ihre Weise der Thätigkeit sich aneignen). Die Ramen der 5 Ginfiedler find: Ufcho = gfjao = tichen = fchu, Depi, Basti, Schislisgfasje, Bfjuislistaisgfui.

- 9) Mit dem Worte U=wei bezeichnen die Chinesen die Lehre der Da=oß; mit dem Worte Bai=ljan eine religiös=politische Secte, welche schon vor Alters in China eristirt hat. Ihr schreiben die Chinesen alle Unruhen zu, welche bei ihnen geherrscht haben, und selbst unter der gegenwärtigen Dynastie hat ein großer Krieg mit ihr Statt gefunden.
- 10) Buddha hat hinsichtlich des Zustandes seiner Lehre drei Zeiten unterschieden, und die erste "die wahre Lehre" (Tschensfa) genannt; dieses ist der blühendste Zustand des Buddhismus, wann er viel Anhänger, viel wahre Streiter und viel Solcher zählen wird, welche die höchste Bollsommenheit wirklich erreicht haben. Die zweite: "die der wahren Lehre ähnliche"; diese Zeit gleicht der ersten nur dem Anscheine, dem Aeußeren nach, wird aber nicht dieselbe innere Kraft besitzen; in ihr wird es viel Anhänger und geistliche Kämpser geben, aber Benige, welche die höchste Bollsommenheit erreichen. Die dritte: "die letzte Lehre" (Mosfa); dieses ist die schlechteste Zeit für den Buddhismus, denn obgleich er in ihr noch viel Anhänger haben wird, so wird es doch wenig geistliche Streiter mehr geben.

Die erste Zeit währt 1000 (nach Anderen: 1500) Jahre; die zweite gleichfalls 1000 (nach Anderen: 1500, ja selbst 2500) Jahre; die dritte 10,000 (nach Anderen: 30,000) Jahre. Die gegemwärtige Zeit zählen die Buddhisten schon zur letzten.

11) Die Bikschu zerfallen in sittlicher Hinsicht in vier Klassen:
a. Wirkliche Bikschu, d. h. Personen, welche mit Ersolg in der Selbstvervollkommnung gekämpst haben (Schenzissen); b. Weltslich e Bikschu, d. h. solche, von denen man nichts Schlechtes sagen kann; sie leben scheindar musterhaft, und erfüllen die Gelübde pünktlich, jedoch ohne Ersolg in der Selbstvervollkommnung (Schissussen); c. Stumme Hammel, d. h. solche Bikschu, welche zwar gut leben, aber nicht aus Ueberzeugung, sondern in Folge der Umstände, under wußt; sie sind so schlechte in der Lehre, daß sie das Schlechte vom Guten nicht unterscheiden, und schlechthin nicht Rechenschaft geben können, warum das Gute gut ist, und das Schlechte schlecht (Jasianssen); d. Gewissenlose, d. h. solche Bikschu, welche schlecht seben, durchaus nicht dem Gelübde gemäß; ohne Schaam vor den Leuten und ohne Furcht vor dem Gericht, welches ihrer wartet, leben sie undußsertig dahin.

12) "Wagen", Chinefifch: Tichen. Diefer Ausbrud ift metaphorisch genommen, mit dem Begriffe einer Neberfahrt, des Mittels und des Weges, auf welchem die Grundnatur im Individuum wieder zu ihrer ursprünglichen Vollkommenheit gelangt. Wenn diefe Urnatur auf schlechtem Wege wandelt, auf der Bahn des Bofen und der Verfinsterung, so heißt dieses: auf zerbrochenem, mit einem lahmen Efel bespannten Wagen fahren (Po-ljui-duai-tsche); wenn hingegen bas vernünftige Princip, — ben schlechten Weg, bas Bofe und das Elend schenend, welche auf den Geschöpfen laften, — sich der Erlernung der Mittel \*) zuwendet, welche über die Granze der Biedergeburten hinausführen, und wenn es unausgesetzt der Nir= wana zuwandelt, fo heißt diefes: auf dem mit einem hammel bespannten Wagen fahren (3 an = tfche); wenn ferner das vernünftige Princip allein, ohne alle äußerliche Hülfe, nur durch die Macht seines Denkens, über die Linie der Wiedergeburten hinausgelangt, fo heißt dieses: auf dem mit einem Sirsche bespannten Wagen fahren

<sup>\*)</sup> D. h. ber von Budbha gelehrten.

(Lustsche); wenn aber das vernünftige Princip, die Citelfeit alles Daseins betrachtent, burch bas Glend ber Geschöpfe gerührt wird, und sich entschließt, nicht allein für seinen perfönlichen Ruten, für seine perfonliche Befreiung vom Uebel, zu wirken, fondern wenn es in feinem eigenen Rampfe zugleich ben Underen bei bem Streben nach ber Nirwana behülflich ift, fo heißt biefes: auf bem mit einem Ochsen bespannten Wagen fahren (Njustsche); endlich, wenn bas vernünftige Princip zur vollen Gelbsterkenntniß gelangt, und, als ein vollkommen vorhersehendes, unermüdlich zum Rugen ber Geschöpfe wirft, und dieselben gur Mirmana führt: fo beißt dieses: auf dem Wagen fahren, welcher mit tem großen weißen Ochsen bespannt ift (Da=bai=nju=tfche.) Der erfte Wagen ift ein Symbol ber Beltlichen, welche fich zwar regen, und nach ber Nirwana trachten, aber völlig unwirffame Maagregeln ergreifen: auf zerbrochenem Bagen und mit einem lahmen Gfel gelangen fie nicht über die Granze ber Wiedergeburten hinaus. Der zweite Wagen ift ein Symbol ber Ginsiedler und der Schrawafen, welche zwar Anhänger und Schüler Budbha's find: die von ihnen gewählten Mittel aber bringen nur ihnen perfonlich Nuten, und mit einem Sammel fann man nicht ju 3meien fahren. Der britte Wagen ift ein Symbol ber Bra= tnafabuddha's (Juan-gfio, Du-gfio): fie überschreiten die Gränze ber Wiedergeburten nicht allein, fontern ziehen, - wenn auch nicht absichtlich, - noch Andere nach sich. \*) Der vierte Bagen ift ein Symbol der Bodifiadwa's: ihr Bagen ift ziemlich geräumig, ihr Thier ziemlich ftark; sie können gar Viele mit sich zur Mirmana führen. Der lette Wagen ift bas Cymbol ber Budbha's: ihr Wagen ift allumfaffend, und das von ihnen angeschirrte Thier ift bas ftarffte. \*\*) Uebrigens werden die Wagen häufiger in drei Klaffen getheilt, nämlich: a. ber Wagen Der Schrawafen, unter welchem die beiden erften Wagen, der Weltlichen und der Ginfiedler, verstanden werden; b. der Wagen der Pratyakabuddha's, und c. der Bagen der Bodifadma's und der Buddha's; - noch häufiger aber in zwei: ber große und ber fleine Wagen, in welchem Falle

<sup>\*)</sup> D. h. ba fie felbst die Cache wohl begriffen haben, fonnen fie zuweilen bieselbe auch Anderen begreiflich machen.

<sup>\*\*)</sup> Diese Gintheilung ift aus ber Ginleitung zu Bisfinslunsljeswan entlehnt.

unter letterem die ersten drei, unter ersterem hingegen die beiben letten Wagen zu verstehen sind.

13. Bu ben 8 Klaffen ber Wefen gehören: a) Die glücklichen Geifter, d. i. dieselben, welche die 28 Himmel bewohnen. b) Die Drachen (gun), d. i. diejenigen, welche fich in ber Eigenschaft von Sutern und Wächtern bei ben Palästen und Tempeln in ben Simmeln\*) befinden, und welche die Erde beschützen und mit Regen beneten. c) Die Jakka (Jestscha), Wesen, welche die Fähigkeit befiten, ohne Flügel zu fliegen; fie bewachen in den himmeln die Stadtmauern, Kanäle, Thore, Thurme. d) Die Kandagarma (Gan = ba = po), welche das Gefolge Indra's bilden, feine Musikanten und Gartner find; fie genießen keinen Wein und fein Fleisch, sondern nähren sich vom Dufte der Blumen. e) Die Afur (Assiuslo). Dies find Geifter, welche mit Nichts verglichen werden können, voll= fommen unförmlich find; fie genießen bes Glückes eben fo, wie bie Beifter, haben aber nicht ihre ausgezeichnete Form und Schönheit. In den früheren Wiedergeburten waren fie ein tugendhaftes Bolf, jedoch außerordentlich heftig und jähzornig; und hat gleich die Tugend fie jum Glücke geführt, so hat doch der Jähzorn sie der Schonbeit beraubt. f) Die Garuda (3fja = lju = lo) oder Bögel mit goldenen Flügeln. Mit einem einzigen Flügelschlage durchfliegen sie 3,360,000 Werft (Li) und nahren sich von Drachen. g) Die Kin= nara (Bin=na=lo), b. h. Geifter von menschenähnlicher Geftalt, nur mit Bornern, und die Leichtigkeit und Geschwindigkeit der Geifter besitzend. h) Die Maharaga (Mo=cho=lo=3sia), d. i. irdische Drachen, Schlangen. Diese 8 Klaffen ber Wefen besitzen sämmtlich die Fähigkeit zu denken, lieben es, zu lernen, und lernen mit Nugen den Buddhismus; sie sind Beschützer und Vertheidiger der Lehre, wirken für sie mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln und freuen sich über den blühenden Zustand des Buddhismus; Solchen, welche für das Leben in der Nirwana reif sind, erscheinen sie mit Ehrfurcht und Glückwunsch.

14. Die 12 Kategorieen der Buddhistischen Bücher sind folsgende:

<sup>\*)</sup> Es giebt auch noch andere Lun, welche im Meere wohnen, und von ben Tibetanischen Bubbhiften ben Sirenen ahnlich vorgestellt werben.

- 1) Subras, diejenigen Stellen ber Buddhiftischen Bucher, welche die Grundlehre enthalten, in welchem Umfange sie immer bars gestellt sein möge.
- 2) Ge=ja's, biejenigen Stellen, in welchen die vorher entwickelte Lehre wiederholt wird, jedoch in Versen; es ist dieses eine Art von Resultaten und Schlußfolgerungen aus einer langen Betrachtung des Gegenstandes, — Folgerungen, in gebundener Rede ausgedrückt.
- 3) Gata's, Stellen, auch ganze Bücher, welche die Lehre in Versen vortragen, ohne Beziehung auf das Vorhergehende und das Nachfolgende.
- 4) Nidana's, diejenigen Stellen, in welchen erklärt wird, was aus einem gewissen Grunde gesagt, gethan, oder verordnet worden u. f. w.
- 5) Atiwrittaka's, diejenigen Stellen, in welchen gewisse Handlungen der Schüler Buddha's, oder der Bodifiadwa's berichtet werden, welche dieselben in den früheren Wiedergeburten vollbracht haben. Gine solche Stelle befindet sich z. B. in Chua=jan=zsin, wo erzählt wird, daß Jao=wan seinen Leib aus dem Wunsche versbrannt habe, die höhere Vollkommenheit zu erreichen.
- 6) Tschabaka's, diejenigen Stellen, in welchen von den verschiedenen Zuständen berichtet wird, in welchen sich die Buddha's und Bodisadwa's einst befunden haben. So 3. B. die Stelle in Nespanszsin, wo Buddha sagt, daß er in den vorhergehenden Wiedergeburten Drache, Garuda u. A. gewesen sei.
- 7) Atbutadarma's, die Erzählung nicht wirklicher, erstaunlicher, wunderbarer Umstände. Dahin gehört z. B. die Erzählung, daß Buddha, kaum geboren, sich auf seine Füße gestellt, sieben Schritte gemacht und gesagt habe: "Ich bin der Erleuchter aller Geschöpfe," u. dgl.
- 8) Awadana's, verschiebene Bergleichungen und Gleiche niffe, zu welchen Buddha feine Zuflucht genommen hat, um seinen Gedanken zu erläutern.
- 9) Upadescha, die in Fragen und Antworten darge= legte Lehre.
- 10) Ubagena's, diejenigen Stellen, in welchen Budbha selbst, mit Rudsicht auf die Fähigkeit seiner Zuhörer, denselben die Lehre erklärt, ohne Antworten von ihnen zu erwarten.

- 11) Waipulya's, folche Stellen oder ganze Bücher, in welchen, nach der Meinung der Buddhiften, die tiefe, vielumfaffende, vielfeitige Lehre (Fansden) enthalten ift.
  - 12) Wyafarana's, prophetische Stellen.

Diese Kategorieen bilden eine Art grammatischer Redetheile, deren sich die Buddhisten bei der Erklärung ihrer Bücher bedienen. Nachdem man den Text vorgelesen, muß vor Allem bestimmt werden, zu welcher Kategorie er gehöre, und darnach erst sein Gedankengehalt entwickelt werden. —

15. Aus folgendem sonderbaren Grunde werden die unter die Biffchu Tretenden gefragt, ob sie feine Drachen seien.

Einft, ale Buddha mit feinen Schülern in bem Garten 3fi= gu=bu wohnte, nahm ber Fürst ber Meerdrachen menschliche Geftalt an, fam zu ihnen in den Garten, und bat um Abnahme der Gelübbe. Erfreut über die Vermehrung ihrer Gesellschaft, und ohne allen Argwohn, nahm die Brüderschaft dem Drachen die Gelübde ab. Der Drachen Bifschu sette fich, um fich ber Beschaulichkeit zu überlaffen, während die übrigen Biffchu den Saal verließen. allein gelaffen verfenkte fich aber ber Drache vollständig in Befchaulichkeit, — und schlief ein. Nun ift bekannt, daß die Drachen, obgleich fie die Fähigkeit befigen, jede ihnen beliebige Geftalt anzunehmen, dieselbe doch nicht festhalten können, sobald sie einschlafen. Alls daher Die Biffchu in ben Saal gurudfehrten, schrieen fie vor Entfegen laut auf, weil fie auf bem Plate des neu aufgenommenen Mitbruders einen ungeheuren Drachen erblickten. Ihr Gefchrei erweckte ben beschaulichen Drachen: er ermunterte sich, nahm von Neuem menschliche Geftalt an und faß wieder in der Haltung eines Beschaulichen da. Die erschrockenen Bikschu aber waren über eine solche Verwandlung noch mehr entsetzt und eilten zu Buddha, um ihm Alles zu erzäh= len. Buddha erwiderte ihnen, es ware diefes fein Mensch, sondern ber Drachenfürft, rief barauf ben Drachen zu sich, unterwies ihn in der Lehre, und schickte ihn in sein Reich zuruck, während er gleichzeitig für die Biffcut die Regel aufstellte: "in die Bahl der Brüderschaft feine Drachen aufzunehmen."

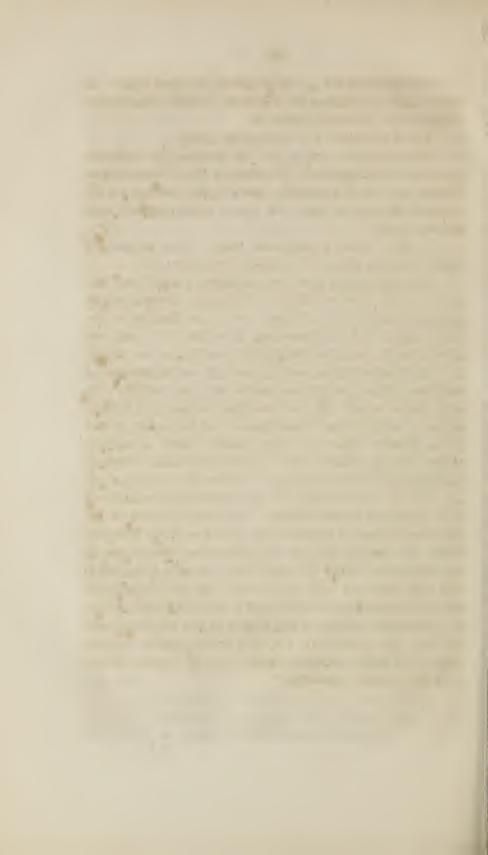

# Chinesische Medicin.

Von

A. Tatarinoff,



## Die Chinesische Medicin.

#### Einleitung.

Wer sich die Aufgabe stellt, eine möglichst genaue und vollständige Vorstellung von der Medicin bei den Chinesen zu geben, müßte
vor Allem sowohl die ursprüngliche Entwickelung, als auch die stusenweise Vervollsommnung dieses Zweiges der Chinesischen Kenntnisse
geschichtlich versolgen. Gine solche Art der Darstellung sordert nicht
nur die Vollständigkeit des Gegenstandes selbst, sondern eben so sehr
die größere Leichtigkeit und Verständlichseit des Ueberganges von der
alten Medicin zur Medicin der späteren Zeit.

Unscheinend kann es nirgends leichter sein, als in China, welches feine alte Geschichte in ihrer gangen Integrität erhalten hat, zuverlässige historische Nachrichten rücksichtlich der verschiedenen Theile des menschlichen Wiffens zu finden. Eine folche Forderung aber, gerecht vielleicht in Beziehung auf andere Gegenstände, ift schwer zu erfüllen, sobald es sich um die Medicin handelt. Allerdings ift die Literatur der Chinesischen Medicin ungemein reich an Abhandlungen, unter benen viele bis in das graue Alterthum hinaufreichen; allein aus ihnen allen läßt sich nur Weniges entnehmen, was sich auf die Geschichte der Medicin in China bezöge. Der Grund davon liegt zum Theile in der Unzulänglichkeit der Nachrichten, welche sich in biefen Werken vorfinden, zum Theil aber in ihrer eigenen Darftellungsweise. In China werden nämlich die medicinischen Bücher in einer ganz besonderen Ordnung, ja man kann sagen ohne eine ftrenge Logit geschrieben: in jedem von ihnen mußte folgerichtig Dasjenige, was zu Anfange vorgetragen wird, am Ende fteben, und umgekehrt. Daher bleibt der behandelte Gegenstand unflar, und man muß erft einen großen Theil des Werkes durchlefen, um nur zu einem einigermaßen richtigen Verständnisse besselben zu gelangen. Außerdem besteht ein allgemeiner Mangel ber Chinesischen medicinischen Werke noch darin, daß alle fast Eins und Dasselbe ohne irgend eine Beränderung, oder höchstens in veränderter Ordnung, wiederholen. Ausnahmen hiervon sind selten, und auch sie beruhen nur in der Beibringung einer neuen, ungewöhnlich glücklichen Heilart irgend einer Krankheit durch ein besonderes, räthselhaftes Mittel, oder in einer Bermehrung der stets aus anderen Büchern abgeschriebenen Recepte u. s. f.

Co viel Chinesische medicinische Werke mir zu Gesichte gefommen find: sie bestehen sämmtlich aus Abhandlungen, welche von verschiedenen Autoren entlehnt, und ohne außerliche Verbindung, wie ohne allen inneren Zusammenhang neben einander gestellt sind. Nach dem Auszuge aus dieser oder jener Abhandlung (zuweilen aus fünf und mehr) fügt der Verfasser des Buches hinzu, daß er (N. N.) nach feiner Dummheit (Die gewöhnliche Phrase ber Chinesischen Gelehrten, wann sie ihre eigene Unsicht aussprechen wollen) glaube, die Meinung des gelehrten Autors des Buches N. N. sei durchaus gegründet und richtig, - und bemerft feinerseits nur, daß der Huften 3. B. nicht immer ein Leiden der Lungen anzeige u. dgl. Alle Polemik, alle Kritif beschränft sich immer auf bergleichen Bemerkungen, welche fich vielmehr auf die Symptome und die Diagnoje der Krankheiten beziehen, - zwei Gegenstände, welche stets so verworren und so abweichend in ben medicinischen Schriften der Chinesen behandelt werben. Bis jett hat noch Keiner von den Chinesischen Aerzten gewagt, die Haltbarkeit und die Wahrheit der Grundfätze ihrer Medicin zu prüfen, und den Rugen nachunveisen, welcher aus einer Umwandlung derselben hervorgehen dürfte; im Gegentheile, alles in den alten medicinischen Werken Gesagte ist immer und überall als eine unumftößliche Wahrheit anerkannt worden, und ihr nicht folgen, würde auf alle Falle heißen, seine Meinungen, als unverschämte, bem Berdammungs = Urtheile preisgeben. So groß ift ihre Verehrung por bem Alten! - Die gange Bildung des Chinesen besteht in der Kennt: niß alles Alten, und er weiß nur Das, was feine Vorfahren vor 200, vor 1000 Jahren gewußt haben. Denmach darf man sich durchaus nicht wundern, wenn die Chinesische Medicin auch nicht einen Schritt vorwärts gethan hat, seitdem ihre Gesetze und Lehren durch den Kaiser Chuan = di festgestellt worden find. China beweist burch sein Beispiel bas Gegentheil ber herrschenden Unficht, bag bem menschlichen Wissen eine allmähliche Vervollkommnung beschieden sei;

denn wenn es in seiner sittlichen und physischen Bildung nicht rudwärts gegangen ift: so ist es wenigstens auf der Stufe stehen geblieben, welche es schon längst erreicht hat!

Sat man sich überzeugt, daß die Chinesischen medicinischen Bücher nach einem und demselben Muster geschrieben werden, indem sie bis auf das lette Wort den Bestimmungen der Alten folgen: so verfcwindet damit zugleich die Nothwendigkeit, befondere Kenntniß von den Büchern späteren Ursprunges und von den alten Büchern zu nehmen: in diesen, wie in jenen, findet fich nichts Besonderes, Unterscheidendes, daher wir denn auch um so weniger von dem ursprünglichen Buftande und der allmählichen Vervollfommnung der Chinefischen Medicin wiffen. Alle ihre Lehren und ihre Hauptgrundfäte stellen sich und stets in derselben Gestalt dar, sei es in den vor 2 bis 300 Jahren abgefaßten, sei es in den unserer Zeit gang nahe stehenden Schriften; benn den einen, wie den anderen, hat eine und dieselbe Quelle gedient: das Buch des Raifers Chuan=di, gfin. Wenn man folglich von der Medicin China's in der Gegenwart redet, so ist es unnöthig, noch insbesondere von der Medicin im Allterthume zu reden.

Nach diesem Plane ist der vorliegende Artikel über die Ehinesissche Medicin von mir bearbeitet worden, und ich wage die Annahme, daß für die Wißbegier unserer Landsleute, welche von diesem Gegensstande bisher keine genaue Kunde gehabt haben, auch meine — in allen Beziehungen schwache und unzulängliche — Arbeit wenigstens zum Theile befriedigend sein werde, als ein Ansang, welcher weitere Vervollkommnung verlangt, wie man sie von Solchen erwarten dark, welche mehr Muße haben, als ich, und welche bessere Kenntnisse in der Chinesischen Sprache und der Chinesischen Medicin insbesondere besigen.

## Ursprung der Medicin in China.

Ohne Zweifel haben alle Bölfer, auch in ihrem urspränglichen Zustande, Krankheiten zu heilen verstanden. Der Mensch, mit Versnunft begabt, und darum in sittlicher Hinsicht über allen Thieren stehend, steht denselben an Körperkraft, wie an Fähigkeit, physische Leiden zu ertragen, weit nach. Sein Loos ist daher, von seiner Ges

burtöstunde an gegen physische Einflüsse anzukämpsen, welche in jedem Falle, unter gewissen Bedingungen, selbst auf eine vollsommene Gestundheit seindselig einwirken, und Veränderungen, — Krankheit in ihr hervorrusen müssen. Dieselbe Vernunft hat den Menschen belehrt, wie er den seindlichen Sinskissen der Natur widerstehen, und wie er die verderblichen Folgen in sich beseitigen müsse, welche aus jenen Einslüssen hervorgehen können. Allen Völkern ist somit eigentlich die Natur die gemeinsame, ursprüngliche Lehrerin gewesen; und wenn wir die Geschichte des ursprünglichen Justandes eines jeden Geschlechtes lesen könnten: so würden wir sicherlich die mannichsaltigsten und wunderlichsten Mittel sinden, welche der Mensch zu seiner Selbsterhaltung ergriffen hat.

Rein Bolt vielleicht liefert ein fo glückliches Beispiel feiner ge= schichtlichen Selbstständigkeit, wie die Chinesen. Ihre, als unzweifelhaft anerkannte, Geschichte reicht bis in das Jahr 2357 vor Chr. G. hinauf, und nach Anderen sogar bis in das Jahr 2637, d. h. bis in das 61. Regierungsjahr des Raifers Chuan=di. Wie in der Geschichte anderer Bolfer, so lauten auch in der Geschichte der Chinesen die Berichte über die ersten Zeiten verworren, unglaubwürdig: bei der Unbefanntschaft mit der Schriftsprache wanderten die Begebenheiten in mündlicher Ueberlieferung von einem Geschlechte zum anderen, und erhielten fich in diefer Geftalt bis zur Erfindung der Buchstaben, worauf dann dieselben Begebenheiten allerdings schriftlich erzählt wurden, aber ohne Zusammenhang, und so, daß sie mehr Unwahrscheinliches und Fabelhaftes, als Wirkliches und Wahres bar-Run-fu-gfui, der einzige Siftorifer des alten China's, hat die Geschichte desselben mit dem Jahre 2277 vor Chr. G. begommen, indem er alle Erzählungen von den Zeiten vor dieser Periode, als unbegründete, verwarf. Obgleich indeß in den flassischen Büchern, welche die Tradition dem Pinfel Run=fu=gfui's, oder feiner Schnler zuschreibt, der Namen von 5 Kaisern und 3 Fürsten erwähnt wird, so bleibt doch die Zeit ihrer Eristenz ungewiß, und erst der Hiftvrifer Ssui=ma=gfjan, welcher im 2. Jahrhunderte vor Chr. Geb. lebte, schrieb nach den Traditionen eine Chinesische Geschichte, indem er dieselbe mit dem 61. Regierungsjahre des Raisers Chuan= bi, d. i. mit dem Jahre 2637 vor Chr. Geb. begann, und bis jum Sahre 140 vor Chr. Geb. fortführte.

In dieser Geschichte läßt sich Richts entbeden, was Bezug hatte auf die Geschichte der Medicin in China, und eigentlich kann diese Frage nur nach den alten medicinischen Büchern, namentlich nach dem Buche Chuan=di=nei=gfin, theilweise aufgeklärt werden. dem Titel, welcher den Namen des Verfassers angiebt, sowie daraus, daß die Chinestischen Aerzte einstimmig den Kaiser Chuan = bi als den Urheber des Buches Reiszsin anerkennen, geht hervor, daß die Medicin in China alter ift, als selbst bessen Geschichte. Allein, ber Ueberzeugung der Chinesischen Aerzte zu folgen und mit ihnen die Abfaffung des Buches Reiszfin dem Raifer Chuansdi oder feiner Beit zuzuschreiben, ift schon beswegen unftatthaft, weil Chuan = bi zu fruh, in einer Zeit gelebt hat, da das Chinefische Bolf noch auf einer fo niedrigen Stufe der politischen und geistigen Bildung ftand, daß es schwer ift, derselben jene ziemlich vollständigen und genauen medicinischen Kenntnisse beizumeffen, welche in dem Buche Chuan= di=nei=gfin enthalten find. Bielmehr darf man annehmen, daß die Kenntniffe von dem Baue des menschlichen Körpers und von der Heilung seiner Krankheiten, — von Geschlecht zu Geschlecht mündlich fortgepflanzt, - erft lange nach Chuan-bi in einer gewiffen Ordnung gefammelt worden feien, als die Schreibekunft allgemeiner geworden war und beffere Gesetze befolgte, und daß der Verfasser des Buches Chuan= di=nei=gfin nur die Leidenschaft der Chinesen, alles Alte zu verehren, nur das zu glauben, was von den Alten ge= fagt worden ift, den Anfang von Allem in die Zeit des Kaifers Chuan = di zu verschen und ihm die Erfindung aller Kunste zuzu= schreiben, — benutt und seinem Buche Reiszfin den Namen des Raifers Chuan di in der Absicht vorangestellt habe, mittelft dieses Titels bem Werke einen älteren Ursprung beizulegen und, gleich einem wirklichen Erzeugniffe des Raifers Chuan = bi, Anfeben zu verschaffen.

Ohne der Ermittelung des wahren Verfassers dieses Buches eine große Wichtigkeit zuzuschreiben, erzeigen wir dem Alterthume der medicinischen Kenntnisse der Chinesen schon hohe Achtung, wenn wir — jeder specielleren Hypothese uns enthaltend — die Erscheinung des Werkes Chuan=di=nei=zsin in die beiden letzten Jahrhunderte vor Chr. Geb. oder in die beiden ersten Jahrhunderte nach Chr. Geb. versetzen. Diese Annahme sindet sich auch in den historischen Büchern

bestätigt und namentlich, daß unter der zweiten (jüngeren) Dynastie Chan, welche zwischen den Jahren 23 und 226 nach Chr. Geb. geherrscht hat, das Buch Chuansdien eiszsin schon vorhanden gewesen sei, sowie, daß der Arzt Bin dasselbe mit einer Erläuterung (unbekannt, in welchem Jahre) unter dem Titel: Chuansdieneiszssin Ssumuin (d. i. Neiszsin in Gesprächen) herausgegeben habe. Außerdem sinden wir noch die Bemerkung, daß unter der Dynastie Tan (zwischen 618 und 907 nach Chr. Geb.) das Buch Neiszsin, aus 19 Heften bestehend, bekannt gewesen sei.

Wie bedeutungslos und unglaubwürdig die Quellen immer sein mögen, welche über den Anfang der Medicin in China Zeugniß abslegen, man muß gleichwohl zugestehen, daß die Chinesen hinlängliche Kenntniß vom Bau des menschlichen Körpers und von der Heilung seiner Krankheiten schon in Zeiten besessen, als die Bildung der übrigen Völker noch auf niederer Stufe stand.

Eine gewiffe Art von Syftem, welches in der Chinefischen Medicin herrschend ift, läßt zum Theil vermuthen, es seien die medicini= schen Kenntnisse aus Indien nach China gekommen, und zwar gleich= zeitig mit ber Brachmanischen Religion, ober mit ber Lehre ber Secte Da = o f. - Es ift befannt, daß bei den Chinesen bis jest fein ein= giger Zweig bes Wiffens irgend ein Syftem hat. Die Anhanger ber Brachmanischen Religion in China, die Dao-fchi, um die Zeit der Geburt Christi, waren am Sofe durch ihre Wahrsagekunft, viele von ihnen aber durch ihre Heilkunft berühmt; und in der Lehre der Da = oß spielt berfelbe Chuan = bi, welchem man die Entwickelung der medi= einischen Kenntnisse zuschreibt, eine wichtige Rolle. Seilkunft, Zauberei und Wahrsagekunft, in denen sich die Dao sich i besonders hervor= thaten, galten früher in China für dasselbe, — was auch dadurch bewiesen wird, daß die medicinischen und aftrologischen Bücher von ber Verordnung bes Raifers Schiechuan = bi (i. 3. 213 nach Chr. Geb.) alle Bücher zu verbrennen, ausgeschloffen waren.

Dergleichen schwache Vermuthungen über einen Ursprung der Chinesischen Medicin aus Indien können indessen durch deren Grundsprincipien selbst widerlegt werden, indem dieselben den Principien der Chinesischen Philosophie entlehnt sind, welche der Chinesischen Restigion zur Grundlage gedient hat, nämlich des Confucianismus (Schuszsian).

Unzweiselhaft aber bleibt auf alle Fälle das Alterthum der Mesdicin in China, so wie zugleich die Thatsache, daß sie sich zu allen Zeiten wenig verändert hat, und auf einer und derselben Stuse stehen geblieben ist. Es läßt sich durch Beispiele beweisen, daß die medicinischen Kenntnisse der Chinesen schon längst nicht mehr fortgeschritten sind. Ein großer Theil der medicinischen Bücher, welche ich unter Händen gehabt, ist vor 100, 200 und mehr Jahren an das Licht getreten (wenn man ihre vielfachen unveränderten Wiederabdrücke im Lause des letzten Jahrhunderts oder der letzten 50 bis 60 Jahre nicht berücksichtigen will), und in allen diesen Büchern wird, wie schon besmerkt, sast eins und dasselbe beschrieben, — der Hauptgrundsätze der Medicin natürlich gar nicht zu gedenken. Je näher die Herausgabe eines Buches der Gegenwart steht, desto schwächer fallen die Erkläsrungen der alten Lehrsätze der Medicin aus, und desto seltener werden zugleich die Beispiele glücklicher Kuren.

Das älteste medicinische Buch ift Chuan bi Reiszsin ober Chuan bi Reiszsin Ssumuin, und außer dem ersten Commenstare zu demselben vom Arzte Bin (im 2. Jahrhunderte nach Chr.) hat unter der Dynastie Min, im 24. Jahre der Regierung Bansli's, d. i. im Jahre 1594, ein gewisser Tschanstao das Buch Reiszsin mit den Bemerkungen eines gewissen Bustun heraussgegeben. Diese Ausgabe scheint die letzte gewesen zu sein, denn ste allein ist in der Folge mehrsach wieder abgedruckt worden.

Demnächst ist das älteste medicinische Buch Nan-ssin, eine Erklärung der wichtigsten (schwierigsten) Theile der ärztlichen Wissenschaft, und auß 81 Artiseln bestehend. Dieses Buch wurde zum ersten Male während der Vielherrschaft in China (Liesgo, im 3. Jahrh. nach Chr.) von einem gewissen Zinsiosschen herausgegeben und unter der Dynastie Sun (im 4. Jahrh. nach Chr.) durch Tschansschiessischen Von Reuem abgedruckt. Später ist dieses noch oftmals geschehen, aber immer ohne die geringste Veränderung.

Tschun ssin schanschun (vom Erkältungsfieber), ein Werk des Arztes Tschanstschunszsin, im 1. Jahrh. nach Chr., unter der ersten (älteren) Dynastie Chan. Dieses Buch ist häusig abgedruckt und mit verschiedenen Erklärungen herausgegeben worden. Zuerst lieserte Wansschusch (sacc. 3. nach Chr.) Anmerkungen zu demselben; darauf Gaoszsistschun (sacc. 9. nach Chr., unter der

Dynastie Sun); serner Tschen = u=i (saec. 10, nach Chr.). Unter der gegenwärtig in China herrschenden Mantschurischen Dynastie hat im Jahre 1680 (Regierung Ran-ßi) der Verfasser des Buches J=min=fa=ljui abermals Bemerkungen zu dem Buche des Arztes Tschan=tschun=zssin "über das Erfältungssieber" veröffentlicht. Trot der Menge von Erläuterungen dieses Buches sind seine wichtigsten Säte stets dieselben geblieben, und noch jett als die besten anerstannt. Seine Gigenthümlichseit besteht in der stusenweisen Auszählung der Fiedersymptome in Uebereinstimmung mit dem Zuge der Hauptsblutzefäße im Körper.

Wir wollen die merkwürdigsten medicinischen Bücher, welche bis zum 17. Jahrhundert in China herausgegeben worden sind, anführen.

Ifin = io = z ju an = schu, — vollständiger Cursus der Chinesischen Medicin, von dem Gelehrten Tschan = z sie = bin im 16. Jahr = hundert unter der Dynastie Min verfaßt, und von seinem Neffen Schu = choi gedruckt. Dieses ist eines der besten, mir besannten, Bücher und noch gegenwärtig bei den Chinesischen Aerzten in Achtung: nirgends fann man so viel Gründlichseit der Darstellung finden, wie in ihm, und wenn man seinem Verfasser einen Vorwurf machen fann, so ist es nur der einer übergroßen Vorliebe für stärkende Arzneismittel und für die Herleitung fast aller Kranssheiten aus schwächenden, deprimirenden Ursachen.

Dunsisbaoszssan, — Eursus der Medicin, abgefaßt auf Korea von dem gelehrten Koreaner Sjuiszsjun; ohne alle Bersänderung durch den gelehrten Pansjui in China (zu Anfange der Dynastie Min, unter der Regierung Banslis, d. i. um das Jahr 1500) wieder abgedruckt; desgleichen unter der gegenwärtigen Dynastie, im 31. Jahre der Regierung Jjansluns, d. i. im Jahre 1766. Die in diesem Werke ausgestellten medicinischen Anssichten treffen mit den Anssichten der in China gedruckten medicinischen Schriften zusammen, und der Unterschied liegt nur in der Erklärung mancher physiologischen und pathelogischen Erscheinungen nach den Principien der Daossischen (Indos Brachmanischen) Religion. Alls einen Mangel dieses Buches kann man das Vorherrschen der Necepte vor der aussährlichen Beschreibung der Krankheiten und ein zu großes Vertrauen zu Arzueimitteln bezeichnen, welche unter dem Einflusse der Geister stehen. Dieses Buch steht noch jetzt in dem Ruse eines der

besten medicinischen Werke, und wird auf Korea in besonderem Formate, auf besonderem, aus der Ninde der brousranetica papyrisera bereitetem, Papiere gedruckt, während die Chinesische Ausgabe den gewöhnlichen Chinesischen Büchern gleicht.

Tschansschisleiszssin, — Cursus der Medicin, unter der Dynastie Min, im 4. Jahre der Regierung Thianszi's, d. ist im Jahre 1624, von dem Gelehrten Tschanszssesbin, dem Autor des Buches Zsinsjuszsuansschu, verfaßt. Dieses Werk ist seit seinem Erscheinen mehrmals unverändert wieder abgedruckt worden, und seine Haupteigenthümlichkeit besteht in der Eintheilung aller Krankheiten in Krankheiten mit Uebersluß und Krankheiten mit Schwächung, wobei die letzteren als eins der häufigsten Uebel bestrachtet werden, welche die Menschen tödten, — und zugleich den stärkenden Arzneimitteln alles Verdienst in der Heilung der Kranksheiten zugeschrieben wird.

Schousschiebaosjuan, — Handbuch ber Medicin, zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert, unter der Dynastie Min, von dem Gelehrten Gunsjunslin herausgegeben, und in den beiden letzten Jahrhunderten unter der gegenwärtigen Dynastie unverändert wieder abgedruckt. Dieses Werk ist bei den heutigen Chinestschen Aerzten starf in Gebrauch, weil es seiner Kürze wegen für das erste Studium der Medicin am geeignetsten erscheint.

Lispinschusmoszse, — vom Pulse, das Werk des Gelehrten Lisschistschen. Es ist nach den Begriffen vom Pulse abgefaßt, welche der Vater des Verfassers, Jujessi, aufgestellt hat, und hers ausgegeben unter der Dynastie Min, im 43. Jahre der Regierung Isiaszsin's, d. h. im Jahre 1564. In der Folge hat man es mehrmals unverändert abgedruckt. Das Buch Lisschistschen's vom Pulse gilt als musterhaft, und in der That hat Niemand besser als er, und mit solcher Aussichtlichkeit und Gründlichkeit die verschiesdenen Arten des Pulsschlages untersucht, und die Bedeutsamseit dieses Unterschiedes für die Diagnose der Kransheiten und die Bestimmung der Heilmittel nachgewiesen.

Jan=fe=lun=mu=lun, — Oculiftif, bearbeitet von Tschu= ßi=gui, und gedruckt auf Kosten Wan=wuin's, unter der Dy= nastie Min, im 3. Jahre der Regierung Wan=li's, d. i. im Jahre 1575. Als ein Werk, welches einen abgesonderten Theil der Medicin umfaßt, kann dieses Buch nur wegen seiner reichen Sammlung von Mecepten und verschiedenen durch dieselben heilbaren Augenkrankheiten empsohlen werden, denn die Hauptansichten von der Medicin im Allsgemeinen und von der Anatomie des Auges im Besonderen sind in ihm dieselben, wie in den ältesten medicinischen Büchern.

Jan-fe-da-zjuan, — Deulistik, verfaßt von Fu-schenjui, unter der Dynastie Min, im 17. Regierungsjahre Tschuntschen's, d. i. im Jahre 1644. Sie unterscheidet sich durch nichts Besonderes von dem vorigen Werke.

Doustaisgunsziuansschu, — die äußerlichen Krankheiten, ein Werf Dousjuiszssin's, im Anfange des 9. Jahrhunderts, unter der Dynastie Sun. Dieses Buch hat den, in der nachfolsgenden Zeit über die äußerlichen Krankheiten verfaßten Schriften zum Muster gedient, und außer der Bollständigkeit, durch welche es sich vor den Werfen ähnlicher Art auszeichnet, kann man in ihm noch eine bessere Anordnung in der Beschreibung der Krankheitsmerkmale sinden. Unter der gegenwärtigen Dynastie ist dieses Werk im 56. Regierungsjahre Kansbi's, d. i. im Jahre 1717, durch Chunstschansian und Tschensjusgun wieder abgedruckt und mit Abbildungen herausgegeben worden, welche sich durch ihre Abscheulichkeit und Unklarheit auszeichnen.

Nju=ma=zin, - Die Chinesische Beterinärfunde, welche eine Beschreibung ber Krankheiten ber Hausthiere, vorzugsweise ber Pferde und des Hornviehes, enthält. In der Vorrede diefes Werkes wird gefagt, daß es unter der Dynastie Min (zwischen bem 15. und 16. Jahrhundert) von zwei Brudern, Juisbensjuan und Juisbens chen, herausgegeben, und später, unter ber gegenwärtigen Dynaftie, im erften Regierungsjahre Bian-lun's, b. i. im Jahre 1736, jum letten Male wieder abgedruckt worden sei. Dieses ist das einzige Buch auf dem Gebiete ber Beterinär = Medicin, da weder vor ihm, noch nach ihm in dieser Gattung etwas herausgegeben worden ift. Die in ihm dargelegten Unsichten find benen bes älteften medicinischen Buches Chuan=di=nei=gfin gleich; seinen wichtigsten Theil bildet die Beschreibung ber Krankheiten ber gehörnten Sausthiere, mit Ginschluß des Buffels oder des sogenannten Wafferochsen und der Krantheiten des Kameeles und des Pferdes. Unvollständigkeit und Zufammenhangslosigfeit der Auseinandersetzung, Widerspruch und Ungenauigkeit in den Benennungen der Arankheiten findet man auf jeder Seite dieses Buches, obgleich zu Anfange der Beschreibung einer jeden Arankheit die Abbildung des Thieres hinzugesügt ist, welche das äußerliche Unterscheidungsmerkmal der beschriebenen Arankheit darstellt, hergenommen von der besonderen Haltung des thierischen Körpers bei einer gewissen Arankheit. Zusolge seiner physsischen Beschaffenheit, besonders des südlichen Theiles, so wie in Folge der Lebensweise seines Volkes, hat China niemals ein Land sein können, in welchem die Viehzucht gediehen wäre, weshalb man sich denn auch nicht wundern darf, wenn seine Veterinärkunde zu allen Zeiten auf einer nies deren Stuse gestanden, und sich nur in dem einen Werke — Niusmaszlein — erhalten hat.

Man fagt, ber eigentliche Berfaffer bes Buches Nju=ma=3fin fei ber berühmte Urzt Chuasto gewesen, welcher zur Zeit ber Dreis herrschaft in China (San : go), d. h. zwischen 221 und 265 nach Chr., gelebt hat, und als ein ausgezeichneter Chirurgus jener Zeit bekannt ift. Er foll auch ein Buch über die menschlichen Krankheiten gefchrieben haben, welches indeß aus folgender Veranlaffung nicht auf die Gegenwart gekommen ift. Ein gewiffer Feldherr zur Zeit der Dreiherrschaft, Namens 3 ao = 3 ao, hatte oft an Kopfschmerzen ge= litten, und mit Erfolg fich häufig der Sulfe Chua=to's bedient; als jedoch in der Folge die Krankheit den früheren Mitteln nicht mehr weichen wollte, schlug Chuasto seinem Patienten vor, sich den Sirnschädel öffnen zu laffen, damit die Urfache der Krankheit aus feinem Ropfe entfernt werden konnte. Diese Kurmethode betrachtete man aber als einen Bersuch gegen das Leben des berühmten Feldherrn, warf beshalb Chua to zuerft in's Gefängniß, und verurtheilte ihn darauf zum Tode. Für sein freundliches Benehmen überlieferte Chuasto vor seinem Ende dem Gefängniß-Aufseher seine Sandschriften über die Krankheiten und ihre Seilung bei dem Menschen und den Sausthieren, und der Aufseher übergab dieses Geschenk, als eine Roftbarkeit, welche fie bereichern konnte, feinem Beibe zur Aufbewahrung. Alls nun der Todestag Chua=to's herannahte, fürchtete bas Weib, es möchte ihrem Manne für Krankenheilungen nach der Methode Chua-to's ein gleiches Schickfal zu Theil werben, und warf die von ihm empfangenen Handschriften in's Feuer, aus welchem der zu berfelben Zeit heimfehrende Chemann nur die

eine, nämlich Njusmaszfin (von den Krankheiten der Hausthiere) retten konnte, während die andere (von den Krankheiten des Menschen) verbrannte. So lautet die Sage von dem Schickfal des Werskes Chuasto's, deren Glaubwürdigkeit ich natürlich nicht verbürge.

Ben = gao = gan = mu, - bie Naturgefchichte in ihrer Umwen= dung auf die Medicin, verfaßt von dem berühmten Chinesischen Ge= lehrten Liefchietichen, gur Beit ber Dynastie Min, im 24. Jahre ber Regierung Wan = li's, b. i. im Jahre 1596, und fpater unter ber gegemvärtigen Dynaftie, im 12. Regierungsjahre Schunstichi's, d. h. im Jahre 1655, durch einen gewissen Wusjuistschan wieder abgedruckt. In diesem Buche werden sowohl die in der Medicin angewandten, als die nicht angewandten Mittel aus allen brei Naturreichen beschrieben, ihr Geschnad, ihre medicinischen Eigenschaften und Die durch fie heilbaren Krankheiten. Es zeichnet fich vor andern ähn= lichen Büchern durch Genauigkeit in der Beschreibung der äußeren Geftalt ber Pflanzen und Thiere aus, und verdankt biefes Berbienft dem Berfahren feines Berfaffers, welcher, auf dem Gebiete bes Ratürlichen felbst mit reichem Wiffen begabt, alles Unnöthige — wenn auch in andern Werken Anerkannte — von dem Wahren gesondert und in seinem Buche unter einer besonderen Rubrif aufgeführt hat, wodurch die Möglichkeit gegeben ift, das Nothwendigste unter dem Unnüten und Unwahren rasch und unsehlbar herauszufinden. fenne unter den Chinesischen Werken über die Naturgeschichte fein befferes, als diese Schrift Lisschistschen's. Sie enthält zugleich eine zahlreiche Sammlung von Recepten, welche in verschiedenen Beiten bei Heilung der Krankheiten sich bewährt haben, so wie die Art und die Zeit der Einfammlung derjenigen Pflanzen, welche für den medicinischen Gebrauch bestimmt sind.

Die Bücher, welche in den beiben folgenden Jahrhunderten, unter der gegenwärtigen Dynastie, herausgegeben worden sind, find folgende:

Jeziunezfinezfjan, — Spiegel ober vollständiger Cursus der Medicin, durch das medicinische Collegium (Taiziejuan) auf Befehl des Kaisers zusammengestellt und im 4. Regierungsjahre Zjanelun's, d. i. im Jahre 1739, auf Staatstosten herausgegesben. Den Hauptantheil bei Abfassung dieses Werkes hat Wuzzjan gehabt, welchem mehrere, im Dienste des Hoses stehende Aerzte dabei zur Hand gegangen sind. Einen großen Theil desselben füllen Trace

tate über das Erfältungsfieber aus, und mit großer Ausführlichkeit find die äußerlichen Krankheiten beschrieben, welche überdies in Abbildungen vorgeführt werden. In letterer Abtheilung befindet fich auch ein Tractat über die Brüche und ihre Heilung, ein Gegenstand, welchen fein anderer Cursus der Medicin enthält. Die Heilmittel, welche in diesem Werke vorgeschlagen werden, gehören zu den leichten, nicht heroischen, gleich wie auch die Dosis dieser Arzneien mäßig bestimmt ift, wenn man fie nicht geradezu als zu klein - im Vergleiche mit der in der Privatpraxis üblichen Dosis — bezeichnen will. Die Angabe einfacher Mittel und Die geringe Dosis berfelben rühren in bem Buche 3=3fun=3fin=3fjan wahrscheinlich baher, daß biefes Werk ursprünglich zum Sandbuche für die mit der Hofpraxis beschäftigten Aerzte bestimmt war, in dieser aber große Vorsicht bei Auswahl der Arzneien und bei Festsetzung ihrer Dosis beobachtet werden muß. Deffenungeachtet ift das Buch unter den practicirenden Privatärzten wenig in Gebrauch, was seinen Grund zum Theile in dem hohen Preise beffelben hat. In den allgemeinen Begriffen und Lehrsätzen unterscheidet es sich nicht von den übrigen medicinischen Büchern.

3 fi = in = gan = mu, — von den Frauenkrankheiten, verfaßt unter der gegenwärtigen Dynastie, im 6. Regierungsjahre Jun = tschen's, d. i. im Jahre 1728, durch einen gewissen Wussin. Ein ziemlich unvollständiges Werk, welches sich einzig auf die Beschreibung der Frauenkrankheiten beschränkt, ohne die Periode der Empfängniß und Schwangerschaft, die Niederkunft und den Zustand der Wöchnerin zu berühren.

Wuin-i-tjao-bjan, — von den hitzigen Fiebern, ein Buch, welches ebenfalls unter der gegenwärtigen Dynastie, im 18. Negierungs-jahre Zsiazin's, d. i. im Jahre 1813, erschienen ist. Versasser ist ein gewisser Bustan. Die in diesem Werke von den hitzigen Krankheiten vorgetragene Ansicht ist ziemlich einseitig und weicht nur wenig von der Auffassungsweise Tschanstschunszssin's, in seinem Buche vom Erkältungssieber, ab.

Jelinegaiezo, — Berichtigungen ber Jrrthümer in ber Mesticin, ein kleines Buch, im 10. Negierungsjahre Daosguan's, b. i. im Jahre 1830, herausgegeben. Sein Verkasser ist Wanszinesche und ber Verwalter eines Diftrictes. Es ist dieses eins der neuesten und zugleich der schlechtesten medicinischen Werke, denn mit der Absicht,

Widersprüche in den herrschenden anatomischen Begriffen zu heben, ist der Verfasser in noch größere Irrthümer verfallen und hat, anstatt auszuflären, nur schlechtere Vorstellungen von dem Baue des mensche lichen Körpers gegeben. Um seine Verbesserungen wahrscheinlicher zu machen, bemerkt er, sie seien nicht seine Ersindung, sondern er habe selbst an Kinderleichen, welche an den Pocken verstorben und außerhald der Stadtmauer geblieben seien, die Structur des menschlichen Innern wirklich geschen. Außer den anatomischen Gegenständen enthält das Buch am Schlusse noch einen Artikel über die Heilung des Schlagslusses. Trotz der Abgeschmacktheiten, welche in diesem Werke vorgebracht werden, schwören gleichwohl viel Aerzte in China auf seine Worte.

Tschen=3fju=ba=tschen, - Nadelpunctirung und Mora, von einem gewissen Zfin-ffan verfaßt und (ungewiß, in welchem Sahre) wieder abgedruckt durch den Beamten Ljusjuje gui, welcher bei ber Reiflieferung auf bem Raifer-Canale aus bem Guben nach Befing, im Gouvernement 3fjan-fi, das Amt eines Procurators befleidete. Die dienstliche Stellung bes Berausgebers läßt vermuthen, daß bieses Werk erst unter ber gegenwärtigen Dynastie wieder abgedruckt worden ift. Die medicinischen Sauptlehren bleiben in ihm Diefelben, wie in alter Zeit und wie sie alle medicinischen Bücher vortragen; die eigentlichen Vorschriften aber für die Acupunctur und die Application der Mora unterscheiden sich von den im Buche Chuan=di Rei=gfin gegebenen nur durch größere Citate aus an= deren Schriften, feineswegs aber durch größere Genauigkeit und noch weniger durch ihre Eigenthümlichkeit. Im Allgemeinen ift indeß das Buch Tichen siju = ba = tichen eine ber vollständigften Sandbucher für Solche, welche fich mit ber Nadelpunctirung beschäftigen. Schluffe find Beilmethoben fur Kinderfrantheiten angehängt, befonders der verschiedenen Arten der Schwindsucht, mittelft des Reibens, des Drückens und anderer Manipulationen.

Dou-tich en ich oistun, — von den Masern und den Pocken, unter der gegenwärtigen Dynastie, im 51. Regierungsjahre Zianslun's, d. i. im Jahre 1786, von einem gewissen Thiansdinssian verfaßt.

Doustschensbinslun, — von den Masern und den Pocken, ein fleines Buch, im 15. Regierungsjahre Daosguan's, d. h. im Jahre 1835, von Tschensschisjun herausgegeben.

Dies sind nur zwei von den vielen Werken über Masern und Poden, welche in verschiedenen Zeiten herausgegeben worden sind. Die Chinefischen Aerzte haben Angesichts ber graufamen Berheerungen, welche die Pocken verursachen, dieser Arankheit eine besondere Aufmerksamkeit zugewendet, und durch Vermehrung der Schriften über dieselbe dem Nebel zu steuern versucht. Allein es scheint, als habe diese Absicht nicht immer ihren Zweck erreicht. In keinem der Werke über die Bocken, weder in den neueren, noch in den älteren, wird etwas Besonderes für die Heilung dieser Krankheit in Vorschlag gebracht, ja man findet in ihnen nicht einmal eine gute und vollständige Beschreibung der äußeren Kennzeichen derfelben. Bis zu dieser Stunde graffiren die Bocken, wie früher, und werden die Chinesische Bevolferung decimiren, bis die vor 15 Jahren von den Engländern in Chinesischer Sprache bekannt gemachte Methode der Ruhpocken-Impfung in China allgemein geworden fein wird, und bis die Chinesen an die Möglichkeit glauben werden, ihnen durch Erzeugung der natürlichen Poden vorzubeugen.

Leider ift die von den Engländern herausgegebene Brochure jest selten geworden, und ich habe sie nicht erhalten können.

Da = schen = pjan, — Unterweisung für Schwangere und Wöchnerinnen, von einem gewissen Ri (ungewiß, zu welcher Zeit) herausgegeben. Dieses Büchlein, in leichter, verständlicher Sprache geschrieben, ist in jeder wohlgeordneten Familie unentbehrlich, deshalb auch schon viele Male durch mitleidige Personen auf eigene Rechnung wieder abgedruckt worden, und wird Jedem, der es begehrt, unentsgeltlich verabreicht.

Außer den angeführten medicinischen Schriften ließen sich noch manche ähnliche namhaft machen, welche unter den Chinesischen Aerzten mehr oder weniger im Gebrauche sind; allein die Anzahl dürfte in diesem Falle nur wenig für die Eigenschaft bürgen, und würde übersdies die vornehmsten Grundlehren der Chinesischen Medicin nicht besser und vollständiger erläutern. Früher schon habe ich bemerkt, daß die alten und die neuen medicinischen Werke in China sich wenig von einander unterscheiden, sowohl in Rücksicht auf die Vollständigkeit der Erörterung des vorgetragenen Gegenstandes, als in Rücksicht aus Meinungsdifferenzen in Vetress dieses Gegenstandes. In China ist es gleichsam Allem bestimmt, ewig in einer und derselben unveränders

lichen Geftalt zu eriftiren! Bas eine fritische Betrachtung bes Gegenftandes anlangt, eine Berichtigung ber vom Alterthume überfommenen Begriffe, oder beren Vertauschung mit neuen: so hat sich noch fein einziger Schriftsteller ber fpateren Zeit bis zu einem folchen Entschluffe erhoben, indem man benfelben als eine Auflehnung gegen das verehrte Alterthum betrachten würde, oder vielmehr als voll= kommen überflüssig nach benjenigen medicinischen Kenntnissen, welche man aus bem, vom Bater und Grofvater ererbten, Sandbuch ber Medicin geschöpft hat. Daber fällt benn auch für und einerseits ber Unterschied zwischen den älteren und den neueren medicinischen Werfen fort, und andrerseits die Nothwendigkeit, den Inhalt vieler von ihnen - besonders der letteren Gattung - zu fennen; um fo mehr, da die Grundlehren der Medicin, wie ich oben gejagt habe, überall die einen und felbigen bleiben, ohne jede Beränderung, das Buch gehöre der alten Zeit an, oder ber neuesten, es behandele irgend einen besonderen Theil der Medicin, oder den gangen Cursus derfelben.

### Der Stand ber Chinefifchen Merzte und ihre Bilbung.

Die medicinische Bildung ift, wie zu erwarten steht, zu allen Beiten weit hinter Dem zurückgeblieben, was die Chinesen ihre schönen Wiffenschaften (Wohlredenheit) nennen, nämlich der Kenntniß der flassischen Bücher, ober ber eigentlichen Aufflärung, wie die Chinesen fie in späterer Zeit verstanden haben. Diefes geht auch aus bem gegenwärtigen Buftande ber einen, wie ber anderen hervor, und aus bem Untheile, welchen bie Chinesische Regierung an der Berbreitung der schönen Wiffenschaften genommen hat, während fie vollkommen gleichgültig gegen die Medicin geblieben ift. Immer hat es in China befondere Gefete und Stiftungen gegeben Behufs ber Leitung Derjenigen, welche sich mit bem Studium der einheimischen schönen Wiffenschaften beschäftigen: Die Medicin bingegen ift ftets eine freie Runft geblieben, feiner besonderen Menschenkaste angehörend, und feinen besonderen Gesetzen unterworfen. Wer zu heilen verftand, fonnte baneben auch Staatsbiener fein, und irgend eine Militair= ober Civilstelle bekleiben, wie man dieses sehen fann, wenn man die Borreben vieler medicinischen Bücher lieft, beren Berfasser entweder Diftrictsverwalter waren, ober irgend einen höheren Regierungspoften

in der Hauptstadt einnahmen. So war z. B. der in der Geschichte der Medicin berühmte Zsin=e, Verfasser des Buches Zsin=e=zsuan=schu, ein Civilbeamter, schried aber medicinische Werke, und heilte Kranke, ohne, wie er selbst bekennt, Arzt zu sein. Der berühmte Lisschietschen, welcher so viel für die Chinesische Medicin gethan hat, insonderheit durch Herausgabe der Naturgeschichte und des Werkes über die Pocken, war gleichfalls eigentlich nicht Arzt.

Der Koreaner Sjui-gfjun, welcher unter bem Titel Dun= i = bao = gfjan einen vollständigen Curfus der Medicin geschrieben hat, war in seinem Lande mehr als Gelehrter, benn als Arzt bekannt. Daffelbe fieht man auch gegenwärtig. Für Diejenigen, welche fich mit ber Chinesischen Wohlredenheit beschäftigen, find Seitens ber Regierung genaue Vorschriften und Gesetze erlaffen, Die Erlangung Diefes oder jenes gelehrten Grades betreffend. Nichts Aehnliches exiftirt für die Medicin. Dort erwirbt man durch das Examen Rechte auf Anftellung und Beförderung im Dienfte, je nach dem erlangten gelehrten Grade; - für die Medicin Treibenden giebt es bergleichen Rechte nicht. Go verhält es sich von Alters her, und nur in der Folge, unter der Dy= naftie Min, etwa vor 200 Jahren, ift das Medicinal-Colle= gium (Taisisjuan) gegründet worden, welches auch den Aerzten einen Weg jum Gintritte in ben Dienst eröffnet hat. Nach der ur= sprünglichen Ginrichtung diefes Collegiums mußte jeder jum Dienfte in daffelbe Eintretende zuerft ein Examen bestehen, in welchem man eine ziemlich richtige schriftliche Beurtheilung irgend einer Krankheit und ihrer Seilung von ihm verlangte. Wer ein befriedigendes Zeugniß erhalten hatte, durfte fich dem ärztlichen Personale bei dem medicini= schen Collegium beigählen, ohne indeß geradezu eine amtliche Obliegen= heit zu haben; diese kam ihm erft nach Abfluß mehrerer Jahre, und auch alsdann nur, nachdem er ein zweites Examen genügend beftanben. Satte er in diesem das befte Zeugniß erworben, fo wurde er in den hofdienst versett, wo er entweder zu den Aerzten bei der Perfon des Chinesischen Raisers oder zu denen des Hofftaates gehörte. Co war es früher; allein, seitdem die Migbrauche in China überhand genommen haben, find die Prüfungen ein bloßer Schein, und die Sofftellen werden nach Gunft vertheilt.

Der Einfluß des Medicinal-Collegiums erstreckt sich nur auf die im Hofdienste stehenden Aerzte, während der Beruf des Privatarztes

jest wie früher jedem dazu Geneigten überlaffen bleibt; baber fann man unter ben practicirenden Privatärzten Personen jeden Standes finden: abgesette Beamte, welche mit ihrer Stelle auch die Gubfiftengmittel verloren haben, Apothefergehülfen, welche bei dem langjährigen Verkaufe der Arzeneien einige Uebung im Receptschreiben erlangt haben, Maler, welche in ihrem Sandwerke kein Glud gemacht haben, und felbst bes Lesens und Schreibens fundige Bauern, - befonders unter den Nadelpunctirern, -- welchen es leichter und bequemer erscheint, bas tägliche Brod mit der Radel in der hand, als mit dem Spaten, zu erwerben, u. f. f. Niemals hat die Regierung besondere Berordnungen erlaffen, durch welche die Befugniß, den Beruf bes freien Practicanten auszunben, bestimmt wurde, und es ift demzufolge durch= aus nicht auffallend, wenn bei der Menschenmenge China's und bei der großen Anzahl von Händen, welche fich um geringes Lohn nach jeglichem Gewerbe ausstrecken, sich Viele finden, welche in Beilung der Krankheiten Beschäftigung suchen. In der That ift hier Nichts beffer geeignet, die eigene Unwiffenheit zu verbecken, als der Beruf des Arztes, welcher überdies die Möglichkeit bietet, feine Berhältniffe leicht und mühelos zu verbeffern, ba bas Chinesische Bolt eine mert= würdige Reigung hat, sich von Allem und durch Alle curiren zu lassen, bafern es nur billig ift.

Daß es viel Aerzte in China giebt, beweist uns Pefing. Gehet durch eine beliebige Straße, groß oder flein, und Ihr erblicket zu beiden Seiten Dutende von farbigen Aushängeschildern über den Fenstern und Thüren der Häuser: theils mit dem Namen des Arztes, theils mit schneichelhaften Inschriften, welche seine Kunst preisen und ihm von dienstsertigen Freunden oder Patienten übermacht worden sind. In einer Straße, in welcher sich unser Russisches Duartier befindet, kann man auf 1/4 Werst neun solcher Schilder zählen, was auch ohne statistische Angaben schon zeigen kann, wie groß die Menge der Aerzte in Peking sei.

Bu allen Zeiten hat in China die Medicin eine Mittelstellung eingenommen zwischen dem Handwerke und einer der Gelehrsamkeit nahe stehenden Beschäftigung, dem Studium der klassischen Schriften, — zwischen der Kabbalistif und der Fähigkeit, zu heilen. Daß sie indeß zu einer gewissen Zeit schon sür eine nühliche Kunst gegolten habe, davon kann und schon die Thatsache überzeugen, daß im Jahre

213 nach Chr. G. auf Befehl des Kaifers Schischuansdi alle hiftorische und philosophische Bücher, als der Moralität nachtheilig, verbrannt wurden, die medicinischen und aftrologischen Bücher bagegen von diesem Gebote ausgeschloffen waren, weil sie den Menschen nüglich wären. Und bis zu biefer Stunde heißt — fich ber Beschäftigung mit der Medicin hingeben, so daß man dieselbe mit Gewiffenhaftigfeit ausübt, aus reiner Liebe zum Gegenftande (was in China nicht leicht ju finden fein mag), beim Bolle: "auf dem fleinen Bege (Gjao = dao) wandeln", wogegen die Beschäftigung mit den schönen Wiffenschaften "auf dem großen Wege (Dasdao) wandeln" heißt. In den Börfern und den weniger volfreichen Städten ift der Gine oder der Undere gleichzeitig Uftrolog (welcher nach bem 3-3fin, bem älteften Chinesischen Buche von Gott und der Natur, über Werth und Gunftigfeit des für ein Saus, eine Begräbnifftatte u. bgl. auszumahlenben Plages, über bas zufünftige Schickfal und Glück bes Menschen u. f. f. wahrfagt) und Arzt, welcher alle erdenkliche Krankheiten curirt. Dies Alles beweif't, daß in China die Medicin feit ben alten Zeiten bis jest eine freie Beschäftigung gebildet hat, welche durch feinerlei Staatsgesetze eingeschränkt gewesen ift, und fur welche niemals bas Beugniß einer, die Fähigkeit zu heilen verburgenden, Behorbe erforderlich gewesen ist, und auch gegenwärtig nicht gefordert wird. Folge beffen war die Klaffe der Aerzte in China ftets zahlreich und Bersonen in ihr nicht selten, welche nicht nur in der Medicin unwiffend waren, fondern nicht einmal hinlängliche Elementarbildung befaßen, und ihre Beschäftigung nur als ein Mittel ber Subfifteng betrachteten. Das Wiffen zersplitterte fich in eine Menge ber verschiedenartigsten Geftalten, unter welchen fich der Charlatanismus um fo leichter verbergen fonnte: es traten Berfäufer verschiedener Geheimmittel auf, mit welchen das höchst abergläubische Bolf in China sich lieber heilt, als mit ben in medicinischen Schriften empfohlenen Argeneien; mit dem Erfolge der Arcana aber fant bas Bertrauen zu ben wahren Aerzten im Bolfe, welches um fo bereitwilliger ein Gebeimmittel faufte, je geheimnisvoller seine Composition, seine Form und selbst die Art seiner Anwendung war.

Bei einer solchen Richtung der Medicin seit den ältesten Zeiten war eben keine Verwollkommnung der Heilkunft in China zu erwarten. Auch hat sie immer dieselbe Gestalt behalten, welche sie in den ältesten

Büchern trägt, und sie hat dieselbe noch gegenwärtig, wenn sie nicht geradezu Vieles, was sie ehemals gewußt, eingebüßt hat. Nachdem fie das Erbtheil meift Ungebildeter geworden, konnte fie unter den fie Alusübenden Riemanden mehr finden, welcher fähig gewesen wäre, ihre Quellen zu erforschen, und ein vollständiges Sandbuch für ihr regelrechtes Studium abzufaffen; und in der medicinischen Literatur drängt sich die Bemerkung auf, daß ein großer Theil der medicinischen Schriftsteller eigentlich nicht Aerzte waren, sondern Personen, benen Die Medicin eine Nebenbeschäftigung war, welche folglich mit dem Begenftande wenig vertraut waren, und bei ber Berausgabe bes Buches mehr durch die Eitelkeit bestimmt wurden, auch für Schriftsteller zu gelten, als durch den wahren Rugen der Menschheit. Zum Beweise lassen sich lebende Beispiele auführen. Ein Mantschsure in Befing, welcher ehemals höhere Staatsamter, unter anderen ben Boften bes Prafidenten im medicinischen Collegium, befleidet hat, gegenwärtig aber außer Dienste ift, hat, wie man fagt, ein medicinis sches Werk geschrieben, eine Art vollständigen Sandbuches, und beabsichtigt, daffelbe herauszugeben. Ginft, im Beginne feiner Laufbahn, hatte er das Glück, Jemandem aus der Kaiferlichen Familie ein Arzneimittel zu empfehlen; zufällig hatte daffelbe die gewünschte Wirfung, und damit begann der ärztliche Ruf des Empfehlers, so wie feine eigene Neberzeugung von feiner medicinischen Runft. In Folge beffen foll auch eine glanzende Reihe höherer Staatsamter vom Bogbochane biefem Manne übertragen worden fein, welcher endlich bis zur Präsidentschaft des Medicinal = Collegiums gelangte. Ich habe feine perfonliche Bekanntschaft gemacht, indeß erft nach feinem Sturze, nachdem er schon alle Hoffnung auf die frühere Gnade und Herrlichfeit verloren hat; feinesweges aber hat er die Luft verloren, für einen Kenner ber Medicin zu gelten. Oft habe ich Gelegenheit gehabt, mit ihm von seinem Lieblings-Gegenstande zu reben, und immer habe ich ihn in der Medicin schlecht bewandert gefunden. Außer dem Buche 3=3fun=3fin=3fian ift ihm nichts befannt; er scheint sich aber die Kenntniß einer Menge von Recepten aus verschiedenen Büchern zum Verdienfte anzurechnen. Diefes ist der Verfasser bes fünftigen Sandbuches ber Medicin! Ich habe fogar gehört, daß das Buch durch mehrere Aerzte und Gelehrte (Sian=fchen) ausgearbeitet werde, welche bei ber Herausgabe des Buches nicht als Verfaffer,

fondern nur als Mitarbeiter hinter dem Namen des Herausgebers genannt werden follen. So werden größtentheils die Bücher in China geschrieben, und nicht allein medicinische.

Bon dem gegenwärtigen Geschlechte ber Aerzte barf die Mediein noch weniger für ihre Vervollkommnung erwarten; denn was fonnen Leute für fie thun, welche meift erft in späterem Alter ben Beruf des Arztes erwählen, ohne die allergewöhnlichste vorbereitende Bildung genoffen zu haben, und welche nur den Auszug aus irgend einem medicinischen Werke auswendig wissen? Selten trifft man unter ben beutigen Chinesischen Aerzten Solche an, welche sich von Jugend auf mit der Medicin beschäftigt haben, etwa unter der Leitung des Vaters oder des Großvaters, welche ihrerseits in ber Seilkunft ebenfalls von den Bätern und Großvätern unter-Welche Kenntnisse können aber selbst solche wiesen worden sind. Merzte besitzen? Man giebt ihnen stets irgend ein medicinisches Buch zum Auswendiglernen, ein Buch, welches man geerbt hat, und welches, wie eine Amme, von Geschlecht zu Geschlecht weiter vererbt wird. Aus ihm schöpft der junge Arzt seine ganze medicinische Weisheit, während er zuweilen unter der Leitung des Baters, oder des Lehrers, welche den Kranken einen flüchtigen Besuch machen, in der Erforschung der Pulsschläge practicirt. Damit ift die ganze medicinische Bildung vollendet, mit welcher ein Jeder fähig zu fein glaubt, die wirkliche Heilung der Krankheiten zu unternehmen. Aerzte dieser Art dürfen sich noch als die gebildetsten unter ihren Genossen betrachten, wiewohl ich aus Erfahrung weiß, daß ein großer Theil von ihnen nur irgend ein medicinisches Handbuch, besonders deffen receptirende Partie, ausschließlich fennt, und es als überflussig betrachtet, mehrere Autoren kennen zu lernen. Doch auch in diesem Wiffen herrscht das Auswendiggelernte über das Urtheil vor, fo daß man jeden beliebigen Chinefischen Arzt auswählen barf: er wird nicht im Stande fein, die Grundprincipien seines Gegenstandes verftändig und mit Nachdenken zu erläutern; er kennt benselben nur in seinen Theilen, von Wort zu Wort, wie es in dem auswendiggelernten Buche steht, ohne dieses Alles in seinem allgemeinen Zusammenhange darftellen zu können.

Noch weniger läßt sich zum Bortheile ber übrigen Aerzte sagen, welche kaum weniger zahlreich sind, als Jene, und meist aus Leuten bestehen, welche aus Umständen ihre ursprüngliche Beschäftigung mit

bem Berufe bes Argtes vertauscht haben. Unter ben Mergten biefer Gattung findet man Leute jeten Stantes und Gewerbes, wie ich icon oben bemertt: caffirte Beamte, Apothefergehulfen, banterotte Raufleute, Bauern, Bahrfager (welche mit ihrer Runft baufig tie Beilfunft verbinden), Dao - ichi (eine besondere Ginfiedlerfecte), Turfestaner, welche ebemals durch die Chinesen unterjocht und in verschiedenen Provingen China's angestedelt worden find, u. f. f. Alle dieje haben jum großen Theile bochft beschränfte, ober gar feine Renntniffe in der Medicin, indem fie im Nothfalle auf Die Chinefifche Leichtgläubigfeit rechnen, oder Die Krantheiten mit Gubftangen curiren, welche aller Welt befannt find. Aus Diejer Rlaffe geben Die Verfäufer fogenannter Geheimmittel bervor, Die Berfäufer von Pflaftern, Billen, Pulvern u. f. w., wie auch die Nabelpunctirer, welche fich alle auf ben, an gewiffen Tagen in ten Tempeln, ober in verschiedenen Stadttheilen üblichen, Jahrmarften umbertreiben, ober in ben belebten Stragen, mo fie das Bolf durch beredte Lobpreifungen ibres Gebeimniffes anzuloden fucben.

Die Geheimmittel, beren öffentlichen Verkauf die Regierung ober die Sittlichkeit — beren bas Chinefische Volk sich oft heuchlerisch rühmt — nicht gestattet, werden heimlich in den Häusern verkauft, wovon man durch gedruckte Anzeigen an den Häuserecken in Kenntniß gesett wird. Ganz Peking ist mit bergleichen Maueranschlägen auf rothem, weisem, gelbem Papier beklebt, und zwar trop aller polizeilischen Verbote und trop der Wachsamkeit der Straßenausseher. In diessen Anzeigen werden sogenannte Frühlingsrecepte (Tschunsfan), aphrodysiaca und andere Arcana angepriesen.

Alle diese Arzneimittel werden in großer Menge gekauft, nicht bloß vom gemeinen Bolke, sondern auch von den besieren Ständen und von Personen mit großer Bildung; das ist einmal der allgemeine Fehler jedes Chinesen, und wenn es wahr ist, daß in China die Auftlärung alle Schichten der Gesellschast durchdrungen hat: so ist es noch viel wahrer, daß Aberglaube und Borurtheile der ganzen Chinesischen Bevölkerung gemein sind.

Diejenigen, welche die Heilung der Krankheiten nach den Regeln der ärztlichen Kunft betreiben, haben ihre besondere Urt, sich zu empfehlen und Kunde von sich zu geben, eine durch die Zeit einge-wurzelte Urt, welche zugleich für weniger gewinnssächtig gilt. Ueber

der Hausthür des Arztes nämlich wird gewöhnlich eine schwarze oder weiße Tafel aufgehängt mit eingeschnittenen vergoldeten, rothen, schwarzen, blauen u. dergl. Buchstaben, welche nicht den Familiennamen des Hausherrn angeben, sondern einen von Freunden verliehenen oder selbst ausgedachten prunkenden Beinamen des Hauses, wie z. B. Tempel der Bohlthätigkeit, Tempel der Nuhe u. s. w. Dies ist eine allgemeine Sitte in China, und nur unter einem solchen Beinamen können wir die Bohnung einer uns nothwendigen Person aufssinden. Ganz eben solche Aushängeschilder mit lobpreisenden Beinamen haben die Apothekerläden und die Wirthshäuser, und dieselben unterscheiden sich von denen der Aerzte nur durch den Sinn ihrer Inschriften.

Außer diesen Schildern werden fast bei allen Aerzten neben der Thür Tafeln aufgestellt des Inhaltes: er dient im medicinischen Collezgium; heilt innerliche und äußerliche Krankheiten bei Männern, Weisbern, Greisen und Kindern. Zuweilen wird noch hinzugefügt: hier werden Pulver, Pillen u. s. verkauft, von dem Arzte selbst erfunzen und nüglich in verschiedenen Krankheiten.

Manche Aerzte fügen auch noch fogenannte Bjan hinzu, d. h. ziemlich große Tafeln, welche die Kunft des Arztes rühmen und ihm aus Dankbarkeit von geheilten Kranken verehrt worden find. In der Mitte der Tafel (dieselbe ift 1 - 2 Arschinen lang und 1/2 - 1 Ar= schine breit) ift die Inschrift ausgeschnitten, z. B.: "Er fennt die Rrankheiten wie ein Beift" u. bgl.; auf ber rechten Seite berfelben befindet sich der eigentliche Name des Arztes nebst seinem Vornamen, auf der linken aber das Jahr der Dedication dieser Tafel und der Name des bedieirenden Kranken. Tafeln diefer Art bilden das wich= tigste Gut für ben Chinesischen Arzt, nach welchem er unablässig mit allen Kräften und Mitteln trachtet, als nach einem flaren und unwiderleglichen Beweise seiner Kunft; er übergiebt fie seinem Sohne, Enfel u. f. w., fo daß die Tafel ein fostbares Erbe der Nachfommen wird. Je mehr Tafeln die Pforte umgeben, desto fräftiger ertout der Ruf von der Kunft ihres Eigenthümers, — woher denn auch der= gleichen Tafeln nicht selten gekauft ober auf Bestellung angefertigt werden. Alles handelt sich hier um den Erwerb des Geldes, nicht um die Reinheit der Mittel zu diesem Zwecke, worauf in China über= haupt feine besondere Rücksicht genommen wird!

Auch Freunden, welche irgend einen Dienst erwiesen haben, Wohlthätern u. Al. hängt man Tafeln mit lobpreisenden Inschriften auf, und es unterscheiden dieselben sich von den übrigen nur durch den Inhalt.

In ihrer Idee ist diese Sitte vortrefflich, hat aber unglücklicherweise durch die Zeit und durch die Misbräuche, besonders in Bezug auf die Alerzte, viel verloren.

Die Darbringung der Preis = und Dankbarkeitstafeln (Bjan) ist gewissermaßen ein Triumph für beide Theile, und findet unter gewiffen Ecremonicen Statt. Gewöhnlich wird die Tafel in einer Sanfte (porte-chaise) getragen, voran Musikanten und Personen mit verschiedenen Attributen, welche eigentlich ben Rang bes Beamten bezeichnen, gegenwärtig aber von Allen, bei jeder feierlichen Beranlaffung angewandt werden, bei Hochzeiten, Begräbniffen u. f. f.; hinter Allem mehrere Tische mit Geschenken, aus Seibenftoffen, allerlei anderen Gegenftanden, fertigen Rleidern, Lebensmitteln u. dgl. bestehend, — und zwar von dem Darbringenden in Person begleitet, oder von Anderen, welche er mit diesem Geschäfte betraut hat. Der Empfänger der Tafel begegnet der ganzen Procession in ceremonieller Beise unter seiner Pforte, bewirthet die Begleiter und die Canftenträger anftändig, und macht ihnen Geldgeschenke. Bei den Aerzten werden die Tafeln außerhalb der Hauspforte aufgehängt, bei Anderen bagegen an einer paffenden Stelle innerhalb bes Saufes. Die Bracht und Feierlichkeit, mit welchen bergleichen Tafeln überbracht werben, richten sich nach dem Reichthume des Dedicirenden und nach dem Maage seiner Eitelfeit, welche bei ähnlichen Veranlaffungen nicht felten das einzige Motiv ift.

Aushängeschilder und Preistafeln sind dem Chinesischen Arzte unerläßlich: jene, damit man seine Wohnung auffinden könne; diese, weil ihre Anzahl die Stufe seiner Aunst bestimmt. Ein anderes, eben so nothwendiges Erforderniß für ihn ist die Fähigseit, sich deutlich, mit Leichtigkeit und für jeden Aranken, weß Standes er immer sei, verständlich auszudrücken. Die Geschwäßigkeit der Straßenverkäuser von Arzeneien muß bei den in Häusern practicirenden Aerzten einen belehrenden Ton annehmen hinsichtlich der Krankheitssymptome, ohne auffälligen Charlatanismus; sie müssen die Gedanken ihres Patienten über seine Krankheit mit Feinheit errathen, und ihm die Neberzeugung

einflößen, die Krankheit sei durchaus bekannt, für den Arzt verständlich, und die verordnete Arznei werde das Uebel so rasch und leicht tilgen, wie Wasser das Feuer u. f. f. Alle diese Eigenschaften besitzen die Chinesischen Acrzte im höchsten Grade, und sie scheinen sich diese Wissenschaft ohne besondere Mühe anzueignen.

In China unterscheiden sich die Menschen hinsichtlich des Bildungsgrades nicht so scharf von einander, wie man dieses bei anderen Bölfern sehen fann. Als in einem alten Reiche, welches ganze Sahr= hunderte unter feinen eigenen Ginrichtungen und Gewohnheiten gelebt, hat in ihm auch die Aufklärung schon längst gewisse Verhältnisse angenommen und sich auf die Kenntniß bestimmter Gegenstände beschränkt, welche für jeden Menschen im Leben unerläßlich find; daher erlernen die Chinesen, vom gemeinen Manne bis jum Fürsten und Bogdochan, die einen und selbigen classischen Bücher. Aller Unterschied im Wiffen biefer Gegenstände hängt von den natürlichen Fähigkeiten des Menschen ab, von der Dauer des Unterrichtes und endlich von der fittlichen Erziehung, welche mit einem gewiffen Stande gegeben ift. Sehr wahr hat unfer befanntefter Sinologe Syacinth gefagt, die Aufflärung habe in China alle Schichten ber Gefellichaft durchdrungen, wie das Waffer ben Schwamm. Und wenn man von der gefammten Bevölkerung reden will, fo dürfen die Chinesen fich in der That für gebildeter (nach ihrer Weife) halten, als viele andere Bölfer.

In Folge der Uebereinstimmung der wesentlichsten Grundlagen der Medicin mit den in den bekannten classischen, von Allen gelesenen Büchern vorgetragenen Principien ist die Sprache der Medicin und selbst manche ihrer Definitionen für jeden Chinesen allgemein verständlich. Das ist eine von den besten Seiten der Chinesischen Medicin, die erste Bedingung ihrer leichten Verbreitung unter dem Volke, und in dieser Beziehung stellt China das bemerkenswerthe Beispiel einer Volksmedicin dar. In der Unterredung mit jedem Chinesen — der gebildeteren gar nicht zu gedenken — kann man die Bestätigung dieser Worte sinden. Ieder, auch der Nichtarzt, wird uns sagen, welche Krankheit namentlich aus dem Aerger entstehe; was zu bessürchten sei bei übermäßiger Frühlingswärme, oder bei einem zu salten Herbste, welcher innere Theil leiden müsse, soder bei einem zu salten Herbste, welcher innere Theil leiden müsse, soder bei einem zu salten Gewöhnheiten hingebe; durch welches Symptom sich das Vorherrschen der Kälte oder der Hise im Inneren des Körpers äußere; endlich,

was in allen diesen Fällen heilsam sei. Mit einem Worte: wir vernehmen da dieselben Wahrheiten der Chinesischen Medicin, welche in einem beliebigen Handbuche berselben vorgetragen werden.

Bei folder Allgemeinheit ber medicinischen Kenntniffe ift es Sitte geworden, mit dem Arzte Betrachtungen anzustellen über die Krantheit, ihre Urfachen, ihre Beilung, und mit ihm über Beides zu bisputiren. Da hat benn ber Argt, neben ber Kenntniß feines Gegenftandes, auch seine ganze Kampffertigkeit und feine Klugheit zu bewähren: er muß seinen Patienten widerlegen oder ihm zustimmen, ohne sich von den Lehren der Medicin zu weit zu entfernen oder deffen Eigenliebe zu verleten. Ihm fommt jedoch bei folcher Gelegenheit die allgemeine Verbreitung der medicinischen Kenntniffe zu Gulfe, und nicht weniger beren Einfachheit, Einförmigfeit und Unveränderlichkeit: leicht wird er alle Fragen des Kranfen beantworten fönnen, weil die Untworten nur eine Wiederholung auswendig gelernter Bücherphrasen find. Kein Patient z. B. wird die Richtigfeit der Antwort bezweifeln, es zeige ein Schmerz unter ben Rippen ber linken Seite ein Leberleiden an, durch Aerger hervorgerufen; benn dieselbe Erklärung wird von Allen und überall wiederholt, und man hat fie in demfelben Tone schon seit Jahrhunderten vernommen. Bei seiner natürlichen Reizbarfeit geräth der Chinese leicht in Born, und jene Erklärung des Urztes wird feinen Kranfen befremden, denn er fagt fich unfehlbar, daß er sich in der That jungst geärgert habe, sei es auch nur innerlich, und ihm felbst unbemerklich; so glaubt er ber Behauptung bes Arztes, während in Wahrheit ber Schmerz eine gang andere Urfache hat.

Derselben Allgemeinheit der medicinischen Kenntnisse muß man auch die Leichtigkeit zuschreiben, mit welcher die Chinesen ihre mediscinischen Schriften studiren, sowie die Geneigtheit, lieber Arzt zu werden, als etwas Anderes. Ein medicinisches Buch lesen, ist für den Chinesen nichts Besonderes: die Sprache ist einfach, leicht verständlich, die Terminologie hat er längst im gewöhnlichen Leben gehört, und die Deutungen des In und Jan (des weiblichen und des männslichen Principes), um welche sich alle Erslärungen der medicinischen Hauptsäße drehen, hat er gleichfalls schon bei dem Studium der klassischen Bücher kennen gelernt.

Ein anderes Förderungsmittel des raschen Studiums der medieinischen Bücher liegt in der Getheiltheit der ärztlichen Beschäftigungen,

wie sie durch Zeit, Gewohnheit und den Zudrang Unbefähigter fanctionirt worden ift. Wenig Chinesische Acrate finden in ihrem Wissen Die Fähigkeit, alle menschliche Krankheiten zu heilen, sondern meift werden sie, ihrer eigenen Erleichterung wegen und in Nachahmung der Alten, sich auf die Behandlung befonderer Krankheiten legen: Diefer &. B. heilt nur äußerliche Krantheiten, Jener innerliche; ein Anderer nur Frauen- oder Kinderfrankheiten, ein Bierter nur Augen-Der erften Gattung giebt es nur fehr wenige, ungeachtet ber Mannichfaltigkeit und Menge ber Sautfrankheiten unter ben Chinefen. Eben so unbedeutend ift die Zahl berjenigen, welche Brüche und Verrenfungen heilen und Men = gu = bai = fu (Mongolische Merzte) heißen. In der Folge, als die in dieser Laufbahn ihren Lebensunterhalt Suchenden sich mehrten, zersplitterte sich die Beilkunft noch mehr, so daß man gegenwärtig Aushängeschilder mit der Anzeige finden fann: "Der Tempel N. N. beschäftigt sich mit Beilung bes Erkältungsfiebers", desgleichen ber Schlagfluffe, ber Pochen u. f. f.

Seit der Gründung des Medicinal-Collegiums, vor mehr als 200 Jahren, besteht bei dem Chinesischen Hofe die Eintheilung der Hoffarzte in verschiedene Klassen, je nachdem sie innerliche, äußerliche oder Frauenkrankheiten behandeln (das Geschäft der Accoucheure wird in China von Hebeammen verrichtet), ferner Kinderkrankheiten, Ausgenübel, Zahnleiden und Krankheiten des Mundes überhaupt, Kinderaussschläge, wohin besonders Massen und Pocken gehören. Die Nadelpunctirer sind gegenwärtig gänzlich vom Hofdienste entsernt; dagegen steht im Etat der Hoffarzte ein Beamter, welcher in den Tempeln Kerzen für die Heilung des Kransen zu verbrennen hat.

# Die Wohlthätigfeits = Anftalten.

Die Praris üben die Chinesischen Aerzte entweder in ihren eigenen Häusern, oder in den Häusern der Kranken, da etwas unseren Hospitälern und Krankenhäusern Aehnliches in China niemals eristirt hat. Der Arme findet daher in ganz China für seine Krankheit keinen Zusluchtsort, keine Hülse. Gine Ausnahme macht nur Peking, in dessen nordwestlicher und südwestlicher Vorstadt sich Zusluchtsstätten für Greise und unmündige Kinder besinden; allein dieselben bieten nur eine kurze Zuslucht, und gleichen mit ihrer Unreinlichkeit und Armsseligkeit viel mehr einem Confluxe alles Widerwärtigen, als wohlthätis

gen Instituten. In China ist Vicles vortrefslich, und in seiner Idee der Nachahmung werth, — in seiner Ausstührung hingegen abscheulich, und besonders sind es die Wohlthätigkeits-Anstalten, welche dieses schlagend beweisen; denn von allen heilsamen und menschenfreundlichen Anordnungen, welche für dieselben (hinsichtlich der Besteidung, Bestöstigung, ärztlichen Behandlung) getroffen sind, wird nichts, oder nur der geringste Theil erfüllt, und in dem Jusluchtshause der Unmündigen, aus welchem von Seiten Kinderloser zuweilen Avoptionen Statt sinden, hat sich geradezu eine Art Handel gebildet. Alrme Weiber kommen häusig, scheinbar als Ammen gemiethet, mit ihren Kindern dorthin, und warten auf eine günstige Gelegenheit, einem Käuser das eine oder das andere zu empschlen.

Alle diese Anstalten stehen unter Beamten der Hosperwaltung, und unter der unmittelbaren Ueberwachung von Aufsehern. Erstere nehmen gewöhnlich nur ihr Gehalt und einen Theil der Summen, welche für den Unterhalt der Anstalten bestimmt sind, ohne jemals in denselben zu erscheinen, während die Letteren sich aus Armuth mehr mit Geldbeitreibungen für den zeitigen Ausenthalt in ihren Anstalten beschäftigen, als mit Beaufsichtigung derselben. Daher bergen denn diese Wohlthätigkeits Institute meist nur jene zahlreiche und widerliche Klasse der Chinesischen Bevölkerung, welche aus den versweiseltsten Taugenichtsen besteht, liederliche Soldaten Mantschsurischen Stammes, Spieler u. s. w., überhaupt Leute, welche sich während der Winterzeit hier einfinden, um sich vor der Kälte zu schüben.

Ich fann nicht angeben, zu welcher Zeit die Wohlthätigfeitse Anstalten Pefing's gegründet worden. Befannt ist nur, daß in den Vorstädten Kanton's seit langer Zeit ein sogenannter Masfuins juan zur Unterbringung der am Aussaße (Masfuinstschuan) Leidenden bestanden hat. Man sagt, es habe die Erneuerung, oder die Einführung der obigen Anstalten in Pesing vor 60—70 Jahren, auf Besehl der Mutter des Kaisers Zianslun, Statt gesunden; und in dieselbe Zeit versest man auch die Einrichtung der sogenannten Kuhwagen (Njustsche), von welchen die verstorbenen Kinder in der ganzen Stadt eingesammelt, und zur Bestattung in einer allges meinen Gruft außerhalb der Stadt fortgeführt werden.

Die Kuhwagen eriftiren noch jest, und fahren, wie ich selbst gesehen habe, jeden Morgen langfamen Schrittes in den beiden Haupt=

ftraffen Pefing's von einem Ende zum anderen, und wieder zurud. Jebermann fann ein verstorbenes Kind in den Wagen legen, wobei er nicht verpflichtet ift, anzugeben, aus welchem Sause es komme; er zahlt nur dem Führer des Wagens eine fleine Rupfermunge. muß die Kinderleiche fich in einem Sarge befinden, oder wenigstens in ein Stud alter Matte gehüllt fein; fonft barf fie nicht auf ben Bagen gelegt werben. Go oft ich biefen Bagen begegnet bin, befonders wann fie den Rudweg in der Straße machten: immer waren fie fast bis zum Rande mit kleinen Sargen und mehr noch mit Mattenbundeln gefüllt, aus welchen zuweilen Sandchen, oder Fußchen der verstorbenen Kinder hervorschauten. Das ift die Gestalt, unter welcher Chinesische Wohlthätigkeit, Chinesische Sumanität erscheint! gefammelten Kinderleichen fährt man durch die füdwestliche Vorstadt Befing's, an einen dazu angewiesenen Ort mit einem Tempel, wo fie, bis die hinreichende Anzahl beifammen ift, in einem besonderen Gebäude aufbewahrt werden. Darnach öffnet man eine Grube, legt Die Carge u. bgl. hinein, und verbrennt fie fammt den Leichen, wobei der im Tempel befindliche Cheschan (ein Buddhiftischer Monch) die für Verstorbene gebräuchlichen Gebete lieft; die Grube aber wird bis zu einer neuen Berbrennung wieder zugeschüttet.

Die zur Einsammlung der verstorbenen Kinder bestimmten Wagen sollen auf Veranlassung einer Pocken schidemie (unter dem Kaiser Zjanslun) eingerichtet worden sein, als viel Kinder starben, und die Eltern sie auf die Straßen warsen, so daß die Polizei Einsammslung und Bestattung der Kinderleichen anordnen mußte. Nach unseren sittlichen und religiösen Begriffen kann solche Härte Seitens der Eltern auffallend erscheinen; die Chinesen aber urtheilen anders darüber. Nach ihren (Buddhistischen) Vorstellungen ist nämlich die menschliche Seele in der Kindheit noch unvollständig, und deshalb würdigen sie Kinder, welche vor dem 8. Lebensjahre sterben, keiner Bestattung in den Familienbegrähnissen.

Aus dieser Gewohnheit der Chinesen haben die dortigen Römischstatholischen Missionaire die Meinung geschöpft und nach Europa versbreitet, als sei der Kindermord in China erlaubt. Hyacinth hat die Albernheit dieser Ansicht hinreichend widerlegt. Kindermord wird in China durch Gesetze verfolgt, und bestraft, wie jeder andere Mord; selbst die vorsähliche Tödtung der Frucht im Mutterleibe wird mit

Körperstrase belegt, und wenn daher unter den eingesammelten verstorsbenen Kindern sich auch solche vorsinden, welche durch Gewaltthat umgekommen sind, so mag dieses geschehen, wo man die Geburt aus Scham oder aus verbrecherischer Absicht verheimlichen will. Allerdings besichtigt die Polizei die gesammelten Kinderleichen niemals; eben so wenig fragt man bei deren Einlieserung, wem sie angehören, und es ist daher wahrscheinlich, daß die Kuhwagen auch manches ermordete Kind binaussühren.

Daß auch die Aussesung der Kinderleichen häufig vorkommt und sogar als eine allgemeine Sitte in China betrachtet werden darf, geht aus dem im Jahre 1830 herausgegebenen Buche Jelinegaiezo hervor, dessen Verfasser sagt, es sei ihm die Grundlosigkeit der bis dahin in allen medicinischen Werken vorgetragenen anatomischen Anssichten zum ersten Male klar geworden, da er das Innere von Kindereleichen untersucht, welche außerhalb der Stadt hingeworfen, von den Hunden zersleischt waren. Dieses ist während einer Pockenschieden in einer Districtsstadt geschehen, in welcher der Versasser das Amt eines DiftrictssVerwalters bekleidete.

Ob ähnliche Wagen für die Kinderleichen auch in andern Städeten China's eriftiren, ift mir nicht befannt; und vielleicht hätten sie auch in Pefing schon längst ihre Fahrten eingestellt, wenn nicht die geringe Abgabe für jede Kinderleiche und die freiwilligen Gaben an den Tempel neben dem Begräbnisplate für Kinder ein Motiv zu ihrer Fortsetzung abgäben.

# Bedingungen der Praxis Chinefischer Aerzte.

Der Mangel allgemeiner Kranfenhäuser einerseits, und die übersmäßige Bolksmenge der Chinesischen Städte andrerseits, so wie die Freiheit der Beschäftigung mit Kranfenheilungen, sind der Grund, daß die Chinesischen Aerzte, troß ihrer eigenen Menge, dennoch eine ausgedehnte Praris haben. Dazu kommt die Sucht des Chinesischen Bolkes, von Allem sich heilen zu lassen, und die Billigkeit des Aposthefers Materiales. Letterer Umstand ist überhaupt eine der ersten Bedingungen jeglichen Erfolges in China; und der zahlreiche Stand der Chinesischen Aerzte würde schwerlich durch die Praris die nöthigen Subsissen

Lohn begehrte. Mun aber hat gegenwärtig, wie früher, bei der herrsschenden Sitte, den Aerzten mäßig zu bezahlen, jeder von ihnen eine hinreichende Anzahl von Patienten, welche ihm sowohl Beschäftigung, als Bezahlung gewähren.

Die Praris des Chinesischen Arztes ift doppelter Art: in seinem eigenen Sause und im Sause des Patienten. In letterem Falle wird für die beständige Behandlung in einem und demselben Saufe ein jährliches Honorar verabredet; für Kranke aber, welche in fein Saus fommen, bestimmt jeder Arzt eine gewiffe Stunde des Tages. Die Bezahlung bezieht sich in diesem Falle eigentlich nur auf die Abfaffung des Receptes, und ift, da diese Klasse von Patienten meift dem armen Volke angehört, äußerst geringfügig: von 10 bis zu 30 Ros peken Kupfer, und niemals über 50 Kopeken, eine Forderung, welche nur berühmte Alerzte stellen durfen. Um weber sich selbst, noch die Kranken wegen der Bezahlung zu beläftigen, legen die Aerzte auf dem Tische des Empfangszimmers eine bestimmte Anzahl auf einen Faden gereihter Kupfermungen (3 jan) aus, bei beren Anblick die Patienten, ohne zu fragen, sofort wissen, wie viel für die ärztliche Bemühung zu zahlen fei. Weibliche Kranke fommen niemals in das haus bes Arztes. Ungeachtet der geringen Bezahlung nehmen Aerzte von Ruf für die in ihrem Hause ertheilten Verordnungen gleichwohl 5-10 Rubel Silber während ber 4-5ftundigen Vormittagezeit ein.

Die Bezahlung für den Besuch des Arztes richtet sich nach der Entfernung der beiderseitigen Häuser, und steigt von 50 Kopesen bis auf 3 Rubel Silber, selten höher, wie berühmt auch der Arzt sei. Gine Ausnahme sindet nur statt, wenn der Kranke ein bedeutendes Bermögen besitzt und man sich über das Honorar sür die vollständige Heilung der Krankheit einigt, in welchem Falle 20 bis 100 Rubel Silber gesordert werden.

Das Geld, welches man dem in das Haus gerufenen Arzte zahlt, besteht meist aus der Chinesischen Aupfermänze (Tun=zian); dieselbe hat die Größe eines Kopeken, in der Mitte eine Deffnung, und ihrer 500, auf einen Faden gereiht (d. i. "ein Bündel"), haben den Werth von 2 Aubeln Kupfer. Am Schlusse seines Besuches wird eine der Entsernung angemessene Anzahl solcher Bündel in den Wagen des Arztes gelegt, was "das Geld für das Pferd besahlen" heißt.

Die sogenannten Jahresärzte, welche an einem gewissen Orte, 3. B. in den Häusern der Mantschsurschen Fürsten, eine beständige Praxis haben, erhalten monatlich 2—10 Rubel Silber, zuweilen auch noch ein gewisses Quantum Reiß, und sind dasür verpflichtet, Alle, welche in diesem Hause erkranken, von der Herrschaft herab bis zum letzten Diener, zu behandeln. Die Sitte, einen beständigen Hausarzt zu halten, ist, mit Ausnahme der Fürsten (Mantschsuren), von keinem Chinesen nachzeahmt worden, wiewohl man sonst seinem Hose in allen Stücken nachzuahmen sucht.

Der Besuch männlicher Kranfen und ber Kinder geschieht in gewöhnlicher Beise; Dieselbe erleidet indeß einige Beränderung, wenn es sich um franke Weiber handelt. Nach Chinesischer Sitte barf eine fremde Mannsperson, welche mit dem Sause nicht nahe verwandt ift, dessen Frauen nicht sehen, woher man bei den reichen und angesehenen Chinesen dem zu einem erfrankten Weibe gerufenen Arzte nur gestattet, den Puls zu besichtigen, — die Krankheit sei, welche sie immer wolle, innerlich oder äußerlich, - und damit muß er sich bei der Diagnofe begnügen. Sogar die Fragen über die von der Patientin gefühlten Symptome dürfen nicht immer an diese perfönlich gerichtet werden, besonders, wann es sich um die Functionen der Geschlechts= organe handelt, - in welchem Falle ber Arzt fich mit den Berichten ber die Kranke umgebenden Dienerschaft begnügen muß. Diese Sitte wird aber von weniger reichen und angesehenen Leuten nicht beobachtet, und noch weniger von den Armen und dem niederen Volke, bei welchen das weibliche Geschlecht alle häusliche Geschäfte ohne Umstände verrichtet, und sich fortwährend unter den Augen der Männer Ueberhaupt ift bei den Chinesen das Weib in seiner Freiheit nicht jo beschränft, wie bei ben Muselmannern, welche in ben ftrengen Gesetzen für die Stellung des Weibes in der Gesellschaft vielmehr ein Schutzmittel ihrer Eifersucht suchen, während bei ben Chinesen eine gewisse Entsernung der Weiber von den Männern nur ein zur Gewohnheit gewordener Ausdruck der weiblichen Schamhaftigfeit, der Bescheidenheit und der vornehmeren Abkunft ift. Nachdem bie Mantichjuren die Ginfachheit ihrer Steppensitten eingebüßt, find sie völlig zu Chinesen geworden, und darf auch in den Häusern ihrer Fürsten nicht Jeder die Frauen sehen. Um Befing'schen Sofe wird Diese Sitte mit ber hochsten Strenge bewahrt. Man fagt, es werbe felbst die Sand, welche die Kranke zur Untersuchung des Pulses hinter ihrem Bettvorhange hervorstreckt, mit Flor umhüllt; der Arzt aber betrachtet knieend den Puls, und zieht sich schließlich zurück, ohne ein einziges Wort vor der hohen Person auszusprechen. Bedarf er außer der Untersuchung des Pulses noch anderweitiger Auskunft über die Symptome u. f. w., fo muß er die Eunuchen befragen, welche bie Kranke bedienen. Eine so übergroße Strenge ift indeß nicht in allen fürstlichen Säufern herrschend; ja, es ift mehrfach geschehen, daß man Ruffifche Merzte in die Häuser vornehmer Mantschsuren gerufen hat, und stets ist ihnen gestattet worden, die Patientin zu befragen, ohne daß dieselbe durch einen Vorhang verdeckt war. Rur die manuelle Untersuchung — mit Ausnahme des Gesichtes und der unbedeckten Theile der Arme — hat die Chinefische Schamhaftigkeit niemals geftatten mögen. Gleichwohl habe ich eine nothgebrungene Abweichung von dieser Sitte erlebt, als die Kranke nämlich eine Rippe gebrochen hatte. Sammtliche Aerzte Pefing's mußten, einer nach bem anderen, nach Untersuchung des Pulses ihre Meinung über die Krankheit abgeben, und Manche schrieben sie einer Zunahme der Wärme in der Leber zu, Andere einer Schwäche der Nieren u. f. f. Als man mich gerufen hatte, wollte sich die Kranke durchaus nicht zu einer manuellen Untersuchung entschließen, und erst auf die entschiedene Weigerung meinerseits, ohne vorgängige Untersuchung irgend einen Ausspruch über die Krankheit zu thun, erlaubte sie mir, den kranken Theil durch Kleid und Schleier zu berühren.

Die Kranken ohne eine wiederholte Aufforderung zu besuchen, ist bei den Chinesischen Aerzten nicht Sitte, welches auch der Zustand des Patienten, und wie interessant immer der Krankheitssall sei. Nur diesenigen Aerzte, welche die Heilung einer Krankheit gegen bestimmte Bezahlung übernommen haben, so wie diesenigen, welche für ein jährsliches Honorar in gewissen Häusern dienen, dürsen ihre Patienten nach Belieben besuchen. Um sich das Aufsinden der Wohnung ihres Patienten, für den Fall einer wiederholten Einladung, zu erleichtern, kleben die Aerzte am Schlusse des ersten Besuches ein Villet mit ihrem Ehren Beinamen an die Hausthür des Kranken, und man kann in Peting häusig mehrere solcher Villette auf blauem, rothem oder anders gefärbtem Papiere neben einander geklebt erblicken, so oft nämlich ein Patient von mehreren Aerzten nach der Neihe besucht worden ist.

Gelten wird berfelbe Argt von Reuem zu bemfelben Rranfen gerufen; benn hat das Recept feine Veränderung in der Krankheit bewirft, oder nur eine Aenderung jum Schlechteren: fo ladet man einen anderen Arzt ein; im entgegengesetten Falle bagegen sendet man bas vorige Recept in die Apotheke und wiederholt den Gebrauch des Argneimittels. Auch ift es üblich, besonders in reichen Säufern, mehrere Aerzte nach einander zu dem Kranken zu rufen, und zwar so, daß dieselben nicht zusammentreffen. Hierzu nimmt man meist bei fichtlicher Gefahr bes Leidenden seine Zuflucht. Jedem Urzte wird in foldem Falle volle Freiheit gelaffen, den Kranken zu befragen, so viel und wie er will, seine Vermuthungen über die Krankheit aufzustellen, und schließlich ein Recept zu schreiben, worauf er seine Bezahlung empfängt, und fich zurnichzieht. Die Recepte ber verschiedenen Merzte werden darauf unter einander verglichen, und diejenigen, in welchen sich die meifte Uebereinstimmung hinsichtlich der Arzeneien zeigt, gelten für die befferen und heilsameren. Nach einem derselben wird in der Apotheke die Arzenei gekauft. Finden sich unter mehreren Recepten feine übereinstimmende vor, oder ift die Nebereinstimmung zu unbedeutend: so nimmt man seine Zuflucht zum Loose, und kauft die Me= dicin nach dem zuerst herausfallenden Recepte — wenn man nicht ftatt beffen gang andere Merzte beruft, und deren Recepte unter sich vergleicht. Dieses ist eine Art Consultation über die Krankheit, welche in China ohne Vorwiffen des Arztes Statt findet. Gin ziemlich scharfsinniger Kunftgriff! Nur bleibt ungewiß, in wie weit er dem einen und bem anderen Theile zuträglich fei.

Noch mehrfach wird von dem Aberglauben der Chinesen und ihren Vorurtheilen geredet werden müssen, in denen sich die höchste Unwissenheit des Volkes — wenn nicht nach dem Maßstade Chinessischer Ausstlätzung, so doch nach unseren Begriffen — offenbart. Es mag hier zugleich von den abergläubischen Motiven bei der Wahl des Arztes Einiges gesagt werden. In China schafft gar häusig nicht die wirkliche Kunst dem Arzte Ruf, nicht die Erfahrung, welche er mit den Jahren in seinem Fache erworden hat, sondern eine Zusfälligseit, welche geradezu von dem Volksaberglauben abhängig ist. Es wäre überstässig, zu bemerken, daß die Chinesische Gesellschaft von der Schwachheit beherrscht wird, den Menschen nach dem Aeußeren zu beurtheilen, und folglich meist diesenigen Aerzte zu berufen, welche

mit Kleidung, Equipage u. dgl. prunken. Bielmehr handelt es fich darum, daß der Aberglaube, welcher den Chinefen auf allen Stufen feiner Bildung und Aufflärung beherrscht, derselbe gehöre dem niedrigften, oder dem hochsten Stande an, feit langer Zeit bas Bolf beftimmt hat, Denjenigen das Meiste zuzutrauen, welche ihre Kunft nicht aus Büchern und durch Arbeit, sondern unter dem Ginfluffe der Geifter, auf ihnen selbst unbekannten Wegen erworben haben. Man könnte viele Beispiele, dem folgenden gleich, aufgahlen: wie ein Ginsiedler im Gebirge alle Krankheiten mit der Afche geheilt hat, welche bei Berbrennung der Räucherkerzen im Tempel übrig bleibt, und welche am Salfe getragen werden mußte, und wie Tausende sich zu ihm gedrängt haben, um die ungewöhnliche Arzenei zu erhalten; — oder wie eine hochbetagte Jungfrau von jeglichem Uebel befreit hat, indem fie felbst= verfertigte Amulete vertheilte, u. f. w. Alles was in Diefer Art jemals bei anderen Bölfern eriftirt hat, ift bei den Chinesen noch bis zu dieser Stunde in voller Kraft, weil ihr Aberglaube nicht nur in den alten Neberlieferungen, fondern felbst in den religiösen Lehren reichliche Nahrung findet. Go hat vielleicht fein heidnisches Gögenbild bei seinen Anbetern eine solche Verehrung gefunden, wie gegen= wärtig ein fabelhaftes Thier, welches das Sternbild Te darftellt, und einem Maulthiere oder einem Pferde gleicht; es steht in dem Tempel Dungesmjao, außerhalb ber öftlichen Mauer Befing's. Schaaren Volles ftromen zu feiner Verehrung herbei (bie Manner am 1. und 15. Tage, die Weiber am 2. und 16. Tage des Monats), mit der festen Zuversicht, von allerlei Krankheiten bei ihm Heilung zu finden. Das Bild ift aus Rupfer gegoffen, und befonders durch feine Sulfe in Kinderlosigfeit berühmt.

Ich will noch ein anderes Beispiel Chinesischen Aberglaubens beibringen, welches besonders auf die Aerzte Bezug hat. In Peking giebt es unter den berühmten und in ausgedehnter Praxis beschäftigten Aerzten viele, welche außer der Benennung einiger Medicamente nicht die geringste Kenntniß von der Medicin besitzen und ihre Kranken, wie die Chinesen sagen, nach Eingebung der Geister heilen. Von den Aerzten dieser Gattung ist in allen Theilen der Stadt besonders ein gewisser Li bekannt; er war früher Astrologe, wahrsagte aus dem Isis in (einem alten Buche über die Natur und die Entstehung der Geschöpse) und erklärte sich endlich, aus Grund der Unterweisung eines

Geistes, welcher ihn die Heilung der Krankheiten gelehrt, für einen Arzt. Zedermann weiß, daß Li in der Medicin unerfahren ist; in den Apothesen sennt man schon seine Necepte an der unsimmigen Zusammenstellung der Arzeneien (in China schreibt der Arzt seinen Namen nicht unter das Necept): dennoch suchen Alle Li's Beistand, und zur Zeit ist der Mann berühmt und reich.

#### Die Landärzte.

Auf den Dörfern kann man noch weit mehr Aerzte finden, welche nach Anleitung der Geifter curiren und Behufs Bestimmung der Krantheit und der entsprechenden Seilmittel stets zur Zauberei ihre Zuflucht Auffallend ift, daß es unter den Chinesischen Bäuerinnen nicht ähnliche Quachfalberinnen giebt, wie bei und; wahrscheinlich liegt in der Gewohnheit der Chinesischen Weiber, ein häusliches Leben zu führen, der Grund dafür, daß die Beilkunft das ausschließliche Eigenthum der Männer geblieben ift. Auch solche Landarzte, welche hinreichend in die Geheimnisse der Chinesischen Medicin eingeweiht find, beschäftigen sich nebenher häusig mit der Heilung des Hausviehs und verstehen gewiß allemal wahrzusagen über glückliche und unglückliche Tage, über Günstigfeit und Ungunstigfeit eines Plages für den Hausbau oder die Anlage eines Begräbniffes u. f. w. Die Aftrologen werden nämlich in China als nothwendige Mitglieder der Gesellschaft betrachtet und bilden in den Städten eine besondere Menschenflage; auf den Dörfern aber, wo nicht Jeder lefen und schreiben lernt, wo nur Wenige Muße haben, sich in der Jugend mit aftrologischen Büchern zu beschäftigen, übernehmen häufig die Aerzte, als Leute, welche mehr wiffen, denn ihre Umgebung, die Obliegenheiten des Drts=Alftrologen.

Das Honorar bes Arztes für seine Bemühung wird auf ben Dörfern anders bestimmt, als in den Städten. Dort ist nämlich der Arzt zugleich Apotheser, indem er die nothwendigen Arzneimittel vorsräthig hält, welche meist in den benachbarten Bergen gesammelt werden; und bei der Behandlung eines Kranken wird eigentlich nur für die Arzenei, nicht für die Heilung, Geld genommen. Necepte werden dabei niemals geschrieben, sondern der Arzt bereitet selbst die Medicamente und sendet sie mit einer Gebranchsanweisung in das Haus des Kranken. Der größere Theil der Landärzte gehört zu den Sins

wohnern deffelben Dorfes, und man hat überhaupt felten gehört, daß sich Stadtärzte oder Aerzte aus anderen Dörfern unter ihnen nieders gelaffen haben.

## Die Stellung der Chinesischen Merzte in der Gesellschaft.

Der Stand der Aerzte genießt im Chinesischen Bolke einer genügenden Achtung, was schon der Ehrenname der Aerzte bezeugt, welcher ihnen seit den ältesten Zeiten beigelegt worden ift, und noch gegenwärtig, zur Bezeichnung ihres Geschäftes, beigelegt wird. Statt der Ausdrücke "Arzt", "Wundarzt", fagen nämlich die Chinefen: Sjan-fchen, was eigentlich einen "früher Geborenen" bezeichnet; und nicht allein den Aerzten, sondern den Gelehrten überhaupt wird dieser Name beigelegt. Was ursprünglich nur ein Ausbruck der feinen Chinesischen Söflichkeit war, ist allmälig die gewöhnliche Benennung geworden, fo daß gegenwärtig das Wort "Sjan-fchen", als ein technisches, Jeden bezeichnet, deffen Beschäftigung über die Sphare des Handwerfes hinausgeht. Will man aber neben der Höflichfeit zugleich schmeicheln, so nennt man den Arzt "Daisfu", was einen "großen Mann" bezeichnet und in dem Sinne unseres "Doctor" gebraucht wird. Im niederen Volke endlich giebt man den Aerzten häufig befondere, charafteristische Benennungen, welche irgend eine ausschließliche Schwachheit berfelben ausdrücken und von ihren Sandlungen, ihren Sitten oder ihren Lieblingsmedicamenten hergenommen find, - wie z. B. ein für erhipende Arzeneimittel (Sche = jao) ein= genommener Arzt "Eche = jao N. N." genannt wird, oder ein vor= zugsweise stärkende Mittel (Busiav) amwendender: "Bujav N. M." Unter solchen Benennungen sind denn auch diese Aerzte allgemein befannt.

Nach den Staatsgesetzen zerfällt die gesammte Chinesische Bevölkerung in zwei Klassen: eigentlich Wohlgeborene (Tschen),
zu welchen alle im Civil= und Militairdienste Stehenden gehören, und
Volk (Min), wohin Ackerbauer, Handwerker, Aerzte, welche nicht
im Hospienste stehen, Kausleute u. s. w. gerechnet werden. Bon
der Klasse des Bolkes sind ausgeschlossen: Knechte, Gerichtsdiener,
Schauspieler und Bartscheerer, welche die niedrigste Menschenklasse bilden und mancher Nechte beraubt sind, deren selbst das unterste Bolk
genießt. In die Klasse der Wohlgebornen kann Jeder aus dem Volke

ohne Ausnahme eintreten, sobald er die für den Civils und Militairs dienst vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüsungen besteht, wodurch ihm, mit dem erworbenen Range, auch die Bahn zur serneren Erhöshung aufgeschlossen wird. Die zur zweiten Klasse gehörenden Aerzte haben natürlich das gleiche Recht, durch Ablegung eines Eramens in die Klasse der Wohlgeborenen einzurücken; allein man verlangt zu dem Ende von ihnen nicht medicinische Kenntnisse, sondern Gegenstände, welche von Allen, Behufs Erlangung eines gewissen Grades, erlernt werden, nämlich für die Civilränge: das Studium der sechs flassischen Bücher und die eigene Beurtheilung eines vorgelegten Gesgenstandes; für die Militairränge: verschiedenartige Uebungen, in denen sich Krast, Gewandtheit u. s. w. zeigen, und einige Kenntnis derselben sechs flassischen Bücher. Die Kenntniß der Medicin begründet daher in China keinerlei Rechte auf eine Stuse der Würde, welche den Arzt über das gemeine Volk stellte.

Nur eine einzige Stellung giebt es, in welcher die medicinischen Kenntnisse die Würde zugänglich machen, welche den Menschen in die Klasse der Wohlgebornen einführt: dieses ist das oben erwähnte medicinische Collegium (Taisisjuan).

# Das Medicinal-Collegium und sein Verhältniß zum Stande ber Aerzte. — Die Hofärzte.

Das medicinische Collegium ist die einzige Regierungsstelle in Sachen der Medicin; scine Anordnungen erstrecken sich jedoch nicht auf den gesammten ärzelichen Stand in China, sondern nur auf die Aerzte, welche im Dieuste des Hoses stehen. Dabei unterliegt nicht einmal das Studium der medicinischen Wissenschaften seiner Oberaufssicht, sondern dasselbe ist in China ein vollkommen freies, und da es weder Staats noch Privatlehranstalten für die Ausbildung im medicinischen Fache giebt: so studiut Ieder die Medicin nach Belieben im eigenen Hause, unter der Leitung des Vaters, des Lehrers, oder auch ohne fremde Beihülse. Nur diesenigen Aerzte, welche das Necht zum Eintritt in den Hospienst nachsuchen, treten in directe Beziehung zum Medicinals Collegium, welches sie einem Eramen unterwirft und schließelich ihnen ein Amt zuweist. Ieder frei practicirende Arzt kann zu der Prüfung vor dem medicinischen Collegium zugelassen werden, ohne Zeugnisse über sein erstes Studium der Medicin beizubringen; die

Prüfung selbst aber besteht in schriftlicher und mündlicher Auskunft über irgend eine Arankheit. Die schriftliche Arbeit muß eine Art von Gutachten enthalten und sich in allen Stücken an die Hauptlehren der Medicin anschließen, wie sie in dem von der Regierung herausgegesbenen Werke Iszunsssin sin sin an vorgetragen sind. Hat man in dem Eramen ein gutes Zengniß erhalten, so wird man zunächst in die Zahl der Aerzte aufgenommen, welche bei dem medicinischen Collezium stehen; später, bei einer am Hofe entstehenden Bacanz, sam man in die Stelle des Ausgeschiedenen und in die Zahl der Hosfärzte einrücken. So müßte es nach dem Gesetz geschehen; allein bei den Chinesen verfährt man nicht so: in die Zahl der Aerzte des Medicinal-Collegiums wird man unter Intriguen, ohne alle Prüfung, sür Geld ausgenommen, und in den Hosfdienst des Bogdochan's gelangt man durch Bittgesuche, durch Gönnerschaft und dergleichen.

Der ärztliche Etat am Pefingschen Hofe umsaßt 15 Aerzte für die Familie des Bogdochan's und 18 für das Hof. Dienstpersonale. Das medicinische Collegium zählt etwa 40 Aerzte in activem Dienste und ungefähr 30 Erspectanten. Die Aeltesten derselben stehen im Range der 5. Klasse, und tragen an ihrer Mütze eine weiße, durchssichtige Kugel; die Jüngeren gehören zur 6. Klasse, und tragen eine weiße, undurchsichtige Kugel an ihrer Mütze; die Jüngsten endlich werden zur 9. Klasse gerechnet, und tragen eine vergoldete supserne Kugel. Die Ersten beziehen ein Jahresgehalt von 180 Rubel Silber, die Zweiten von 120, die Letzten von 90 Rubel Silber, und außerstem ein gewisses Quantum Reiß. Diejenigen, welche auf Vacanzen warten, erhalten monatlich 1—2 Rubel Silber nebst einer gewissen Menge Reiß, unter dem Titel "Proviant", gleichwie die niedrigsten Militairränge.

Der Dienst am Hofe und eine Vacanz im medicinischen Collegium sind das lette Ziel, nach welchem der Ehrgeiz des Chinesischen Arztes trachten kann, denn nur in diesen Stellen erwirbt er einen Rang. Man sagt, es werde in Kriegszeiten jeder Fahne (unserem Corps entsprechend) ein Arzt beigegeben; derselbe erhält aber in solchem Falle außer dem festgesetzen Reisegelde Nichts.

Der Stand der Beamten — die eigentlich Wohlgeborene Menschenklasse — ist nächst den Kausleuten der wohlhabendste in China, und besonders die Civilbeamten stehen in dem Ruse großen

Reichthumes, weil sie mehr Gelegenheit und Mittel zur Erwerbung besselben haben; die Aerzte dagegen scheinen sich nicht eben darnach zu drängen, durch Erlangung eines Ranges im Hospienste und im medicinischen Collegium in den Stand der Wohlgeborenen zu gelangen, wahrscheinlich, weil der geringe Sold und der vollständige Mangel aller Rebeneinkünste in diesen Aemtern die Stellung des Beamten zu wenig sichern. Wenn irgend Etwas sie bestimmen kann, nach dem Hospienste zu streben, so ist es die mit demselben verbundene Berechtigung, über ihre Hausthür zu setzen: "Hosparzt N. N.," ein Titel, welcher nicht mur der Eigenliebe des Inhabers schmeichelt, sondern, als eine Lockspeise, ihm zugleich eine größere Anzahl von Patienten zusührt.

Im Allgemeinen darf man sagen, daß nur Wenige von den Chinesischen Aerzten sich in genägenden Vermögensumständen befinden, wiewohl ich nicht anzugeben vermag, ob dieses seinen Grund in ihrer eigenen großen Menge habe, oder in dem geringen Lohne für ihre Dienstleistungen. Eine Ausnahme machen nur diesenigen Aerzte, welche Geheimmittel eigener Ersindung verkausen, denn unter ihnen sind Viele wohlhabend; — allein der Reichthum hängt hier geradezu von den Wechselsällen des Handels und der Charlatanerie ab, nicht aber von dem Ruhme, welcher durch Kunst und Anstrengung erswerben worden ist.

### Die anatomischen Kenntnisse der Chinesischen Merzte.

Aus der kurzen Geschichte der Medicin in China ist ersichtlich, daß die medicinischen Kenntnisse seit ihrem ersten Beginnen bis in die letzte Zeit wenig Beränderungen erlitten haben. Dieses ist ums zum Theile durch die Zusammenstellung mancher medicinischen Werke der alten und der neuen Zeit und durch deren Vergleichung untereinander bewiesen worden. Die umbeschränkte Freiheit, in den Stand des Arztes einzutreten, verbunden mit der willfürlichen Auswahl dieses oder jenes medicinischen Werkes für das Studium; der Mangel guter Handbücher in der medicinischen Literatur; der Umstand, daß es im ganzen Neiche weder Kaiserliche noch Privatheilanstalten giebt; endlich die Sitten des Volkes, durch welche die Wirksamkeit des Arztes in der Privatpraxis unter gewisse Beschränkungen gestellt wird, — dieses

Alles zeigt uns eben so beutlich, wie es der Medicin in China unmöglich gewesen sei, sich jemals zu verändern, und wie sie niemals habe beffer fein können, als die, welche den heutigen Chinefischen Merzten befannt ift. Ihr ift Alles ungunftig gewesen; Alles hat sie verhindert, die alten Ansichten zu berichtigen und durch neue zu er= segen. So sehen wir denn, daß die Chinesischen Aerzte sich in der Unatomie auf die uranfänglichsten, oder besser gesagt: auf die unvoll= fommenften Vorftellungen beschränken; daß sie fich in der Beschreibung der Krankheiten mit den unwahrsten und verworrenften Kennzeichen, fo wie bei Verordnung der Heilmittel mit Arzeneien begnügen, deren Wirkungen auf den Menschen nichts weniger, als genau bestimmt find. Das konnte auch nicht anders fein. In China hat es nicht nur niemals Sectionen menschlicher Leichname gegeben (wenigstens fann man nur vermuthungsweise davon reden), sondern es haben die Aerzte nicht einmal durch Vergleichung thierischer Leichname versucht, sich ein Urtheil über die Structur des menschlichen Körpers zu bilden. Eben so hat die Volksfitte, welche dem Arzte nicht gestattet, nach eigenem Ermeffen, ohne wiederholte Aufforderung, feine Patienten gu besuchen, stets verhindert, die in den Büchern beschriebenen Krantheits= Sumptome mit der wirklichen Erscheinung zu vergleichen und durch eine genauere Beschreibung zu erseten. Dieselbe Bolkssitte hat es ferner den Aerzten immer unmöglich gemacht, die Eigenschaften der Arzeneimittel beffer und zuverläffiger fennen zu lernen und ihre Wirfung auf den Kranken genauer zu bestimmen. Daher find die Chine= sischen Aerzte gezwungen gewesen, in Allem, was auf Anatomie, Diagnose und Wirkung der Arzeneimittel Bezug hat, lediglich ben Weifungen der Alten zu folgen und ohne Widerspruch Das zu glauben, was in den — aus dem Alterthume erhaltenen — Büchern fieht. Der gegenwärtige Zustand ber Medicin in China bestätigt dies Alles auf das Vollkommenste, und wir irren nicht, wenn wir behaupten, daß die heutigen Chinestschen Aerzte nicht mehr wissen, als was in Chuan = di=nei = gfin, dem alteften Werte, gefchrieben fteht, be= sonders in Rudsicht auf die Anatomie, die Functionen der inneren Organe und fämmtliche Grundlehren der Medicin. Das Einzige, was man dem Verdienste der späteren Aerzte zuschreiben fann, ift die Aufstellung neuer Seilmethoden für mehrere Krankheiten; allein auch dieses ift schon vor 200-300 Jahren geschehen,

Die aus dem Buche Chuansdisneiszin entlehnten Lehren der Anatomie bestehen in einer oberstächlichen Beschreibung von der äußeren Gestalt der inneren Theile des menschlichen Körpers, in einer Aussählung der Knochen ohne Beschreibung ihrer Form und Lage; etwas besser und genauer sind die Blutgefäße, deren Bertheilung im Körper und ihr Verhältniß zu den inneren Theilen beschrieben; von den Musteln ist feine Rede: sie sind unter dem allgemeinen Namen "Fleisch" besannt. Gehirn und Rückenmark gelten für dasselbe, wie das Knochenmark, und alle Kenntniß derselben beschränkt sich einzig auf diese Benennung. Unter dem Namen Isin werden zuweilen die Merven verstanden, zuweilen die Sehnen, und die ganze Beschreibung der ersteren besteht in der Angabe ihrer Nichtung und ihres Juges durch den Körper, — die Beschreibung der letzteren aber darin, daß ihnen die Fähigkeit beigelegt wird, die Glieder — Arme und Beine — zu biegen.

Eine gewiffe Richtigkeit, welche fich in ber Beschreibung ber inneren Theile bemerflich macht, läßt vermuthen, daß bie anatomischen Kenntniffe ursprünglich ber Natur entnommen seien, durch Untersuchung menschlicher ober wenigstens thierischer Leichname. Allerdings findet eine folche Bermuthung feine Bestätigung in ten medicinischen Schriften der Chinesen; ja, sie wird sogar widerlegt durch die unangemessene Rurge ber Beschreibung, burch stellenweise Berworrenheit, burch eine überall ungemigende Beschreibung ber Gestalt ber inneren Theile und durch die oft vorkommente Verfetzung irgend eines berfelben im Widerspruche mit der Natur. Allein auch wenn man annimmt, daß die über bem geöffneten menschlichen ober wenigstens thierischen Leichname aufgestellte, möglichst vollständige und naturgemäße Anatomie verloren gegangen sei; daß die munblich und häufig unvollständig ober mit unwahren Zusäten fortgepflanzten anatomischen Kenntniffe in ber Folge baju gedient haben, jene unwahren anatomischen Borftellungen ju begründen, welche fich bis in die späteste Beit behauptet haben: jo gelangt man gleichwohl zu der leberzeugung, daß felbst die alten anatomischen Kenntniffe ber Chinesen nur annäherungsweise richtig gewesen, und unter ben angedeuteten Beranderungen allmählig in ben fläglichen Zustand gerathen seien, in welchem sie sich gegenwärtig befinden.

## Bemerkungen

über bie

# Anwendung schmerzstillender Mittel

bei den Operationen

und

über die Sydropathic in China.

Bon

A. Tatarinoff, Dr. med. the County of

the HOLL in Sons Hill mornith; partitioners of

-

J. W. ( 197 9)

## Bemerkungen

über

die Anwendung schmerzstillender Mittel bei den Operationen und über die Hydropathie in China.

Als in der letten Zeit die allgemeine Aufmerksamkeit der Europäischen Aerzte auf die Entdeckung der sogenannten anästhetischen Mittel gerichtet war, welche den Schmerz bei den Operationen auscheben, entdeckte der Französische Sinologe St. Julien in den Chinesischen Schriften ähnliche, den Chinesischen Aerzten seit langer Zeit bestannte Mittel.

Beim ersten Anblide scheint die Entdeckung des gelehrten Orienstalisten anziehend, um so mehr, als die Anästhestrung im letzten Descennium in Europa allgemein bekannt geworden ist. St. Julien beruft sich auf die alte Geschichte China's, welche bezeuge, daß die Bersetzung der Kranken in einen empsindungslosen Zustand schon im 3. Jahrhunderte n. Chr. G. den Chinesen nichts Neues mehr geswesen sei. Zur Erreichung dieses Zweckes, sagt er, wandte der besrühmte Chinessischen Arzt Chuasto ein Hansschaft (cannabis indica) Masjao, an.

Der Arzt Chuasto hat in der That im 3. Jahrhunderte n. Ehr. Geb. gelebt, und war besonders berühmt als ein Chirurge, welcher nach den Erzählungen der Geschichte ungewöhnliche Operastionen gemacht hat: Ausschneidung der Knochen, Ablösung der Gliesder, Oeffnung der Hirschale, wenn die Ursache der Krankheit im Gehirn lag, aus welchem sie entsernt werden mußte u. s. w. Alles dieses steht in der Chinesischen Geschichte geschrieben! Aber in der Chinesischen Geschichte, vorzugsweise in der Biographie Chuasto's, wird viel Wunderbares und darum wenig Glaubwürdiges erzählt. Chuasto hat niemals ein guter Anatom sein können, weil sich in

ber gangen Chinesischen Medicin feine Spur anatomischer Kenntnisse findet, oder weil dieselben so schwach find, daß sie feine Aufmerksam= feit verdienen. Will man aber ohne Anatomie die Möglichfeit bes Erfolges auch nur bei einer nicht eben fühnen Operation zugeben? Und wenn in Chua = to's Biographie verschiedener von ihm ausge= führter Operationen erwähnt wird: waren dieselben in der That wichtig, oder nannten sie nur Andere so, aus Unkunde, und vielleicht auch nach dem Vorgange des berühmten Chirurgen selbst, welcher dadurch seiner Kunft mehr Besonderes und größeren Ruhm beigulegen wünschte? Dies erscheint um so weniger zweifelhaft, als sämmtliche Operationen Chua-to's weder in irgend einem medicinischen Werfe, noch auch in feiner Biographie, wo ausschließlich von ihnen gehandelt . wird, ausführlich beschrieben, vielmehr nur einfach aufgezählt find. Vielleicht find auch die berühmten Thaten Chua-to's erft nach feinem Tode in die Geschichte übergegangen, und von seinen Anhängern in wunderbaren Erzählungen wiederholt worden.

Ich glaube nicht, daß die anästhetischen (Fühllosigseit bewirtensten) Mittel Chuasto's in der That so wirksam gewesen seien, wie gemeldet wird; denn die Zeitgenossen Chuasto's konnten durch den Effect der Schmerzlosigseit bei den Operationen nicht frappirt werden, wenn derselbe nicht befräftigt wurde durch eine nachsolgende glückliche Heilung, welche unter zehn Fällen kaum einmal anzutreffen sein dürste, sobald der Arzt eben nur bewußtlos an seinem Kranken herumsschneidet, wie höchst wahrscheinlich auch der in der Anatomie unwissende Chuasto bei seinen Operationen gethan hat. Die Anästhesizung der Kranken war daher bei den ersolgreichen Unternehmungen Chuasto's nur eine Nebensache; und überdies sindet sich nirgends eine Andeutung, daß sie in der That bei allen Operationen von ihm beständig und systematisch angewandt worden sei.

Eine erfolgreiche Wirkung der Anästhestrung konnte von den Zeitgenossen Chua=to's nicht unbemerkt bleiben, und mußte unbedingt eine Menge Nachahmer sinden. Gleichwohl ist nicht bekannt, daß damals, oder in den folgenden Jahrhunderten Jemand irgend welche schmerzstillende Mittel bei den Operationen angewendet hätte; und man muß daher in Chua=to's Versahren eine gewisse Geheimnißskrämerei voraußsehen, welche ohne Charlatanerie und Betrug nicht denkbar wäre.

Daß Chuasto fein Mittel, die Kranken empfindungslos ju machen, Niemandem entdeckt habe, dafür zeugt schon die Geheim= haltung seiner gesammten ärztlichen Kenntniffe bis an fein tragisches Ende, welches in derfelben Biographie erzählt wird, die feinen chirur= gifchen Ruhm vermeldet. Chua-to wurde auf Befehl des Feldherrn Bao zao im Jahre 250 nach Chr. Geb. hingerichtet, weil er ben, als verbrecherische Absicht gedeuteten, fühnen Vorschlag gemacht hatte, ein vielfähriges, eingewurzeltes Kopfleiden diefes berühmten Kriegers durch Deffnung des Schädels und durch Entfernung der Krankheits= urfache aus dem Gehirne zu heilen. Erft am Tage vor seinem Tode entschloß sich Chua=to (wie im vorhergehenden Artifel erzählt worden) aus Dankbarkeit, den Schatz seiner medicinischen Kenntnisse dem Gefängnißhüter in zwei Sandschriften zu übergeben, von denen indeß nur die eine, welche die Veterinärfunde enthielt, aus den Flammen gerettet wurde, da das Weib des Gefängnifauffehers den ganzen Nachlaß Chuasto's vernichten wollte, um ihren Chemann vor einem gleichen Schicksale zu bewahren.

Seit dem Untergange der Erzeugnisse Chua=to's hat der Ruffeiner Kunft sich nur in abgerissenen Rotizen erhalten, und ist so in die Reichshistorie übergegangen, welche auch die Biographie Chua=to's, als eines zu seiner Zeit berühmten Mannes, enthält. In der Medicin und in den medicinischen Büchern, selbst in den Chua=to's Zeit am nächsten stehenden, begegnet man diesem Namen nur selten, und auch dann nur, wenn gesagt werden soll, es habe allein Chua=to verstanden, Chirurge zu sein. Nicht weniger ist der Name dieses Arztes bei dem neuen Geschlechte der Chinesischen Aerzte berühmt; sein Andensen wird geradezu vergöttert. Unter der Zahl berühmter Männer besindet sich nämlich in gewissen Tempeln auch das Bild Chua=to's, vor welchem jeder Chinesische Arzt als eine heilige Pssicht erachtet, am Geburtstage Chua=to's Nauchwerf zu verbrennen.

Ma=jao (Hanf= Arzenei, wie Julien übersetzt), möglicherweise von Chua=to angewandt, ist schwerlich ein Präparat auß Hans (cannabis indica). St. Julien selbst sagt, dieser Außdruck sei undeutslich, unbestimmt, und ich habe leider das Buch nicht unter Händen, auß welchem derselbe die Nachricht über Chua=to entlehnt hat. Es scheint hier ein Irrthum obzuwalten, veranlaßt durch den Gleichlaut der Wörter Ma, Hanf und Ma, Erstarrung, Empsindungslosigseit;

und der Ausdruck Masjao bedeutet vielmehr "eine einschläfernde Arzenei", als "eine Arzenei aus Sanf", welches Lettere ein Verftoß gegen die Chinefische Sprache sein wurde. Außerdem giebt es in der Chinesischen Medicin fast feine einfachen Formen der Arzeneien, son= dern dieselben find immer, man kann fagen, ohne Ausnahme, zusammen= gesett. Wenn der berühmte Boerhave gesagt hat: "Simplicitas sigillum veri", so sagen die Chinesischen Aerzte dagegen: "Je mehr Mittel, desto rascher wird der Feind (die Krankheit) besiegt." Und wenn die cannabis indica jemals in China als schmerzstillendes Mittel angewandt worden ift (wie aus einigen wenigen, in alten Buchern erhaltenen Recepten hervorgeht), so ist dieses immer in Verbindung mit anderen Mitteln geschehen, welche nach der Meinung der Chinesen ähnliche Eigenschaften besitzen. Unter den Arzeneimitteln dieser Art find die bekanntesten: Muriscia cochinchinensis, die Wurzeln der verschiedenen Arten des arum, 3. B. ari macrouri, ari polyphylli, die Blüthen (?) der datura und des hyoscyamus, die Burzeln der verschiedenen Arten des aconitum, ein aus der rana pipa gesottenes Pigment und viele andere.

Unter mehreren Dutend Necepten, welche bekannt find, als anästhetische Mittel enthaltend und welche ich durchgesehen habe, waren nur eins oder zwei, in deren Zusammenstellung sich cannadis indica befand; nirgends aber trat letteres Mittel allein auf. Ueberhaupt hat weder ein Theil dieser Pflanze, noch ein Präparat aus derselben in China jemals für betäubend, narkotisch gegolten, wie im übrigen Orient, und der Persische Hasch hasch ist bei den Chinesen niemals ein Gegenstand des Nauchergenusses geworden, wie in der letten Zeit das Opium, dessen schnelle, sast allgemeine Verbreitung bei einer solchen Nebenbuhlerschaft schwerlich hätte Statt sinden können.

Auch als einschläferndes Arzeneimittel ist nur ein gewisser Theil des Hanses angewandt worden (man kann nicht fagen, es geschehe noch gegenwärtig), nämlich die Blüthen, weil weder der Ertract, noch der verdickte Saft desselben den Chinesen völlig bekannt war, wie es denn überhaupt in der Chinesischen Pharmacie fast keine Arzneimittel giebt, welche auf künstlichem Wege, chemisch zubereitet werden. Die eigentliche Bestimmung der zusammengesetzen Betäubungsmittel war meist eine äußerliche, selten eine innerliche, z. B. beim Deffnen der Geschwüre, der Geschwülste oder bei zu großer Empsindlichseit derselben,

in welchen Fällen sie als rein äußerliche Linderungsmittel angewandt wurden und noch gegenwärtig angewandt werden.

Man darf nicht glauben, daß die Chirurgie unter den Chine= sischen Aerzten jemals geblüht habe. Das widerstrebt sowohl dem Volkscharafter als ben bortigen medicinischen Kenntniffen. Der Chinese ift nicht verzärtelt, aber furchtsam und fleinmuthig und entschließt sich aus Furcht vor dem Schmerze und den tödtlichen Folgen niemals, auch nur zur geringfügigften Operation, woher benn gegenwärtig die Chirurgie in China faft unbekannt ift. 3ch fenne nicht einen Arzt in Pefing, welcher in dem Rufe eines tüchtigen, fühnen Chirurgen ftande, und wenn man die erbarmlichen chirurgischen Instrumente der Chinesen betrachtet, welche seit der altesten Beit bis jest gleichmäßig schlecht und übereinstimmend angesertigt werden, so ist es schwer, nicht zu bezweifeln, daß in China jemals gute Chirurgen gewesen seien und die Chirurgie geblüht habe. Seit den erften Jahrhunderten nach Chr. Geb. bis auf die Gegenwart finden wir weder in den Traditionen, noch in der Geschichte eine andere dirurgische Berühmtheit als Chua = to, und felbst der Ruhm biefes Mannes scheint mir vielmehr durch die Phantasie der Nachwelt erhöht und ausgebreitet worden zu fein, welche über feine Berdienfte und fein Wiffen nur nach außerft wenigen und überdies dunklen und unbestimmten Berichten urtheilte, ohne diefelben mit den Leiftungen anderer, späterer Aerzte vergleichen zu können. Es foll nicht gefagt fein, daß Chua to nicht Chirurge und zwar ein, zu seiner Zeit berühmter, gewesen sei; unfehlbar aber ift es erlaubt, seine anatomischen Kenntniffe und die Operationen selbst zu bezweifeln, welche er unternommen haben foll. Ich weiß nicht, in wie weit man aus einem einzigen, verfehrt übersetten Beispiele schließen fann, es sei die Anafthefirung den Chinesen längst befannt und seit undenklichen Zeiten bei ihnen im Gebrauche gewesen. Nach Chuasto wenigstens finden wir ähnliche Beispiele weder in der Geschichte, noch in den Traditionen, geschweige denn in der Gegenwart. Warum aber follte die erfolgreiche Wirkung des Anästhefirens - wenn Chuasto es wirklich gentt - biefe Methode nicht bis in die Gegenwart erhalten haben, was man doch, wie es scheint, bei einem bem Wunderbaren geneigten Bolfe und in einem Reiche erwarten durfte, wo ganze Jahrhunderte hindurch nichts Neues erscheint, und wo bas Alte und längst Befannte in Allem und überall wiederholt wird?

Uebrigens mag man auch die Andeutung gelten lassen, daß Chuasto seine Kranken, und zwar mit der cannadis indica, anästhessirt habe; in solchem Falle sind aber wahrscheinlich die Wirkungen bei Weitem nicht so auffällig gewesen, wie vorausgesetzt wird, — was die Crzählungen von den chirurgischen Großthaten des 3. Jahrhumsderts selbst bestätigen, indem dieselben in ein gewisses mystisches Dunkel gehällt sind, und folglich kein volles Vertrauen verdienen. Auf alle Fälle aber ist es interessant und tröstlich, im tiesen Alterthume ein Beispiel jenes hochherzigen Strebens sür das Wohl der leidenden Menschheit zu entdecken, wie es in der letzten Zeit die gesehrten Eurospäschen Aerzte an den Tag gelegt haben.

Es ift wahr, man kann in der Chinesischen Literatur viel anziehende Erzählungen sinden, in denen zuweilen Ideen, eines vollkommen gebildeten Bolkes und einer uns nahe liegenden Zeit würdig, vorkommen; allein man muß strenge unterscheiden, damit man in solchem Falle nicht eine bloße Erzählung für Bahrheit nehme. Ohne eine solche Borsicht lassen sich mehrere Mittel empsehlen, welche in China als schmerzstillende berühmt sind. Das Pflanzenwachs (Bai-la) z. B., aus Myrica cerisera oder aus Croton sebiserus gewonnen, geben die Chinesischen Gauster für ein Mittel aus, durch welsches sie ihren Leib unempsindlich machen, was allerdings bei verschiesenen Gauseleien unerläßlich scheint. Doch kann dieser Materie schwerlich eine solche Eigenschaft zugeschrieben werden.

Daß Chuasto eristirt hat und zu seiner Zeit ein berühmter Chirurge gewesen ist, kann nicht bestritten werden; daß er aber zusgleich Hydropath gewesen sei, — das bestätige ich nicht. Bom Einzelnen kann man nicht immer zum Allgemeinen gelangen, und aus einem Beispiele darf man nicht den Schluß ziehen, es sei die Hystropathie seit langer Zeit bei den Chinesischen Aerzten im Gebrauche gewesen. Es ist wahr, daß Chuasto einmal bei einem Weibe mit Ersolg die Begießung mit kaltem Basser gegen eine Krankheit von hißiger (entzündlicher) Beschaffenheit angewandt hat, oder, wie St. Julien sagt, gegen einen akuten Rheumatismus, welcher gleichwohl schon mehrere Jahre gewährt hatte. Nachher aber hat weder Chuasto selbst, noch irgend ein Anderer eine ähnliche Kur wiederholt, welche wahrscheinlich auch Chuasto nicht mit besonderer Abssechl, als ein neues Mittel, angewendet hat, sondern eben nur nach der allgemeinen

Theorie der Chinesischen Aerzte: Hitze durch Kälte, Feuer durch Wasser zu vertreiben. Die Anwendung schmerzstillender Mittel, besonders die äußerliche, kann man noch gegenwärtig in der Chinesischen Praris sinden; die Wasserheilkunst dagegen dürste für die Chinesischen Aerzte eine größere Neuigkeit sein, als für uns selbst. Und so aussgebreitet der chirurgische Nuhm Chuasto's in ganz China ist: so vollkommen unbekannt ist im Gegentheile dessen hydropathische Heilart.

Mir scheint es, als ob die allgemeine Ausmerksamkeit, welche sich in der letzten Zeit in Europa der Hydropathie und besonders der Anästhessung zugewendet hat, die Beranlassung gewesen sei, daß in den Augen des gelehrten Orientalisten die alten Berdienste der Chisnesen hinsichtlich dieser beiden wichtigen medicinischen Hülfsmittel eine hervorragende Stelle eingenommen und Bewunderung erregt haben, während sie im Grunde nichts weiter waren, als — eine Euriosität!

•

Der

## Raiserliche

ober

der duftende (früh reifende) Reiß

Ini-dao-mi oder Sjan-dao-mi.

Von

3. Goschkewitsch.

## Der Raiserliche oder der duftende (früh reisende) Reiß Jui-dav-mi oder Sjan-dav-mi.

Diese Gattung des Reiß ift durch den Raifer Ran- fi zufällig entdeckt worden. Auf seinen Bunsch hatten nämlich die katholischen Missionare die Umgegend des ländlichen Palastes Juan = min = juan besichtigen muffen, und die Möglichkeit gefunden, durch Canal-Anlagen eine ansehnliche Waffermenge dorthin zu leiten und auf folche Weise Felder für den Reiß = Bau einzurichten. "Ginft," schreibt der Kaifer in seinem Tagebuche, "in den letten Tagen des sechsten Monats, erging ich mich in den mit Reiß befäeten Feldern. Der Reiß mußte im neunten Monat reifen, und begann damals erft, Alehren anzuseten. Plöglich bemerkte ich einen Salm, welcher höher war, als alle übrigen, und eine prächtige, schon vollständig reife Aehre trug. Ich bewahrte diefelbe auf, um zu feben, ob fie im nächsten Jahre eben fo früh reifen wurde. Und in der That, als im folgenden Jahre die Körner dieser Aehre ausgefäet worden waren, gelangten fie abermals im sechsten Monate zu ihrer vollständigen Reife. Auf folche Beise hat fich dieser Reiß von Jahr zu Jahr vermehrt, und wird nun schon länger benn 40 Jahre auf meiner Tafel verwendet. Seine Körner find länglich, zeichnen sich durch eine röthliche Farbe aus, haben einen ziemlich feinen Duft und einen außerordentlich angenehmen Geschmack. Man nennt ihn Juisdaosmi (d. i. Kaiserlichen Reiß), weil er zuerst auf meinen Feldern gefäet worden ift. Er fann zweimal im Jahre gefäet werden, und giebt jedesmal eine Ernte; jenseit der nordlichen Mauer aber, wo wegen der frühzeitigen Frofte feinerlei Reiß reifen will, fann, ihrer frühen Reife wegen, allein diese Gattung des Reißes gebaut werden. "\*)

<sup>\*)</sup> Aus dem landwirthschaftlichen Buche: Schoustieschunskao Caspitel 20.

Balb darauf wurde auf Befehl des Kaisers der Same dieses Reises in die Statthalterschaften Isan=nan und Tsche=zssan gesandt und unter die Bewohner vertheilt. Heutiges Tages jedoch wird er vorzugsweise, wenn nicht ausschließlich, in der Umgebung des Palastes Juan=min=juan gebaut, bildet ein Zubehör der Kaiser=lichen Tasel und wird von reichen Leuten nur selten, als ein Lurus=Urtisel, angewandt. Vielleicht ist er nicht so ergiedig, wie die übrigen Urten, und wird aus diesem Grunde wenig angebaut. Ich kann indeß keine bestimmtere Ausstunft darüber geben. In der Behandlung aber, welche er verlangt, unterscheidet er sich durchaus nicht von dem gewöhnlichen Reiß, und er müßte, seiner frühen Reise wegen, bei uns in Rußland in noch nördlicheren Gegenden gedeihen können, als dies jenigen sind, in welchen bis jeht der gewöhnliche Reiß gebaut wird.

# Methode der Cusch-Bereitung

nebst

einem Anhange über die Schminke.

Von

3. Goschkewitsch.

Michelle des d'units - Bereitung.

THE SALE OF THE SALE OF

J. Denbudeligh.

## Die Methode der Tusch:Bereitung.

Das Büchlein, aus welchem wir diese Methode entlehnen, ift 1398 von einem gewiffen Schen-gfisfun geschrieben, welcher fich felbst etwa 30 Jahre hindurch mit der Tuschfabrikation beschäftigt hat. Im 40. Regierungsjahre Bjan - lun's (1775) wurde es burch eine besondere Commission geprüft und ging in die Büchersammlung über, welche unter dem Namen Guisfusginansichu bekannt ift. Bu verschiedenen Zeiten find in China noch viele andere Schriften über diesen Gegenstand an das Licht getreten; diejenigen indeß, welche wir bis jest durchzusehen Gelegenheit gehabt haben, sprechen fammt= lich zu Gunften des von uns ausgewählten Berfaffers, indem fie, wie es scheint, volltommen beffen Worte bestätigen, daß "alle Berfaffer der mancherlei Unleitungen zur Fabrikation der Tusche sich nicht selbst mit diesem Gegenstande beschäftigt, sondern den Worten Underer nachgefchrieben haben; baber feien ihre Bucher eben nur schon geschrieben, bieten aber feine Garantie für ihre Glaubwürdigkeit." Auch ift es fehr natürlich, daß zufällige Entdeckungen und Vervollfommnungen, welche irgend Jemandem in diesem Fache geglückt find, forgfältig geheim gehalten werden, und daß andrerseits die Verfasser ähnlicher Schriften fich gewöhnlich bemühen, diefelben mit den Namen Solcher zu schmuden, welche in dieser Laufbahn Berühmtheit erworben haben. "Ich habe," fagt unfer Autor, "alle Methoden versucht, welche in den Schriften dieser Art vorgetragen werden; je mehr ich aber von den in ihnen gepriesenen Materien anwandte, eine um so schlechtere Tusche kam zum Vorscheine. Endlich warf ich auf den Rath eines berühmten Tuschfabrifanten alle diese Materien bei Seite, mengte nur Ruß gehörig mit Leim, erweichte diese Mischung in heißem Waffer, durchknetete fie von Neuem, und - eine Tusche ging hervor, schwarz

II.

und glänzend, wie Kinderaugen! — Das war im Anfange der Nesgierung Chunswu's (im Jahre 1370). Seitdem habe ich beständig die Tusche nach dieser Methode bereitet, und sie hat, nach den Ausssagen der Kenner, stets alle Eigenschaften der alten Tusche gehabt. In der Folge habe ich durch einen Cheschan noch eine Zubereitungssart der Tusche kennen gelernt, und nachdem ich jetzt beide Methoden mit einander verbunden habe, rühme ich mich zwar nicht, daß die von mir gegebene Beschreibung besser sei als andere vor mir gelieserte: ich meine aber, es werde die nach meiner Methode angesertigte Tusche der alten näher kommen."

Wir haben nichts weiter hinzuzufügen. Die Commission, welche dieses Büchlein geprüft, hat ihr Gutachten auf eben diese Worte des Verfassers gestützt; es leuchtet indeß ein, daß in ähnlichen Dingen die Erfahrung der beste Richter ist.

#### Das Del zur Gewinnung des Rufes.

1. Im Alterthum machte man die Tusche aus Fichtenruß, gegenwärtig aber gewinnt man den Ruß für diesen Zweck aus versschiedenen Delen, besonders aus dem Ocle Tunsju. Natürlich eignet sich auch jedes andere Del dazu, und in der That wenden Manche Hansil, Lachsforellenöl (vom salmo cundsha Pall.) an, Ansdere Baumöl, Kohlöl u. a. "Nur", bemerkt der Autor, "erhält man aus dem Dele Tunsju mehr Ruß, und eine schwarze glänzende Tusche, welche von Tage zu Tage schwärzer wird, während aus jedem anderen Dele im Gegentheile weniger Ruß und eine blasse, matte Tusche gewonnen wird, welche bei längerem Liegen mit jedem Tage bleicher wird. \*)

Manche geben den Nath, das Sel vor dem Brennen auf eine gewiffe Weise zuzurichten, d. h. einen halben Monat und länger versschiedene Materien in ihm aufzuweichen, als: rothes Sandelholz, Aprikosenkerne, Anchusa tinctoria u. a. Aber diese Methode wird, nach unserem Autor, gewöhnlich nur Ginem vom Andern überliesert, aber von Keinem ausgeführt, und ist in seinem Buche nur der Volls

<sup>\*)</sup> Man hat jungst bei uns unternommen, Del aus Tannenzapsen zu pressen, scheint jedoch für dasselbe noch keine Anwendung zu kennen. Höchst wahrsscheinlich wurde der Ruß aus diesem Dele für die Tuschbereitung geeignet sein, und in dieser Hinsicht dem Chinesischen Tuns ju nicht nachstehen.

ständigkeit wegen berührt. Ueberdies treten viele dieser Materien, wie wir später sehen werden, in die Composition der Tusche selbst ein, und zwar auf eine andere, natürlichere Beise.

#### Gefdirr zum Brennen bes Deles.

2. Zum Brennen des Deles hat man sich vor Allem mit eini= gen nothwendigen Gefäßen zu versehen, nämlich: a. ein rundes irdenes Beden mit gerade stehenden Rändern. Der innere Durchmeffer des= felben wird auf 21 Boll bestimmt, die Tiefe auf 31/2 Boll und die Dide ber Rander auf 1 Boll; auf der einen Seite aber, dem Boden nahe, muß ein Loch von der Stärke eines Fingers gebohrt, und durch einen Stöpfel verschloffen werden. b. Gine runde Röhre, - eine Art irdenen Aruges ohne Boden und fo hoch, daß fie, in das Becken geftellt, mit beffen Randern gleich fteht. Ihr innerer Durchmeffer muß 6, ihr äußerer 8 Zoll betragen, und ihr unterer Rand darf nicht eben fein, sondern muß Ausschnitte haben, gleichsam Füße, damit das in das Becken gegoffene Waffer frei in ihr Inneres eindringen könne. c. Einige Lampen für das Del. Dieses sind flache Schüffelchen von 41/2 Boll Durchmeffer, gewöhnlich aus fandigem Thone angefertigt; beim Brennen schmilzt ber Sand, und fo bedecken fie fich mit einer Art Glasur, welche sie verhindert, das Del einzufaugen. d. Deckel zum Einsammeln bes Rußes. Sie werden aus dem feinsten Thone verfertigt, und ihre innere Oberfläche wird vor dem Brennen möglichst geglättet. Man giebt ihnen die Form einer Salbkugel mit einem Stiele an der gewölbten Seite. Im Durchmeffer muffen fie 7 Boll haben, dabei 21/2 Boll hoch fein, und die Länge bes Stieles muß ungefähr 3 Boll betragen.

Dies Alles wird in folgender Art geordnet:

In die Mitte des Beckens wird die sogenannte Nöhre gestellt, in dieselbe eine Lampe, und rings umher, in gleichen Abständen, 6 andere. Unter jeder Lampe aber muß ein kleiner Backstein liegen, von solcher Dicke, daß der obere Rand der Lampe etwa 3 Linien unter dem Rande des Beckens steht. Denn stellt man die Lampen zu niesdrig, so dringt der Rauch nach außen, und es geht viel Ruß verlosren; stellt man sie zu hoch, so kann die Flamme den Ruß erreichen und seiner Güte schaden. In die Mitte einer jeden Lampe wird ein kleiner Dreisuß von Draht geset, welcher den Docht halten muß.

Darauf gießt man in die Lampen das Del und in das Beden faltes Baffer, beinahe bis an die Lampenränder, und sobald man die Dochte angegundet hat, setzt man die Deckel so darüber, daß der Mittelpunkt eines jeden dem Mittelpunkte seiner Lampe sich gegenüber befindet.

Statt des Beckens fann man auch einen Trog von 14 Zoll Breite und beliebiger Länge anwenden. In diesem Falle wird in der Mitte des Troges, seiner ganzen Länge nach, ein Querbalfen angebracht, und die Deckel in zwei Reihen, ebenfalls der Länge nach, aufgesetzt, nämlich von der einen Seite auf diesen Querbalken, von der anderen auf den Rand des Beckens.

#### Die Dochte.

3. Die Dochte werden bei den Chinesen im Allgemeinen aus dem Marke einer Pflanze gemacht, welche deswegen auch Lampenspflanze (Densaao) heißt. Behufs Gewinnung des Rußes nun räth der Autor, die Dochte folgendermaßen zu präpariren. Man wählt das Mark des Densaao ziemlich die und fest aus, von gelblicher Farbe, zerschneidet es in Stücke von 9 Zoll Länge, legt deren je 12 in ein Bündel zusammen, bindet das eine Ende und rollt das Ganze auf einem Brette, die sich ein runder, gleichmäßiger Stock bildet, worauf auch das andere Ende gebunden wird. Hat man auf diese Art eine genügende Menge Dochte zugerichtet, so muß man sie ein wenig in einem Aufgusse von rothem Sandelholze sochen, darnach wieder trocknen und bis zum Gebrauche vor Staub und Feuchtigkeit hüten.

# Das Brennen des Deles, das Gewinnen und die Sichtung des Rußes.

4. Das Brennen des Deles wird bei ruhigem Wetter und in einem besonderen Zimmer vorgenommen, dessen Fenster und Thür sest verschlossen sein nuissen, damit keine Luftströmung eintrete. Nach jeder Stunde\*) werden die Deckel abgehoben, und der Ruß mit einer Feder in kleine Geschirre gesegt, in welchen er 24 Stunden bleiben nuß, ehe man ihn auf einen Hausen schwittet. Man muß mehrere übersstüssige Deckel vorräthig haben, um, sobald man einen abgehoben hat,

<sup>\*)</sup> Je öfter dieses geschieht, besto besser. Wird der Ruß zu lange nicht gesammelt, so wird er alt, d. h. er verliert seine schwarze, glanzende Farbe, und nimmt eine röthliche an.

fogleich einen anderen an seine Stelle setzen zu können.\*) Es ist sorgfältig darauf zu achten, daß kein Del, oder irgend eine andere Unreinigkeit in den Ruß komme; eben so wenig darf der Ruß, welcher etwa in irgend einem Deckel verbrannt ist, unter den guten gemischt werden. Das Wasser im Becken muß oft gefühlt werden, indem man einiges durch die angebrachte Deffnung abläßt, und frisches hinzugießt, doch darf dieses nicht plöglich geschehen, weil sonst eine starke Lusteströmung bewirft und der Ruß zerstreut wird. \*\*)

In einer mittleren Zahl erhält man aus 100 Theilen Del acht Theile Ruß; legt man jedoch in jede Lampe 3 — 4 Körner Croton tyglium, fein gestoßen, so vermehrt sich dieses Quantum etwas.

Bevor man die Tusche macht, muß der Ruß gesiebt werden. Damit er während dieser Speration nicht aus einander fliege, wende man eine hohe Kuse an, welche mit Leinwand bedeckt ist; durch diese steckt der Siebende die Hände.

#### Tinte.

- 5. Außer dem Ruße gehört zur Composition der Tusche noch eine Tinte, welche aus verschiedenen Farbestoffen besteht. So viel sich aus der Anweisung unseres Autors entnehmen läßt, sind diese Stoffe folgende:
  - 1) Granatenschaalen.
- 2) Zinspi, d. i. die Ninde des Baumes Zin (in Pefing unbekannt), welche mit dem Borigen wahrscheinlich einerlei Eigenschaften hat.
  - 3) 4) Rothes Sandelholz und Anchusa tinctoria.
  - 5) 6) Eisen= und Kupfervitriol.
  - 7) 10) Gummigutti, Zinnober, Drachenblut und Blattgold.
  - 11) Moschus.
  - 12) Eiweiß.
  - 13) Wu=tou.

<sup>\*)</sup> Dabei wird zugleich ber Docht wieder geordnet und bie Schnuppe entfernt.

<sup>\*\*)</sup> Weit leichter ist dies zu erreichen, wenn man die Definung nicht am Boben des Beckens andringt, sondern ½ Boll unter seinem obersten Nande (d. h. in der Höhe, welche das Wasser überhaupt haben muß), und wenn man das kalte Wasser allmählich mittelst eines langen, bis auf den Boden reichenden Trichters hinzufügt, in welchem Falle das warme Wasser von selbst durch die Deffnung abstießen muß.

Leider giebt er feine genaue Anweisung, in welchem Berhält= niffe und wie diese Dinge anzuwenden seien \*); es ist nur ersichtlich, daß Nr. 1—6 gefocht werden, und daß man ihrem filtrirten Aufgusse Nr. 7—10 in Bulverform hinzufügen müffe. In dieser Hinsicht scheint jeder Fabrifant nach eigenem Belieben verfahren zu sein, und unser Autor selbst fagt: "Die Tinte wird nicht nur angewandt, damit die Tusche die gehörige Farbe, ausgezeichneten Glanz und Geruch annehme, fondern vorzugsweise, damit ste lange aufbewahrt werden fonne, damit der Leim nicht in Folge des Alters verderbe, die Farbe sich nicht verändere, die Festigkeit stets eine steinähnliche bleibe, mit einem Worte, damit die Tusche vermöge ihrer Keinheit und Dichtigfeit fähig sei, die feinsten Zeichnungen der Form anzunehmen und festzuhalten. Aus solchem Grunde wendet man diese verschiedenen Materien seit den ältesten Zeiten an. Manche derselben haben die ihnen zugeschriebenen guten Eigenschaften wirklich; andere dagegen entsprechen ihrem Zwecke durchaus nicht, denn Gifen= und Kupfer= vitriol verderben die Tusche, Moschus und Eiweiß ziehen die Keuchtigkeit an, Granatenschaalen und Gummigutti vermindern die Schwärze, - während Bin = pi die Farbe der Tusche auf dem Papiere unver= änderlich erhält, Bustou dem Leime seine Rraft bewahrt, Anchusa, Sandel, Drachenblut, Zinnober und Blattgold die Schwärze erhöhen. Demselben Zwecke dient auch der Leim; fügt man indeß mehr, als nöthia, hinzu, so wird die Tusche zu zähe, und ihre Farbe weniger fcmwarz. Außerdem thun Manche verschieden duftende Cachen barunter, um den Geruch des Rußes zu unterdrücken; allein sie bedenken nicht, daß folche Dinge im Allgemeinen der Schwärze der Tusche schaden, und daß überdies während des Rochens der Geruch sich verflüchtigt. Ueberhaupt ift zu bemerken, daß keinerlei Compositionen der Tusche Werth verleihen, und daß dazu vielmehr erforderlich ift: 1) reiner Ruß, 2) die beste Qualität des Leimes, 3) daß der zubereitete Teig möglichst lange gestampft werde."

#### Der Leim.

6. Der Leim ist ein Haupt-Clement in der Composition der Tusche. Gewöhnlich mischt man 9 Theile starken Leim mit 1 Theile

<sup>\*)</sup> Andere Schriften über benfelben Gegenstand betrachten diese Tinten als volltommen überfluffig, und reben nur beiläufig von ihnen.

Kischleim; \*) nimmt man von letterem mehr, so wird die Tusche zu zähe und ift ungeeignet zum Schreiben. Ursprünglich aber wird jede Gattung Leim befonders aufgelöft, und zwar fo: der Fischleim wird 24 Stunden in faltem Waffer geweicht, und sobald er vollständig aufgequollen ift, fügt man auf jede Unge 5 feingestoßene Protonkörner hinzu, wickelt ihn fest in Palmenblätter, legt ihn in heißes Waffer und läßt ihn etwa zehnmal aufwallen; darauf nimmt man ihn heraus, zerreibt ihn in einem Mörfer, unter Beifügung einer Kleinigkeit son der oben beschriebenen Tinte. Der gewöhnliche Leim wird hin= wichend in faltem Waffer geweicht, und mit einem Zusatze von der Tinte in einem Mörfer gerieben; darauf werden beide Arten Leim in dem obigen Verhältniffe gemischt, mehr Tinte hinzugefügt, und Alles über schwachem Feuer ein wenig gefocht, damit es gleichmäßige Flüssigkeit annehme, und endlich durch ein Tuch geseiht. Von der gehörigen Bubereitung bes Leimes hangt in hohem Grade die Gute der Tusche ab, daher auf diesen Gegenstand besondere Aufmerksamkeit gerichtet werden muß.

Auf 10 Theile Ruß sind in den Wintermonaten erforderlich: 41/2 Theile Leim und 10 Theile Tinte; im Frühlinge und Herbste: 51/2 Theile Leim und 91/2 Theile Tinte; im Sommer: 6 Theile Leim und 9 Theile Tinte. Wird die Tinte aus Fichtenruß bereitet, so thut man zu 1 Pfunde Ruß 1/2 Pfund Leim und 1/2 Pfund Tinte. Wenn der Leim gut ift, so kann man ihn in geringerem Berhältniffe hinzufügen: die Tusche wird dadurch um so schwärzer und glänzender werden, muß aber rascher verbraucht werden, weil sie mit der Zeit verbleicht. Soll jedoch die Tusche in mehreren Jahren ihre Farbe nicht verlieren, so muß man Leim dazu verwenden, welcher einige Jahre vorher gemacht worden ist; und namentlich, wenn man auf 10 Unzen Ruß von Tunsju 41/2 Ungen gewöhnlichen alten Leim und 1/2 Unge alten Fischleim nimmt, ftatt ber Tinte nur einen Aufguß von 1/2 Unge Bin = pi und 1/2 Unge rothen Candelholges macht, und endlich die Tusche in der unten anzugebenden Weise bereitet: so wird sie nicht nur im Laufe der Zeit ihre Güte nicht verlieren, sondern fich von Jahre zu Jahre verbeffern.

<sup>\*)</sup> Bei der Fabrication des Fischleimes löst man in China nicht die äußere Haut der Blase ab, und es wird daher obiges Berhältniß zu groß sein, sobald man guten Leim nimmt.

"Ich besitze Tusche," sagt der Autor, "welche nach dieser Mesthode vor 50—60 Jahren sabricirt worden ist und bis jest sich nicht im Mindesten verändert hat."

#### Bufammenfegung des Teiges ber Tufche.

7. Im Verkaufe giebt es zwei Arten Tusche: "mit heißem Leime" und "mit faltem Leime." Erstere Art wird so zubereitet: wann der Leim hinlänglich gefocht ift, fügt man, ohne ihn vom Feuer zu nehmen, die bestimmte Menge Tinte nach und nach hinzu, gießt darauf die ganze Fluffigfeit in den Ruß, durchknetet die ganze Maffe gehörig, und legt sie, bevor sie erfaltet ift, in die Formen. Die Tufche der zweiten Urt wird noch einfacher hergeftellt: den gefochten Leim gießt man in die bereit gehaltene Menge Tinte, fragt nicht weiter, ob Beides sich gehörig verbunden habe, ob es rein sei, oder nicht, fügt den Ruß hinzu, mischt Alles durcheinander, und drückt es in die Formen. Natürlich muß diese Art Tusche schlecht ausfallen; aber auch die erstere Urt steht der guten Tusche weit nach, denn, wie wir schon gesagt haben, die guten Materialien allein ge= nügen noch nicht zur Güte der Tusche, sondern es ist auch noch er= forderlich, diese Materialien auf die gehörige Weise mit einander zu vereinigen, und den so zubereiteten Teig möglichst lange zu stampfen und zu schlagen. Wir wollen uns nunmehr mit diesem Gegenstande beschäftigen.

Man muß 1 Pfund reinen Ruß in eine weiße Fayence-Schaale schütten, durch ein Seihtuch erwärmte Tinte, mit Leim gemischt, dars auf gießen, und Alles sogleich mit den Händen reiben, damit die ganze Masse sich in kleine Kügelchen, wie Schroot, zusammenrolle; darauf knetet man Alles zu einem Stücke zusammen, wickelt es in Leinwand, und erwärmt es in heißen Wasserdämpfen (nämlich auf einem Siebe über dem kochenden Wasser eines Kessels, welcher mit einem Deckel aus Nuthen oder Stroh verschlossen wird). Nach einiger Zeit wird der Teig herausgenommen, in einen steinernen Mörfer geslegt, und so schnell, wie möglich, mit hölzernen Keulen gestampft. Wenn zwei Menschen beständig mit zwei Mörserfeulen dabei thätig sind, so erfordert diese Arbeit etwa vier Stunden. Bleibt der Teig an den Keulen hangen, so muß etwas Tinte hinzugesigt werden, wiewohl man im Allgemeinen trachten muß, möglichst wenig Tinte

hierbei zu verwenden. Sobald der Teig eine gleichmäßige, weiche Masse geworden ist, hebt man ihn aus dem Mörser, und rollt ihn, noch warm (denn inzwischen hat er immer von Neuem gedämpst werden müssen), zu einem langen Stocke, welcher, in nasse Leinwand gewickelt, auf einige Minuten in den Osen geschoben wird, damit er warm werde, ohne auszutrocknen, worauf man ihn wieder herausenimmt und in kleine Stücke zerschneidet. Falls die Tuschtaseln ein bestimmtes Gewicht haben sollen, müssen school diese Stücke auf die Waage gelegt werden, wobei zu berücksichtigen ist, daß 1,4 Unzen Teig später ungefähr 1 Unze trockener Tusche geben. Alle diese Stücke müssen sogleich in eine irdene Schaale gelegt und, mit nasser Leinwand zugedeckt, in heißes Wasser gestellt werden.

- 8. Jest find mehrere Leute mit eifernen Bangen und Sammern zu versehen. Jeder nimmt mit der Zange ein Stück Teig aus der Schaale und schlägt es mit dem Sammer auf einer steinernen ober eisernen glatten Platte, wobei er es von Zeit zu Zeit mit Tinte benest, bis es wieder weich wird, wie Wachs. Dazu find 500 bis 600 Schläge erforderlich. Jedes Stud wird fodann dem Oberarbeiter überliefert, welcher es abermals rollt, gewisse duftende Ingredienzien hinzufügt und in die Form preßt. Alles muß fehr rasch geschehen, damit der Teig nicht erkalte, weil es schwer ist, dem kalten Teige die bestimmte Form zu geben und im Inneren beffelben unfehlbar Riffe entstehen würden. Bei der Herausnahme aus der Form wird jede Tafel leicht in Löschpapier gewickelt und in Asche getrocknet; lettere muß ausgelaugt und gut getrodnet sein. Gewöhnlich ftreut man die Usche einen Werschof hoch, legt die Tuschtafeln darauf, eine neben die andere, und bedeckt sie mit einer gleichen Lage Asche; bei nicht großen Tafeln kann man zwei bis drei folder Reihen bilden. Tafeln von 1/3-2/3 Loth werden, je nach dem Wetter, in 1-2 Tagen voll= ständig trocken, wogegen die größeren 5—6 Tage brauchen; dabei muß die Asche täglich mit anderer, vollfommen trockener, vertauscht werden, und zugleich muß man Acht haben, daß die noch nicht völlig getrocknete Tusche nicht plöglich von der trockenen Luft berührt werde, weil sie in Folge bessen gang und gar zerberften fann.
- 9. Nachdem man die Tusche aus der Asche genommen, muß jede Tafel mit einer weichen Bürste abgerieben und zwei Tage an einem vor dem Winde geschätten Orte im Schatten getrochnet werden;

darauf reibt man sie nochmals ab und legt sie auf zwei Tage an einen vom Winde durchwehten Ort. Sodann werden sie mit einer harten, in Wachs getauchten Bürste geglättet, bis sie glänzen, was auch schon die Bürste allein bewirft, sobald die Tusche gut aussgetrocknet ist, während im Gegentheile der seuchten Tusche durch die Bürste nur ein matter Glanz mitgetheilt wird. Werden die Taseln ohne Zeichnung mit Wasser abgespült und mit dem Glättsteine gesglättet, so nehmen sie einen Glanz an, als wären sie mit Lack überszogen.

10. Die Formen, in welche die Tuschtafeln gepreßt werden, macht man gewöhnlich aus hartem Solze und drückt fie mittelft eines Schwengels in dieselben. Wir wollen uns bier nicht auf eine Berzählung ihrer verschiedenen Gestalten einlassen, und eben so wenig auf die Art, wie man auf der feuchten Tusche alle Linien und Rungeln der Hand abdruckt. Wir wollen vielmehr zum Schluffe einige Worte über die Prüfung einer guten Tusche citiren: "Wann man die Tusche reibt, muß man fie perpendiculär gegen die Platte halten und langfam bewegen, weil fich fonft Schaum bildet, welcher das Eingerührte unbrauchbar macht. Gine gute Tusche muß fest sein und dem Reiben faum nachgeben, nicht aber, wie Thon, auseinander flicken. muß jedes Mal nur jo viel Tusche einreiben, wie man sogleich verbrauchen will, denn bas übrig Bleibende wird nicht nur mit Staub gemengt werden, sondern ift geradezu unbrauchbar und wird bem Schmute ähnlich. Die Tufche befter Corte glänzt auf dem Papiere mit zimmetfarbigem Schimmer; ift ber Glanz völlig schwarz, fo ift bie Tusche von einer etwas geringeren Sorte; noch niedriger fteht die, welche mit einem bläulichen Schimmer glänzt; und die geringfte Tusche endlich ist ganz ohne Glanz. Ueberhaupt find die unerläßlichen Eigenschaften der Tusche: Farbe und Glang; der Mangel des Ginen oder des Undern beraubt fie alles Werthes, und außerdem ift eine Saupt= bedingung, daß diese Eigenschaften sich lange Zeit erhalten. Unter der auf uns gekommenen alten Tusche befindet sich viel von ausgezeichneter Farbe, aber ohne Glang: das ift ein Zeichen dafür, daß fie durch die Feuchtigkeit gelitten, und folglich ihren Werth verloren hat. Gute Tusche ift auf bem Papiere dunkel und bildet auf ihrer Oberfläche feine feine glangende Saut, fondern glangt, fo gu fagen, bis auf den Grund, eben jo, wie die Augen eines Kindes. Beim Einreiben der Tusche muß man einige Tropfen Wasser auf die Platte gießen, nicht aber die Tusche selbst in das Wasser tauchen, weil sie sonst hinterher Sprünge besommt."

#### Die weiße und die rothe Schminke der Chinesen.

1. Weiße Schminfe.

Gewöhnlich wird bei uns die Chinesische weiße Schminke in der Hinsicht besonders gerühmt, daß sic, bei ausgezeichneter Weiße, durchaus unschädlich sei. Diese Schminke aber ist nichts Anderes, als Reiß=Stärke, und wird auf folgende Art bereitet.

Man nimmt weißen, zerstampften Reiß, wascht ihn jo lange, bis das Waffer vollkommen rein abfließt, schüttet ihn darauf in eine befondere Rufe, übergießt ihn mit reinem Waffer, und läßt ihn in Diesem Bustande bis zu der Zeit stehen, ba fich die erften Merkmale ber beginnenben Fäulniß zeigen. Während ber heißen Jahreszeit reichen hierzu 20 Tage hin, während der falten hingegen find 2 Monate und mehr erforderlich. Ueberhaupt ift es beffer, wenn man Schminke von ber vorzüglichsten Gute erhalten will, den Reiß allemal einige Tage länger weichen zu laffen. Cobald ber faule Geruch fich entschieden bemerklich macht, gießt man das vorige Baffer ab, wascht ben aufgeweichten Reiß in frischem Wasser aus, indem man daffelbe häufig und jo lange erneuert, bis durchaus fein faurer Geruch mehr vorhanden ift, und gerreibt ihn gulett. Bei ausgedehnterer Production geschieht dieses durch Mühlsteine, Deren unterer mit einem hohen Rande und auf der einen Seite deffelben mit einer Rinne versehen wird. In Die Deffnung bes oberen Steines schüttet man den in angegebener Beife aufgeweichten und ausgewaschenen Reiß, und begießt ihn häufig - aber jedesmal nur wenig - mit reinem Waffer; burch bie Rinne fließt bann eine weiße Fluffigfeit ab, welche burch ein Gieb gelaffen, und beren Rückfrand abermals gemahlen wird. Sandelt es fich um einen geringeren Betricb, fo gerreibt man ben Reiß in einer Sufe. Die durch das Berreiben des Reifes erhaltene weiße Fluffigfeit ein Gemisch von Stärke und Wasser — läßt man durch ein Sieb, gießt fie barauf in Rufen, bamit fie fich fete, und rührt fie von Beit ju Beit leicht um, bamit Die Stärfe nicht an ben Wänden hangen

bleibe, sondern zu Boden sinke. Ift endlich das Wasser völlig klar geworden, so gießt man es ab, bedeckt den Niederschlag mit mehrsach zusammengelegter Leinwand, streut eine Lage Kleie darüber, und auf diese ungelöschten Kalk. Letzterer muß so oft gewechselt werden, bis er keine Feuchtigkeit mehr aus der Stärke anzieht. Aus jeder so ershaltenen Lage Stärke wird diesenige Partie ausgesondert, welche sich gerade in der Mitte besindet, und sich durch besondere Weiße und Zartheit auszeichnet, da die an den Rändern liegende eine geringere Sorte bildet. Schließlich wird Alles an der Sonne getrocknet.

Auf diese Weise wird die Stärke aus den verschiedenen Arten des Reiß, aus dem Weizen, der Gerste und anderen Mehlfrüchten bereitet; und sowohl in Folge des unterschiedlichen Materials, als in Folge der größeren oder geringeren Sorgsalt bei der Zubereitung, giebt es eine Menge Sorten der Stärke, deren jede ihre besondere Bestimmung hat. Die beste Stärke wird von den Weibern als Schminke gebraucht. Um derselben einen Dust mitzutheilen, wird ihr gewöhnlich irgend ein wohlriechendes Pulver (meist von Gewürznelken, zuweilen mit Zimmt) beigemengt, oder man besprengt sie auch mit einem wohlriechenden Wasser.

#### 2. Rothe Schminke.

Die rothe Schminke wird aus bem Saflor (Carthamus tinctorius) fast auf dieselbe Weise gewonnen, wie man bei und die Farbe aus dieser Pflanze zieht. Nachdem man die Blüthen in faltem Waffer gewaschen, übergießt man sie mit einer Lange aus der Asche verschiedener Pflanzen, vorzüglich des Wermuths. Die Farbe wird viel flarer, wenn man die Lauge nicht zu scharf ninunt, und es wird des= halb angerathen, zwei Mal heißes Wasser auf die Asche zu gießen, daffelbe zu anderem Zwecke aufzubewahren, und zur Anfeuchtung der Bluthen erft die dritte Lauge zu verwenden. Gobald die Bluthen gehörig aufgeweicht find, schüttet man fie in einen leinenen Gad und preft sie aus; in die fo erhaltene Fluffigfeit aber träufelt man ein wenig von irgend einer Saure. Gewöhnlich bedient man fich dazu bes ausgepreßten Granatenfaftes, ftatt feiner aber auch des Effigs, oder des gefäuerten Waffers, in welchem Reiß gefocht worden ift. Um den Niederschlag der Farbe zu befördern, fügt man etwas von der oben beschriebenen weißen Schminfe oder Starfe bingu, rubrt

Alles wohl durcheinander und läßt es eine Nacht ruhig stehen. Am folgenden Tage gießt man das klar gewordene Wasser vorsichtig ab, und läßt die zu Boden gesunkene Farbe im Schatten trocknen.

Diese Farbe wird mit der weißen Schminke gemengt und als rothe Schminke gebraucht; sie wird auch der fetten Lippen-Pommade beigemischt, und endlich von den Malern anstatt des Carmins ansgewandt.



# Bemerkungen

über

# die Salz-Production in China.

Vom

verstorbenen Hieromonach

P. Zwehtkoff.

# Bemerkungen über die Salzproduction in China.

(Mit Benutung der Chinefifden Berke: Chusbusglesli, Janschuaisjans fastschi und Chuanstschaoszfinsschiewensbjan.)

Seit undenklichen Zeiten bildet die Salzproduction einen Gegenftand besonderer Sorgfalt für die Chinesische Regierung, und es muß hierbei bemerkt werden, daß schon in den entferntesten Zeiten der Salzbetrieb in China eben fo hoch geachtet wurde, wie der Ackerbau. Bei Eröffnung der Arbeiten in den Salzwerken waren alljährlich die Fürsten selbst zugegen, und betheiligten sich persönlich bei der ersten Auskochung des Salzes; es kann daher nicht auffallen, wenn bei folder Aufmerksamkeit und Aufmunterung von Seiten ber Fürsten ber Salzbetrieb, wie die Chinefischen Geschichtschreiber versichern, fehr rasch großartige Verhältniffe annahm und eine wichtige Quelle des Staats= reichthumes wurde. Im Alterthume wurde in China das Salz vorzugsweise durch Auskochung aus dem Seewasser gewonnen; in der folgenden Zeit jedoch, namentlich unter der Dynastie Tan (seit dem Jahre 620 nach Chr. Geb.), fing man an, bas Salz aus bem Waffer ber Landseen mittelft Austrocknens an der Sonne zu ziehen. Das Berfahren war höchst einfach. An den Seeufern grub man die Erde auf, legte Wafferbehälter an, und leitete durch besondere Canale das Waffer aus dem See, oder auch aus dem Meere, in dieselben. Das Waffer trodinete aus, und das Salz blieb als Bodenfat zurud. Uebrigens folgte bamals bie Mehrheit ber Salzsieder noch ber alten Me= thode des Auskochens. Da aber der Erfolg hierbei hauptsächlich von der Beschaffenheit und der rechtzeitigen Zurichtung der Soole abhangt: fo begannen in der Folge die Vorsteher des Chinesischen Salzbetrie= bes, von Zeit zu Zeit verschiedenartige Mittel zur Gewinnung ber Soole auszusinnen. Seit dem Auftreten der Dynastie Schao = fin = Bun (feit dem Jahre 1132 nach Chr. Geb.) ward folgende Methode,

II.

Die Soole zu bereiten, eingeführt. Der gange Seeftrand in ber Rabe ber Salzwerfe wurde vermeffen, und in eine Menge fleiner, regelmäfiger Vierecke getheilt; in jedem grub man die obere Erdschicht aus, bestreute ben Boben mit Stroh, und schüttete die ausgegrabene Erbe wieder darauf. Das hieß damals "ein Beerd" (Lju). Der größeste Heerd hatte nicht mehr als 2 Fuß Sohe und eine Rlafter im Um= fange; an den Seiten der Heerde aber wurden fleine Gruben für die abfließende Sovle angelegt. Nachdem man fo die Heerde angelegt hatte, fchritt man dazu, fie mit Meerwaffer zu begießen, und da biefes eine leichte Arbeit ift, so wurde sie den Weibern und den Kindern übertragen. Nach furzer Zeit bildete fich im Innern bes Seerbes allmählig die Soole und floß in die Bassins ab. Um den Grad ihrer Stärfe zu prüfen, warf man Steinchen befonderer Art hinein: blieben diefe auf der Oberfläche, so galt die Soole für gut; fanken fie unter, fo hieß sie füß, und in letterem Falle verließ man die Heerde, um andere Stellen mit geeigneterem Boben aufzusuchen. Die zum Ausfochen taugliche Soole wurde fogleich in Eimer gegoffen und nach den Betrieboheerden geschafft. Auf denfelben waren große Reffel für die Auskochung eingemauert, und ihrer 3-5 gehörten immer zu einem Soolen=Beerde. Die Ausfochung ging rasch und ununterbrochen von Statten: bas fertige Salz wurde fofort aus ben Reffeln berausge= schaufelt und neue Soole eingegoffen, so daß in 24 Stunden gegen fünf Reffel Salz ausgekocht wurden. Dabei gab jeder Reffel 3-5 Dan (etwa 18 Bub) reines Salz. Seit bem 15. Jahrhundert nach Chr. Geb. wurde in allen Strand-Salzwerfen folgende Methode zur Gewinnung der Soole angewandt. Man legte am Meeredufer Gruben an, legte Querbalfen von Bambus über diefelben, bedeckte Alles mit Doppelmatten und ftreute Sand barauf. Bei jeder Morgen= und Abendflut wurde nun die Sandbecke vom Meerwaffer befpult, und die salzige Flüssigkeit drang in das Junere der Grube. Sobald das Waffer fich vom Ufer zuruckgezogen hatte, gingen die Salzsieder mit brennenden Strohbundeln hinaus, um die falzige Feuchtigkeit zu prufen, und sie waren nur dann von ihrer guten Beschaffenheit überzeugt, wenn der salzige Dunft, welcher aus der Grube nach dem Feuer aufftieg, dasselbe auslöschte. Die fo entstandene Soole wurde ausge= schöpft und in die Saigwerfe geschafft, und aus ihr gewann man das Salz ungemein fchnell. — Ungefähr um biefelbe Zeit fand man es

in den nördlichen Salzwerfen am bequemften, das Salz mittelft der Mesthode des Durchlüftens und der Austrochnung an der Sonne zu gewinnen.

Gegenwärtig, wie früher, nimmt ber Salzbetrieb einen ehrenvollen Plat unter den Sauptquellen der Staatseinfunfte ein. Gine zahllose Menge von Salzsiedereien, auf verschiedenen Punkten des inneren China's verstreut, ift auf Anordnung der Regierung Privatpersonen überlassen; die oberfte Leitung derselben aber, gleichwie auch die Beaufsichtigung des Salzverkaufes felbft, liegt befonderen Beamten ob, welche vom Finanzministerium ernannt werden. Diese Aufseher ber Salzproduction liefern ben Privatpächtern Kammerscheine für ben Rauf und Verkauf des Salzes aus, und ziehen von ihnen die durch Die Regierung festgesetzten Steuern ein. Jeder Bachter ift feinerseits gehalten, die Ordnung und den regelmäßigen Gang der Arbeiten in den Salzwerken ftrenge zu überwachen, und zu letzterem Brecke ift bei je 10 Rochheerden ein Aeltester angestellt, welcher die Obliegenheit hat, außer der Beaufsichtigung der Arbeiter auch noch ein Journal an führen, und zu vermerken, wann und von Wem namentlich eine gewiffe Menge Salz gewonnen worden, und wie viel in Ausgang gekommen ift. Um Schluffe jedes Monats werden die Journale ber Alesteften durch besondere Personen revidirt, welche die Ortsbehörden aus dem Stande der Kaufleute wählen. Diese Revisoren find gleichfalls verpflichtet, mit allen ihnen zu Gebote ftehenden Mitteln zur Verfolgung und Ausrottung der Contrebande mitzuwirken.

Das Salz fommt gegenwärtig in China unter breisacher Gestalt vor: als Meersalz, als Seesalz und als Brunnensalz. Das Meersalz wird entweder ausgesocht oder ausgetrocknet, und zwar in allen Küstenprovinzen, namentlich in Tschieli, Schanedun, an den Usern der Flüsse Chuai und Tschezzssan, in Fuzzssan und Guanedun. Das (Lande) Seesalz wird in den Provinzen Schanssi, Ganesund Schanssi gewonnen, und zum Theile auch aus den Ländern jenseit der Gränze eingeliesert: aus den Tschacharischen Weidepläßen, aus Ordos und aus Chuches nor. Das Brunnensalz gewinnt man in Ganesu, Suietschuan und Junenan. Der Salzversauf geschieht aus Grund von Scheienen, welche die Regierung ausgiebt. In der Provinz Tschieli sind, nach Anordnung des Finanze Ministeriums, jährlich 1,160,046 solche Scheine zum Berkause bestimmt, und jeder Schein giebt ein Anrecht

auf den Empfang von 300 Gin Salz.\*) In Schan aun werden 804,920 Scheine à 225 Gin ausgegeben; in ben Salzwerfen am Chuai und Tiche-gijan bis 2,690,889 à 335 - 400 Gin; in Fuegfjan 1,069,485 à 100 - 675 Gin; in Guanedun und Guan-fi 864,510 à 235-322 Gin. In Guistschuan wird Die Zahl ber Scheine nach bem Verbrauche bes vorhergehenden Sahred bestimmt, und man hat bort zweierlei Scheine: à 5000 Gin fur den Vertrieb zu Waffer, und à 400 Gin für die Ausfuhr zu Lande. In Gansfu werden jährlich 72,688 Scheine à 178-200 Gin Beim Empfange ber Scheine muffen fich die Bachter verpflichten, das Calz nur in den von der Regierung bestimmten Kreisen zu verkaufen, widrigenfalls sie vor Gericht gestellt und ihre Salzvorräthe confiscirt werden. Zugleich wird ihnen die festgesette Tare ausgehändigt, nach welcher sie ben Verkauf zu betreiben haben. Diese Taren find nicht überall gleich, sondern niedriger für die Gegenden in der Nachbarschaft der Salzwerke, höher, je nach der zunehmenden Entfernung. Im Allgemeinen fann man ben Mittelpreis bes Salzes in China auf 40 Tich och fur das Gin ober 2 Ropeten Silber für das Pfund anschlagen. Das Brunnensalz in Jun-nan und anderen Gegenden wird ebenfalls Pachtern, aus der Mitte ber wohlhabenden Bauern, gegen eine bestimmte Abgabe überlaffen; doch wird dieses Salz nicht nach einer bestimmten Tare, sondern zu beliebigen Preisen verfauft. Die Kron-Abgaben für fammtliche Zweige des Salzbetriebes werden durch bestimmte Vorschriften regulirt, welche mit der Grundsteuer im Einflange stehen; sie machen gegenwärtig einen wichtigen Poffen im Staats-Budget aus, benn die allgemeine Summe der Jahreseinnahmen aus den Salzscheinen u. f. w. erstreckt fich jahrlich auf 5,745,000 gan Silber (b. i. mehr als 12 Millionen Rubel Silber), was 1/4 aller Staatseinfünfte reprafentirt.

Wir haben schon oben gesagt, daß gegenwärtig bei ben Chinesen Meersalz, Seefalz und Brunnensalz im Gebrauche sei. In der bedeutenosten Menge wird das Meersalz gewonnen, woher man auch in den Chinesischen Schriften eine Menge Beschreibungen der Art finden kann, wie es erzeugt wird. Wir entlehnen aus ihnen einige Besonderheiten.

<sup>\*)</sup> Gin Chincfifches Gin ift ungefahr 1 Pfund 12 Loth.

Die Salzstiedereien find über die ganze Ausbehnung ber Seefüsten China's verbreitet, und gelten für beffer, oder schlechter, je nach der Eigenschaft ihres Salzes. In allen geschieht die Salzges winnung zu einer bestimmten Frift, wie Gewohnheit und Zeit fie geheiligt haben. Nach den Vorftellungen der Chinesen gelten nämlich der 3., 4., 5. und 6. Monat (April bis Juli) als die für die Gewinnung bes Salzes gunftige Zeit, und fie versichern, daß in diefer Zeit, wann die Dünfte der Erde aufsteigen, mit ihnen zugleich auch die falzige Feuchtigfeit in Bewegung fomme. Im Berbste erfalten die Dünfte allmählig, darum vermindere sich auch die Salzfeuchtigkeit nach und nach; im Winter aber verschwinden, des Frostes wegen, die Dünste gänzlich, und mit ihnen schwinde auch die falzige Feuchtigfeit. Aus diesem Grunde wird in den Salzwerfen nur während der warmen Zeit gearbeitet, während des Winters dagegen größtentheils nicht. Bur Gewinnung des Meerfalzes wenden die Chincfen zwei Methoben an: entweder fochen fie die Goole, oder fie laffen den falzigen Bodenfat an der Sonne austrodnen.

Beim Austochen unterscheiden sie drei Perioden, deren technische Benennungen find: Schaischoi (Austrocknung der Afche), Linslu (Durchfluß der Coole) und Fuscho (das Rochen). Die vorbereitende Manipulation Schaischoi besteht in Folgendem: gleich am ersten Tage nach Eröffnung der Arbeiten auf den Salzwerfen reinigt man die Strandpläte von den verschiedenen Gewächsen, und beginnt darauf, die obere Erdschicht aufzugraben und zu lockern; diese gelockerte Erde wird fodann mit Bambusftaben umgewühlt, bis fie fein und eben geworden ift. Run trägt man Seewasser aus den fünftlichen Behältern herbei, welche während der Meeresflut mit Waffer gefüllt find, und benett mit ihm diese Erde, wie mit einem leichten Regen, jedoch überall gleichmäßig. Gegen Albend schaufelt man dieselbe auf die Seite, und formt aus ihr eine lange Sügelreihe, um fie gegen ben Nachtregen zu schützen. Um folgenden Tage verfährt man mit ihr, wie am vorhergehenden, nur daß man sie schließlich an einen besonderen Ort zur Aufbewahrung schafft; doch wird sie bei klarem Wetter von Zeit zu Zeit immer wieder herausgenommen, und auf den Arbeitspläten getrochnet.

Sobald die Erde vollkommen zubereitet, d. h. durchaus mit Salztheilen geschwängert ist, tragen die Salzsteder sie in die Salz-

heerde. Diese Heerde haben die Form eines Kastens von 9 Fuß Länge, 2 Fuß Höhe, 6 Fuß Breite, gehen 3 Fuß in die Tiese, und heißen Lju; neben jedem wird ein Brunnen von 8 Fuß Tiese angeslegt. Den Boden des Lju bestreut man mit faulem Holze, darauf mit seinem Bambus, auf diesen eine Lage Reisig, und zusett eine Lage Pstanzenasche. Hierauf wird die präparirte Erde hineingesschüttet, sest geschlagen und oben mit Neißstroh bedeckt. Auf dieses wird das Seewasser gegossen, welches durch sämmtliche innere Lagen dringt, und als Soole (Lu) in den Brunnen sließt. Jeder Heerd liesert in 24 Stunden mehr als 20 Dan (60 Pud) reine Soole; dieselbe wird aus dem Brunnen herausgeschöpft, und zum Ausstochen auf die Kochheerde gebracht.

Die Auskochung bes Salzes geht während ber ganzen Arbeitsperiode ohne Unterbrechung vor sich. Bei jedem Beerde befinden sich mehrere Reffel von verschiedener Größe, welche theils zur Aufnahme der kalten Soole, theils zum Auskochen derfelben dienen. Jede Ausfochung beginnt um 11 Uhr Abends und währt bis 10 Uhr des folgenden Abends, und während dieser Zeit gewinnt man sechsmal Salz. Sobald die Soole anfängt einzutrocknen, wirft man Schooten von dem Baume 3fao zfio (Gleditschia chinensis) in die Reffel, damit die Salztheile fich schneller vereinigen, und wann das Salz fertig ift, zeigen die wachthabenden Arbeiter bieses den andern an, damit es sogleich herausgeschaufelt werde, und die Reffel mit neuer Soole gefüllt werden. Aus 600 Gin ber beften Goole erhält man durch Ausfochen durchschnittlich 140 Gin reines Salz, welches die Chinesen "Feuersalz" (Cho = jan) nennen. Es erscheint in dreifacher Qualität und Farbe: weiß, dunkel und gelblich; das weiße ift das beste, das dunkele schlechter, und das gelbliche noch schlechter und von bitterem Geschmade.

Die zweite Methode (die Durchlüftung und Trocknung des salzigen Bodensaßes an der Sonne) unterscheidet sich von der ersteren dadurch, daß die Soole nicht gesocht, sondern in besondere, gepslasterte Behälter gegossen und der Sonne und dem Winde überlassen wird. Zur völligen Austrocknung reichen im Sommer 2, zu anderer Zeit 3-4 Tage hin, und zwar begünstigt der Nordwestwind dieses Geschäft ganz eben so, wie die Strahlen der Sonne; bei widrigen Winden dagegen und bei Negenwetter erhält man gar kein Salz.

Die Gewinnung des Salzes aus den Landseen hat nichts Eigenthümliches; wir haben deshalb nur noch vom Brunnensalze zu reden.

In den südwestlichen Provinzen China's zieht man das Salz aus dem Schoose der Erde, indem man tiese Brunnen gräbt, und zwar geschieht dieses nur in den Gebirgsgegenden. Die Soole wird mittelst Bambusröhren aus folchen Brunnen geschöpft und durch steisnerne Ninnen in die Siedereien geleitet. Die Construction der Brunsnen, sowie die Art, das Brunnensalz zu gewinnen, sind ziemlich merkwürdig.

Die Bohrung der Brunnengrube geschieht mittelft eines hölzer= nen Pfahles, welcher an dem einen Ende mit Gifen beschlagen, an bem anderen mit einem Stricke versehen ift. Un bem Stricke halt man ihn, indem man ihn in die Erde schlägt, von Zeit zu Zeit die Grube anfeuchtend, damit das Bohren leichter von Statten gehe. Go bringt man bis zur Salzquelle vor, d. h. in eine Tiefe von 20-30, 311= weilen fogar 100 Klaftern. Ift der Brunnen fertig, fo wird bicht neben ihm ein Krahn aufgestellt zum Niederlaffen und Beraufziehen des Eimers, d. i. einer Röhre, welche aus abgehäutetem Bambus verfertigt ift. Diese Röhre ift innen leer, oben offen, und unten mit einem ledernen Bentile versehen, welches fich öffnet, um das Salzwaffer am Boden des Brunnens einzulaffen, und beim Aufwinden sich von selbst schließt. Krahn und Röhre hangen durch starte Taue mittelft eines sich drehenden Querbalfens zusammen. Gewöhnlich wird ber Krahn durch Ochsen in Bewegung gesetzt, welche im Kreise geben, nach dieser oder nach jener Seite, schnell oder langsam, je nachdem der Eimer auf- oder niederfteigt. Cammtliche Berrichtungen beim Ausschöpfen geben nach Signalen oder Schlägen auf hölzerne Tafeln vor sich. Die auf folche Weise gewonnene Brunnen-Soole ftromt durch die Leitungerinne unmittelbar in die Fabrif-Reffel, in denen sie gesotten und in reines Salz verwandelt wird. Statt des Feuerungsmateriales beim Auskochen des Salzes bedient man fich meift der Gas-Ausftrömungen aus der Erde, welche ebenfalls durch Brunnen gewonnen werden, und von verschiedener Stärfe find; von den Gasbrunnen werden Bambusröhren zu den Keffeln geleitet, und dort das Gas, welches aus Deffmingen hervorströmt, angezündet. Es giebt eine weiße und eine röthliche Brunnenfoole: die weiße oder die reinfte giebt weißes Salz in großer Menge und von stark salzigem Geschmade; aus der rothen erhält man weniger und überdies etwas süßliches Salz. Die Menge des Salzes hangt auch hier wieder vom Grunde der Erde und vom Wetter ab.

Da in China die Menge der müßigen Sande groß ift, so giebt es bei den Brunnen-Salzwerfen, wie überhaupt in jeder Chinefischen Kabrif, eine zahlreiche Menge von Arbeitern, beren jedem irgend eine Berrichtung in dem Betriebe übertragen ift. Da haben besondere Leute die Aufsicht über die Brunnen, das Vieh, den Krahn, die Taue, Die Signaltafel, Die Leitungerinnen, Die Siedereien, Die Reffel, Das Feuer, das Viehfutter; auch Merzte find da, Zimmerleute, Schmiebe und andere Handwerfer. Dieje gange Bevölkerung fteht unter ben Fabrif-Pächtern, welchen ber Verfauf des Salzes an Ort und Stelle, fo wie deffen Vertrieb in entferntere Gegenden übertragen ift. Bu letterem Zwecke ertheilt man besondere Scheine für die Salzausfuhr auf trockenem, oder auf naffem Wege. Außer den eigenen Bewohnern von Jun=nan, Sui=tschuan und Gan=fu benugen bas Brunnenfalz auch die Bevölkerungen von Chu-tichou, Chu-nan, Chu-bei und zum Theile die Fremden, welche unter ben Namen Fan und Man befannt find.

Nach den Beobachtungen der Chinesen wird das Brunnensalz zu Zeiten seucht und trocknet dann wieder; es kann hart werden und außeinander fallen; es theilt der Speise Geschmack mit und nimmt ihr denselben; es vertreibt Feuchtigkeit und ruft dieselbe hervor. Dieses Salz preßt die inneren Theile zusammen und verursacht Schwindsucht; zuweilen entstehen durch seinen übermäßigen Gebrauch Magenbeschwerzden. Die Fremden bedienen sich des rothen Salzes, und es leiden in Folge dessen Viele von ihnen an Kröpfen (struma).

# Cultur des Schan-jao

(Dioscoraea alata Linn.)

(Rartoffel).

Von

3. Goschkewitsch.



# Die Eultur des Schansjav (Dioscoraea alata Linn.) (Kartoffel).

Der Schan = jao ift ein Gewächs, welches zur 6. Klasse (Dioecia) des Linné'schen Systems gehört. Ich habe nicht Gelegens heit gehabt, ihn gehörig zu untersuchen, und weiß nur, daß diese Pflanze sich mit sitzenden Blättern (sessilia), welche an den Seiten große Auswächse haben, fortwindet. Die Blüthen (männliche?) bes sinden sich an den Enden der Zweige und sind traubenförmig gesordnet. An manchen Zweigen, zwischen den Blättern und dem Stensgel, bilden sich kleine Knollen, welche der Kartoffel gleichen, und mittelst deren man dieses Gewächs fortpslanzen kann. Seine Burzel ist weiß, zart, behauptet in der Chinesischen Küche einen ehrenvollen Plat und tritt in die Composition vieler Schüsseln ein; selbst einsach in Wasser gekocht, liesert sie eine schmaachafte und gesunde Speise.

Der Schansjav liebt einen leichten, lockeren und tiefen Boden, und die Chinesen ziehen ihn deshalb meist in den Gemüsegärten, in welchen die Erde tieser umgegraben und besser gedüngt ist. Das sür den Schansjav bestimmte Land pslügt oder gräbt man im Ansange des Frühlings einen Fuß ties und düngt es sodann, welches Letztere genau eben so geschieht, wie für die übrigen Früchte, indem man entweder den Acker ebnet, den Dünger darauf streut und unterpslügt, oder indem man den Dünger unter den Pslug streut, d. h. ein Menschpslägt zwei Zoll ties, und ein anderer streut hinter ihm den Dünger in die Furche. Das zweite Versahren wird vorgezogen, weil bei demselben der gesammte Dünger in einerlei Tiese zu liegen sommt. Uebrigens wenden die Chinesen zur Düngung im Allgemeinen thierische Ercremente in Pulversorm an.

Bur Aussaat des Schan sjao schreitet man, sobald keine Fröste mehr zu erwarten sind, was hier in der zweiten Hälfte des März der Fall ist; denn wenn zu der Zeit, da die Keime hervorbrechen, Frost eintritt, so stirbt die Pflanze zwar nicht, kann aber erheblich leiden und giebt eine weniger reichliche Ernte. Gewöhnlich säet man Wurzeln aus. Zu dem Ende wird die Wurzel in Stücke von einem

halben Fuß Länge zerschnitten; darauf zieht man eine Furche und legt diese Stücke — unter Abständen von einem halben Fuß — in dieselbe. Die Furchen dürsen nicht tieser sein, als daß die hineingelegten Burzeln einen halben Zoll hoch mit Erde bedeckt werden und müssen außerdem etwa acht Zoll von einander entsernt sein. Es können auch die Knollen, welche an den Stengeln der Pflanze wachsen, ausgesäet werden, allein in diesem Falle gelangen die Wurzeln zu keiner bedeutenden Entwickelung und man wendet diese Methode nur da an, wo man den Schanziao überhaupt zum ersten Male aussäet; auch werden in diesem Falle die Wurzeln, welche im ersten Jahre gewachsen sind, bei der nächsten Frühlingsaussaat ungetheilt in die Erde gelegt.

Sobald die Pflanzen aufgegangen und einen Zoll lang geworden sind, jätet man rings um sie her das Unfraut aus und bricht die überflüssigen Triebe weg, falls aus einer Wurzel ihrer mehrere zu dicht beisammen hervorgebrochen sind. Gleichzeitig steckt man auch Stäbe zwischen die Pflanzen und bindet, damit der Wind sie nicht umwerfe, je vier oben zusammen.

Demnächst verursacht die Pflanze bis zum Herbste keine weitere Mühe, mit Ausnahme des Begießens in zu trockenen Sommern, zu welchem Zwecke man zwischen den Pflanzenreihen schmale Ninnen anlegt und von Zeit zu Zeit mit Wasser füllt. Im Herbste, wenn die Blätter anfangen gelb zu werden und zu welken, werden die Burzeln ausgegraben. Dieses ift die schwerste Arbeit in der Cultur des Schanziao, denn bei der gewöhnlichsten Ernte sind seine Wurzeln drei Fuß lang, erreichen aber, wie hiesige Landleute versichern, unter günstigen Umständen und in gutem, tiesem Boden eine Länge von acht Fuß und mehr. Da sie nun ziemlich spröde sind, so muß auch eben so ties gegraben werden, wie sie in den Boden eingedrunzen sien sind; gewöhnlich beginnt man hiermit an dem einen Rande und gräbt nach und nach das ganze besäete Stück um.

Diese Umgrabung ift zugleich für die folgenden Aussaaten des Schansjao von Rugen, da derfelbe auf einer und derfelben Stelle mehrere Jahre nach einander gebaut werden fann.

Während des Winters bewahrt man diese Frucht in großen Gruben auf, bedeckt sie mit Stroh und schüttet einen mäßigen Erdshügel darüber.

# Neber die Seidenzucht.

(Aus dem Chinesischen übersett.)

Von

3. Goschkewitsch.



### Borbericht des Uebersetzers.

Die Nachrichten über den Chinesischen Seidenbau haben gerade jest eine besondere Wichtigkeit gewonnen, da die allgemeine Ausmertssamseit auf diesen wichtigen Zweig der Gewerbsthätigkeit gerichtet ist; und ich meine deshalb, es werde die hier mitgetheilte Uebersehung einer kleinen Chinesischen Abhandlung über diesen Gegenstand nicht überslüssig erscheinen. Die Chinesische Schrift ist im Jahre 1818 geschrieben, folglich weit jünger, als jenes Werf, welches jüngst bei uns aus dem Französischen überseht worden ist, und welchem sie in gewisser Beziehung als Ergänzung dienen kann. Ihr Versassen, Tsch uns schun, ist in Tscheszssan, d. h. einer derzenigen Prowinzen, welche die Seidenzucht zu den reichsten gemacht hat, geboren, hat einen großen Theil seines Lebens daselbst zugebracht und dieses Werschen aus Grund eigener Ersahrung geschrieben. Eines solchen Mannes Bemerkungen aber dürsten nicht ohne Bedeutung sein.

### Borrede des Berfaffers.

Die Cultur des Maulbeerbaumes ift dasselbe, was der Getreidesbau. Rur muß man das Getreide alljährlich säen, während die Maulbeerbäume, wenn sie aufschießen und einen Hain bilden, jedes Jahr ihre Blätter liesern. Und die Zucht der Seidenwürmer ist genau dasselbe, was die Linnenweberei; nur kann man nicht anders weben, als so, daß man zuvor die Kette gehörig zugerichtet hat: zieht man aber Seidenwürmer, so spinnen sie ihre Cocons selbst, und man hat dieselben nur abzuwickeln. Dieses Werk ist leichter, als jenes! Doch wie? Im Kreise Schunstschan (in der Provinz Suistschuan) treibt man seit langer Zeit Ackerbau und Linnenweberei: nur an den

Seibenbau hat man nicht gedacht. Man fagt, die Bodenbeschaffensheit sei in Suistschuan nicht der Art, daß die Maulbeere gedeihen könne. Dieser Einwand entbehrt aber jedes Grundes; denn Wem ist nicht befannt, daß hier vor langer Zeit 800 Maulbeerbäume standen? Wiederum sagen sie, die Suistschuan'schen Weiber könnten keine Seidenwürmer ziehen. Aber auch dieses ist ungegründet. Die Zucht der Seidenwürmer ist den Weibern genau eben so angemessen, wie den Männern der Ackerbau. Siebt es nun wohl irgendwo in der Welt Männer, welche den Acker nicht pflügen könnten? Und sollten darum Weiber zu sinden sein, welche seine Seidenwürmer ziehen könnten? Man muß nicht sagen, dieses oder jenes Volk könne irgend Etwas nicht thun, sondern dasselbe verstehe nicht, es auszurichten.

Ich bin in der Proving Tiche ziffan geboren, und habe einen großen Theil meines Lebens daselbst zugebracht, und zwar in einem Fleden, welcher verpflichtet war, Seide von 8 Cocons \*) an die Schatfammer zu liefern, und wo mithin die Maulbeer-Cultur und die Bucht der Seidenwürmer eine gang gewöhnliche Sache und Allen vollkommen bekannt ift. Im Allgemeinen darf man annehmen, daß die aus bem ausgestreuten Maulbeersamen aufgegangenen Bäumchen im dritten Jahre umgesett, und nach abermals drei Jahren gepfropft werden fonnen. Sat das Pfropfreis die Stärfe eines Urmes erreicht, so bedeckt es fich dicht mit großen Blättern, und der schlechteste Baum giebt jährlich 30 - 40 Gin \*\*) Blatter. Gine Burmermenge aber, welche 150-160 Gin Blatter frift, giebt 1 Gin Geide: wer folglich funf Baume besitt, ber kann fo viel Burmer futtern, daß er 1 Gin Geide erhält; und wer 50 Baume hat, ber fann Burmer, für 10 Gin Seide hinlänglich, ernähren. Dabei brauchen die Würmer vom Augenblicke ihrer Geburt bis zu ber Zeit, ba fie Cocons spinnen, nicht mehr, als einen Monat: ift also ber Vortheil des Seidenbaues vor dem Ackerban nicht augenfällig? nicht augen= scheinlich sein Vorzug vor dem Weberhandwerke? Leider begreifen die Bewohner von Schunstichan nicht ben ganzen Rugen, welcher fich aus der Maulbeer = Cultur ziehen läßt. Wann, nachdem die Blätter eingesammelt worden, neue wachsen, fann man Rübe und

<sup>\*)</sup> D. h. Seibe, beren Faben aus 8 Cocons abgewickelt wirb, ober aus 8 Faben bes Seibenwurmes zusammengebreht ift.

<sup>\*\*)</sup> Ein Gin = 1 Pfund 12 Loth.

### Capitel IV.

Von den bei der Fütterung der Seidenwürmer nöthigen Gegenständen.

Strohbuschel. Im Februar ober März nimmt man Neißsoder Hirfe-Stroh und schneidet, nachdem man es gereinigt, auf beiden Seiten so viel ab, daß es etwa 1½ Fuß lang bleibt. Dieses Stroh theilt man in kleine Bündel, so stark, daß sie eine Hand füllen, und bindet sie in der Mitte mit dem Stengel irgend einer Pflanze. Kommt nun die Zeit, da die Seidenwürmer auf die Gestelle gesetzt werden müssen, so diest man jedes dieser Strohbündel in der Mitte zusammen, wodurch seine beiden Enden sich wie Besen ausbreiten; es wird dann nicht schwer sein, sie auf die zu dem Ende hergerichteten Gestelle zu setzen und die Seidenwürmer unter sie zu vertheilen. Auf jedes Bündel ann man eine Handvoll Bürmer setzen, dergestalt, daß sür eine Würmermenge, welche in ihrer dritten Lebensperiode 1 Tschin wog, 40—50 Strohbündel ersorderlich sein werden.

Kleic. Alljährlich, um den 25. März, muß man Reiß-Aleie nehmen, im Sen trocknen, darauf in einer dünnen Lage ausbreiten, damit sie sich abkühle, umd sodann bis zum Gebrauche möglichst gut verwahren. Bom ersten Lebensalter der Seidenwürmer bis zum großen Schlase muß man, so oft man die Unreinigseit fortgeschafft hat, jedes-mal eine Lage dieser Aleie in den Korb oder in die Mulde streuen, zur Zeit der großen Häutung aber die Würmer selbst von oben mit derselben bestreuen. Es ist dieses also einer der nothwendigsten Gesgenstände für die Seidenzüchter. Wie viel Kleie eigentlich vorräthig gehalten werden müsse, läßt sich mit Bestimmtheit nicht angeben, und man halte sich an die Negel: Je mehr, desto besser.

Ein Meffer zum Zerhacken der Blätter. Das Meffer muß von Stahl und so scharf\*) sein, daß es die gefaßte Blättermenge mit einem Schnitte durchschneidet.

Eine Scheere zum Beschneiben der Zweige muß gleichfalls von Stahl und lang sein.

Körbe für Die Blätter. Zum Einfammeln der Blätter nimmt man anfänglich Körbe von mittlerer Größe, aus Bambusruthen

<sup>\*)</sup> Durch ein scharfes Messer werden die Blätter beim Schneiben nicht ges quetscht und von den Bürmern besser gefressen. (D. Verf.)

gestochten. Wann aber die Würmer heranwachsen und mehr Blätter verlangen, muß man auch große Körbe anwenden, welche aus Bamsbusdrettchen oder aus Weidenruthen gemacht sind, und sich von den gewöhnlichen Körben in Nichts unterscheiden.

Die Mulden ober die Siebe werden gewöhnlich aus dunnen Bambusstreisen gemacht, denen ähnlich, welche zum Nachsäen der Hire dienen, und müssen inwendig mit Bambus-Papier\*) beklebt sein. In ihnen werden die Würmer gehalten, so lange sie klein sind. Man muß stets eine hinreichende Menge solcher Mulden zur Hand haben, um bei jeder Reinigung die Würmer bequemer unterbringen zu können. Zieht man so viel Würmer, daß sie in ihrer dritten Periode etwa 10 Tsch in betragen, so hat man 4—5 Mulden nöthig.

Die flachen Körbe werden im Süden aus Bambusbrettschen möglichst dicht gestochten, haben zwei Alaster im Umfange und einen beinahe zwei Joll hohen Rand. In diese Körbe werden die Würmer während des dritten Schlases gelegt und so lange in densselben gesüttert, dis es nöthig ist, sie auf die Cocons Gestelle zu brinsgen. Fünf Tschin Würmer zur Zeit des großen Schlases\*) sinden in jedem Korbe Raum. Im Norden werden diese Körbe aus Weidenzuthen gestochten. Legt man zur Zeit des großen Schlases die Würsmer auf den Erdboden, so bedarf man dieser Körbe überhaupt nicht.

Das Flechtwerk wird aus gewöhnlichem Schilfrohr verferstigt. Nachdem man die Schilfhalme von den sie bedeckenden Blättern gereinigt hat, bindet man sie mit dunnen Hanfschnuren \*\*\*) fest an einsander und breitet das so entstandene Geslecht über die Geftelle, welche die Cocons aufnehmen sollen.

Eine Vorrichtung zur Abwickelung der Cocons. Ihre Conftruction kann man aus der beigefügten Zeichnung ers sehen. †)

<sup>\*)</sup> Das Bambus-Rapier wird namentlich aus bem Grunde angewandt, weil es die Feuchtigfeit nicht fo leicht einfaugt. (D. Berf.)

<sup>\*\*)</sup> Eine Burmermenge, welche gur Zeit bes britten Schlafes 1 Ifchin wiegt, ift zur Zeit bes großen Schlafes 4 Tichin ichwer. (D. Berf.)

<sup>\*\*\*)</sup> Dies beweift, bag in China bie Meinung, als fei ber Sanf ben Seiben- wurmern fchablich, nicht allgemein herrschend ift.

<sup>†)</sup> hier find zwei fast gleiche Abbildungen beigefügt: die eine ist aus eben biesem Buche entlehnt, die andere aber aus einem großen Werke unter dem Titel: Schousschietunstac.

# Tafel 1. Borrichtung zur Abwidelung ber Cocons.

(Aus Zan : fan : bao : wo.)





Vorschrift für die Anlegung des Rockens. Man nimmt ein Brett von etwa 2 Fuß Länge und bohrt an jedem Ende ein Loch; ein zu einem Bogen gekrümmtes Bambusbrettchen\*) wird mit seinen beiden Enden in jene Löcher gesteckt, und auf diesem Bogen werden dann die Strähnen, wie oben gesagt, ausgereckt.

Katen sind bei der Zucht der Seidenwürmer nothswendig. In ihrem ersten Lebensalter kann man die Würmer leicht vor den Mäusen schützen; nach dem ersten Schlase jedoch sind sie häusig der Gefräßigkeit derselben ausgesetzt. Nicht selten dringen die Mäuse sogar in die Cocongestelle ein, und fressen die Würmer aus, welche schon Cocons gesponnen haben. Hieraus ist ersichtlich, wie nothwendig es sei, in dem Hause, welches Seidenwürmer erzieht, eine Kate zu halten.

Sämmtliche hier benannte Gegenstände find bei ber Seibenzucht durchaus nothwendig; daher muß man sich rechtzeitig mit ihnen versfehen, damit man später Alles zur Hand habe, dessen man bedarf.

<sup>\*)</sup> Dieses Brettchen muß 3% Fuß lang, 1/2 Boll breit und 2 Linien dick sein. (Der Berf.)

many term on most

## Inhalt des zweiten Pandes.

|                                                                          | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ursprung und erste Thaten des Mantschsurischen Hauses. Bon B. Gorsti     | 1     |
| hiftorische Uebersicht ber Bevolkerungeverhaltniffe China's. Bon 3. Sa = |       |
| daroff                                                                   | 127   |
| Das Leben Buddha's. Bon D. Palladins                                     | 197   |
| Siftorifche Stizze bes alten Bubbhismus. Bon D. Pallabius                | 267   |
| Die Gelübbe ber Buddhiften und die Eeremonie ihrer Ablegung bei ben      |       |
| Chinesen. Bom Archimandriten D. Gurins                                   | 315   |
| Die Chinesische Medicin. Bon A. Tatarinoff, Dr. med                      | 421   |
| Bemerkungen über die Anwendung schmerzstillender Mittel bei den Opera-   |       |
| tionen und über die Sydropathie in China. Bon Demfelben .                | 465   |
| Der Raiserliche oder der duftende (fruh reisende) Reiß Juisdaosmi oder   |       |
| Sjansbaosmi. Bon J. Gofdtewitsch                                         | 475   |
| Die Methobe ber Tufch-Bereitung, nebst einem Anhange über bie Schminke.  |       |
| Bon Demselben                                                            | 479   |
| Bemerkungen über die Salz-Production in China. Bom verstorbenen Hiero-   |       |
| monady B. Zwehtkoff                                                      | 495   |
| Die Cultur des Schanzjao (Dioscoraea alata Linn.) (Kartoffel.) Von       | 100   |
| 3. Gosphewitsch                                                          | 505   |
| Ueber die Seidenzucht. (Aus dem Chinesischen übersetzt.) Bon Dems        | 000   |
| felben                                                                   | 500   |
| letnen                                                                   | 000   |

### Verbefferungen.

Band II., Seite 207, Zeile 10 — 7 von unten muß es heißen:

"daß die höchste Stufe der Beschaulichsteit der Zustand vollkommener

und gänzlicher Besreiung von dem Einflusse alles Sinnlichen auf

die Scele, d. h. der Zustand der Nirwana sei."

Cbendaselbst, Seite 365, Zeile 14 von oben lied: einen statt einer.





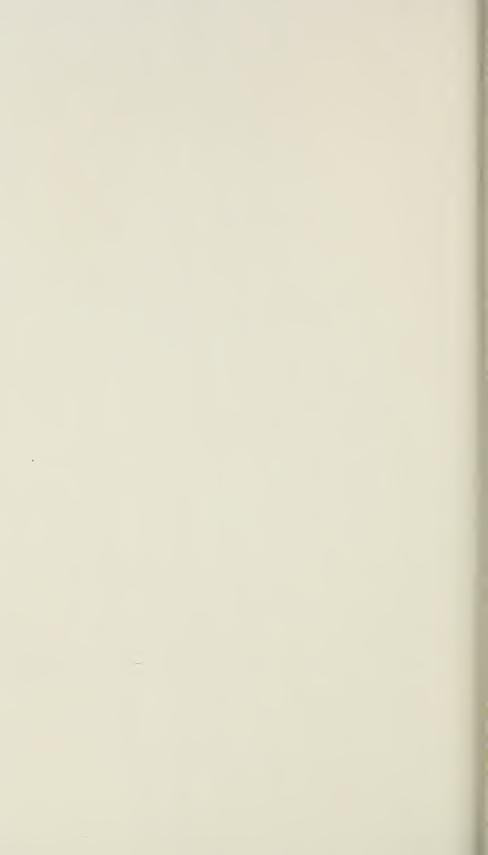





322592



d 3

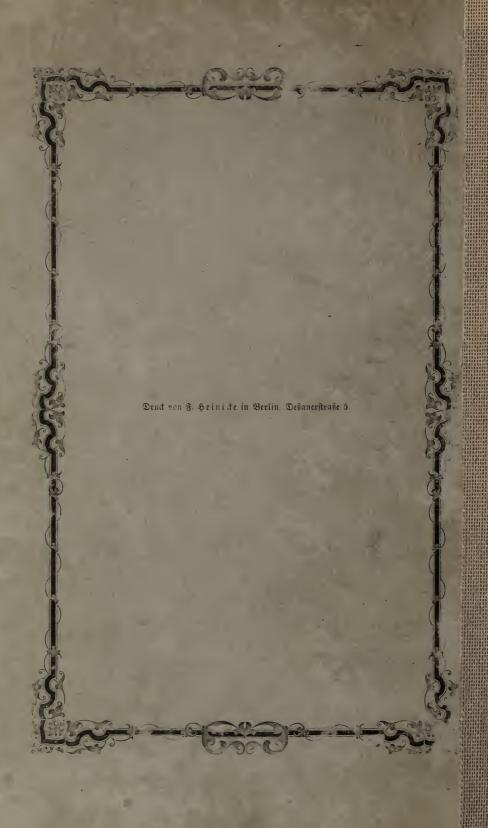